

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



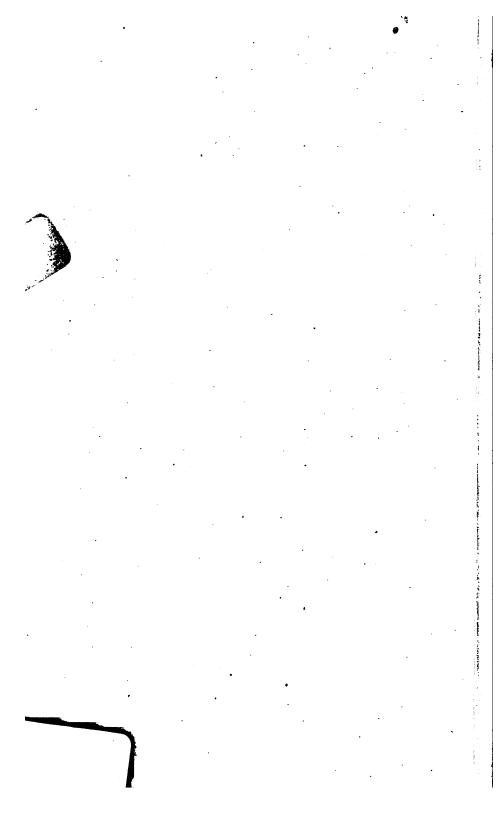



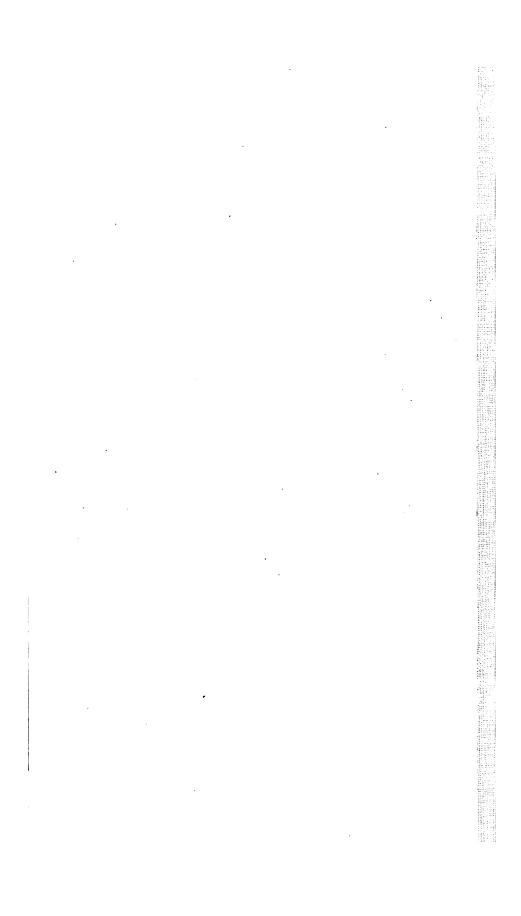

·

.

·

• . .

# Allgemeine Geschichte

bes

# Priesterthums.

Erfter Band.

. . . 

X

# Allgemeine Beschichte

des

# Priesterthums.

Don

Julius Lippert.

Erfter Band.

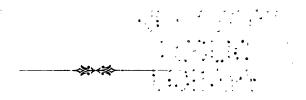

**Ferlin 1883.** Berlag von Theodor Hofmann.

E.R.





## Forwort.

Herr Professor Graf Baubissin hat in ber "Theologischen Literaturzeitung" (1882 Nr. 17) gefunden, daß die Einheit der Rulte, die ich in vorangegangenen Werten nachgewiesen habe, der bisherigen Aussautung gegenüber, die sich um eine physikalischemeteorologische Ausdeutung der Mythen dreht, weniger angenehme Abwechselung gewähre. Ich muß leider zugeben, daß unsere Borfahren sir das Amüsement der Nachwelt hätten besser sorgen können, wenn sie nicht überall denselben physischen Anstößen und derselben Logik gefolgt wären. Es muß ihnen aber wohl um etwas Anderes als um unser Amüsement zu thun gewesen sein. Die Sinheit ist allerdings so groß, und sodald wir das Auge in den richtigen Punkt einstellen, — was indeß noch als eine große "Gewaltthätigkeit" gilt — so unabweisdar und aussällig, daß der Versuch einer solchen "Gewaltthat" mehr als einem Gelehrten mißfällt, der sich bei seiner Art besser amüsirt hat.

Aber das bezieht sich zu unserm Glücke doch nur auf die allgemeine Grundlage der Erscheinungen, die freilich zu deren Erstlärung immer wieder aufgesucht werden muß; dagegen hoffen wir mit dem vorliegenden Buche mehr zu gefallen: es zeigt gerade die außerordentliche Mannigfaltigkeit der Formen, die auf ein und demselben Boden erwachsen können. Sie sind so mannigsaltig wie das Menschenleben und die Menschengeschichte, und ich glaube wohl in diesem Buche dem Leser ein sehr großes Stück pragmatischer Kulturgeschichte vorlegen zu können; dauernd wird man diese

Ŀ

Kulturgeschichte und biese Auffassung nicht abweisen können, mag sie auch zunächst unbequem erscheinen, wie ein neues Rleib.

Ich mußte ben Leser um die ganze Erbe führen, nicht immer in gleichem Schritte. Ich bin ausführlich gewesen, so lange noch zu den einfachsten der grundlegenden Vorstellungen immer neue hinzutraten und beren Entwickelung als weitere Grundlegung bes Banzen bargestellt werben mußte. War das weniger der Kall, dann konnte ich mich beschränken. Gine solche Ungleichheit wird ber Leser für gerechtfertigt halten. Gine zweite aber wurde mir mehr burch die bisherige Behandlung des Gegenstandes aufgebrängt. So mußte sich die Geschichte des Priesterthums von Asrael=Zuda am An= fange des zweiten Bandes fast zu einer Geschichte dieses Volkes selbst erweitern, und das eben so sehr in Folge der nothwendigen Korrektur der bisherigen Auffaffungsweise, wie in Folge des thatsächlichen Antheils des Priesterthums an der Landesgeschichte, aber auch der Rückwirkung dieser auf die besondere Gestaltung jenes. Aus ähnlichen Gründen mußte ich schon im ersten Bande bei ber Geschichte bes ägnptischen Priesterthums weiter ausgreifen, und bei ber Darstellung ber indischen Berhältniffe mußte in geringerem Grade Aehnliches erfolgen. Da wo ich in meinen früheren Werken die Kultgrundlagen noch nicht zu untersuchen Gelegenheit gehabt hatte — Zendreligion, Brahmaismus, Buddhismus — mußte ich mir auch in bieser Hinsicht ein wenig mehr Raum gestatten.

Das vorliegende Buch wendet sich an einen größeren Leserkreis; so beschränkt deshalb auch der Citatenapparat sein mag, der kritische Gelehrte wird im Zusammenhalte mit meinen früheren Werken die wissenschaftlichen Belege der Thatsachen nie vermissen. Keine Thatsache ist unbelegt eingeführt, die Schlußsolgerungen, die Hypothesen sind als solche gekennzeichnet. Wer nicht meine Ersahrungen besäße, könnte es wohl der Sache dienlicher halten, wenn ich mich auch mit diesem Buche nur an den engeren Kreis der Fachgelehrten gehalten hätte, um mir deren Kritik nutdar zu machen. Aber wo sind denn in dieser Sache die Fachgelehrten? Die "Kultur=

geschichte" lehnt die Kultgeschichte ziemlich vornehm ab — sie ist ihr wenigstens recht nebensächlich neben den amusanten Mythenstheorien vom Feuerbohrer und Butterfaß. Die Theologie läßt die Laienschwester nicht für ebenbürtig gelten.

Ich habe ben Versuch gemacht, durch Jahre hindurch, habe nur mit lateinischen Lettern geschrieben, bamit ber übliche Strohwisch nicht vor dem verbotenen Wege fehle und eine recht gelehrte Kritik mir nutbar werbe — es möchte mir leib sein um die lateinischen Lettern; was ich erfahren habe, konnte ich von jedem beliebigen Menschenkinde erfragen. Die fachgelehrte Kritik hat im besten Falle einige Sätze mit einem Ausrufungszeichen versehen, das objektiv die Neuheit — Rühnheit ist die Neuheit natürlich immer! — melben, subjektiv bie Hieroglyphe bes kopf= und zopf= Was mache ich mit solchem schüttelnben Staunens sein follte. Staunen? — Ein Gelehrter vom Range Baudissins erklärt, er könne die wunderlichen Dinge glauben und auch nicht glauben; er ziehe es also vor, sie "nicht zu glauben." Was kann ich bavon lernen? -Ein Blatt von dem Range des "Literarischen Centralblattes" nennt die jeden Eklektizismus ausschließende Einheit der Methode und die Einheit des Grundgesetzes, die ich nachgewiesen habe, mit einer leichten Begriffswendung eine "Einseitigkeit," welche die "wissenschaft= liche Glaubwürdigkeit" beseitige. Und das liest man anno 1883! Seit wann hebt benn die Einheit und Einfachheit eines Naturgesetzes den Glauben an dasselbe auf? Ober giebt es in der Gebankenwelt des Menschen kein Geset?

Ich nehme es ben Herren nicht übel, daß sie nicht mit mir auch nur versuchsweise eine neue, noch ungeebnete Bahn beschreiten wollen; sie haben es nicht nöthig. Ihre Bahnen sind ausgefahren, und jeder weiß, wie er da fährt und wohin er da kommt. Daß sie sich noch um ein Wort bemühen — ein Wort ist ja Alles! —, um ihre Ablehnung zu motiviren, weiß ich mir von Herren, beren Vornehmheit mir jedes Wort verräth, gar wohl zu schäßen und will es daher mit den Ausdrücken nicht weiter so genau nehmen.

Ober wäre benn wohl "maßlose Einseitigkeit bes Standpunktes" so das rechte Wort zwischen uns? Man sollte darnach glauben, die se Herren wären es gewesen, die nicht zugeben wollten, daß ein so gewaltiger, unüberschätzbarer Bildungssaktor in der Menschheitsgeschichte, wie die Religion, aus einigen Mährlein abgeleitet werde, Mährelein, benen man wie einem Kautschuftsopse mit einem leichten Fingerschucke jede beliebige Physiognomie geben kann; man sollte glauben, die se Herren wären es gewesen, die an die Wissenschaft den Anspruch stellten, daß sie sich endlich loßreiße von so kindischem Spiel und in die ganze Fülle des reichen Menschenlebens prüsend hineingreise, um hier die Wurzeln eines alle Welt bewegenden Gedankens zu suchen. Aber nein — das habe ich versucht! Mit schwachen Kräften, in unvollkommener Weise, das gebe ich zu. Und darum soll auf meiner Seite die "Einseitigkeit" sein?

In so großen Dingen barf man auch einen unvollkommenen Versuch nicht scheuen. Es ist meine Art, solche Versuche auch bann zu wagen, wenn mich die Herren versichern, diese oder jene Sache wäre schon ganz ausgemacht, sie hätten bas schon in ihren Seften. Das ist sehr beruhigend — aber nicht für jedes Gemüth. Die Ableitung einer Reihe von Gottesnamen von der im Sansfrit erhal= tenen Wurzel für die Bezeichnung des physischen Himmels ist in diefer Weise so "ausgemacht", daß die Herren laut lachen, wenn jemand in dieser Sache noch eine Frage wagt; ich war auch in biesem Buche so frei, noch einigemal barauf zurückzukommen; mag ihnen die Erheiterung wohl bekommen! Meine Ableitung des "vierten Gebotes" von einem alten Kultgebote hat der gelehrte Recensent des "Centralblattes" als einen der Beweise der "Abenteuerlichkeit" meiner Anschauungen aufzuführen, mir die Shre angethan; ich habe mich ihm in diesem Buche dankbar bezeigt, indem ich ihm für meine Behauptung an mehreren Stellen nicht so leicht zu ent= kräftenbe Beweise brachte, Beweise, von benen ich einst glaubte, daß sie einem Theologen, der auf dem Richterstuhle des "Centralblattes" sitt, bekannt und geläufig wären. Ich habe mich seither auch auf dieser menschlichen Unvollkommenheit meines Wissens ertappen müssen. Noch eine ganze Reihe unbestreitbarer Thatsachen ber Ethnologie haben ein gleich verrätherisches Kopfschütteln ber Herren Theologen hervorgerusen; ich habe gesehen, daß die Vor= nehmheit, welche den Finger zurückzieht vor der Arbeit "secund är er Art", nicht nothwendig einen Lepsius auf allen Literaturgebieten zum Träger haben muß, während sich doch gerade diese Fragen nur durch die Vergleichung aller Gebiete der Lösung näher bringen lassen. Geht das aber so menschlich mit dem Wissen zu — was soll mir dann gar der gelehrten Herren "Slaube" und "Richt= glaube"? Das berührt die Sache nicht; diese selbst wird meines Buches Anwalt sein!

Berlin, am 1. Mai 1883.

Inlins Lippert.

• 

# Inhaltsverzeichniß.

| Rundschau über die Berbreitung der Kultformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Das Priesterthum im Gebiete der "Untultur".  1. Amerika mit Ausschluß der Kulturgebiete des Hochlandes.                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 1. Die religiösen Vorstellungen der Indianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 |
| 2. Die Anligrundlage des indianischen Priesterthums Die Anfänge bes Kultes. Der Ursprung bes Fastens. Die Friedenspseise. Bluttrunk und Menschenopfer. Kindesopfer und "Baterfindbett". Opfer und Feste. Ein wunderlicher Kultakt.                                                                                                                                                 | 35 |
| 5. Das Priesterthum der kulturlosen Indianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46 |
| II. Afrita mit Ausfchluft von Alt-Aegupten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 1. Nebereinstimmendes und Eigenthümliches der Kultgrundlage Das klassische Land des Hetischpriesterthums. Der Glaube der Afrikaner. Todtenhütten und Todtenstädte; ein Todtenmarkt. Der Bsahlseisch; die Arbeitstheilung unter den Geistern. Hauptarten der Todtenversorgung. Der Gottgeist als Regent. Der König — ein lebendes Kultgeräth. Kultbund, Hauteinschnitte, Quirilles. | 78 |

| 2. Das afritanische Stiftungspriesterthum                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite<br>91 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gin fortgeschrittenes Priesterthum. Einsluß bes Lanbbaues auf ben Rult. Gin Besuch beim Ganga Bunfi. Bunfis Bohnstätte und Briefter. Der Priester zieht ben Kurzeren.                                                                                                                                          | 01          |
| 3. Die Priefterzunft und der Priefter als Arzt Der Priefter in der Lehre. Der Priefter beim Todesfalle. Complicirtheit des Berfahrens. Afrikanische Kurpfuscher. Das ordentliche und zunftgerechte Berfahren. Falsche Diagnosen.                                                                               | 99          |
| 4. Das Gratel und seine Verwendung Das Rägeleinschlagen an den Fetischen. Die Entbedung der Bersbrecher. Das Gottesurtheil. Der Priester und der Krieg.                                                                                                                                                        | 112         |
| 5. Priestergewalt in Gemeinde und Baus  Briesterliche Polizeiorgane. Priesterpolizei. Der Priester beim Eheschluß. Der Priester bei ben Hoffnungen und Freuben bes Hauses. Der Priester besorgt bie Wiedergeburt. Der Priester bei ber Beerbigung.                                                             | 120         |
| 6. Das Setischtonigthum                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133         |
| III. Das Priesterthum im Gebiete ber Subsec.                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 3. Candesverhältniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140         |
| 2. Die Gegenstände des Kultes                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144         |
| 3. Die Kultstätten. Arform und Entwicklung derfelben Das Hünengrab in Bolynesien. Die Anfänge bes Pyramibensbaus. Entwicklung ber Grabstätte zum Tempel. Auswand für Grabstätten. Fortschritte bes Tempelbaues ohne äußere Beeinflussung. Uebergang vom Grabe zum Tempel. Ein Emporkömmling unter ben Göttern. | 151         |
| 4. Der Setischismus der Südseeinsulaner                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165         |
| 5. Die Sormen der privaten und priesterlichen Kultpflege Das Fasten. Der Begriff bes "Tabu". Befreiung vom Tabu all Reinigung. Erklärung verschiebener Leibesverstümmelungen.                                                                                                                                  | 181         |

|            | Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                               | XIII  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | Ein Frühschoppen als Kultatt. Menschenopfer. Das "Kopfjagen" und "Mudrennen". Gin Rubiment bes Kopfjagens.                                                                                                                                                                                        | Seite |
| 6.         | Sormen des Priesterthums im Südseegebiete                                                                                                                                                                                                                                                         | 198   |
| 7-         | Die Priester in ihrer Kultthätigteit                                                                                                                                                                                                                                                              | 214   |
| \$.        | Die Priester als Aerzte                                                                                                                                                                                                                                                                           | 223   |
| 9.         | Der Priester im Staate und im Bause                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| <b>10.</b> | Der Bund der Errioi                                                                                                                                                                                                                                                                               | 239   |
| 11.        | Die Auflösung des Kultes                                                                                                                                                                                                                                                                          | 243   |
|            | IV. Der Schamanismus in Afien und Rorbeuropa.                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Į.         | Religion und Kult der mongolisch-schamanistischen Völter Das Schamanenthum. Die Hertunft ber Kultwesen. St. Riko-laus als Mongolengott. Die Thiere; die Zaubertrommel. Stab und Stange. Malftätten als Begzeichen; eine "Bundeslabe". Das Feuer als Fetisch. Wie der Lappe für seine Seele sorgt. |       |
| 2.         | Der Shamane an der Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 3.         | Priesterlehre und Cehrzeit. Der Schamane im Leben und im Code<br>Uebungen ber Priesterlehrlinge. Schamanen haben bie Religions-<br>begriffe nicht gehoben. Das Wissen ber Schamanen.                                                                                                              |       |

# Bweiter Theil

# Das Priesterthum im Gebiete der "Kultur".

|    | I. Alt-Mejiko.                                                                                                                                                          | Sette |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Sur Geschichte der Bimmelstulte                                                                                                                                         | 287   |
|    | Kultur und Herrschaft. Die Sage von bem Bechsel ber Herrsschaft. Der mahre Sinn bes "Sonnenkultes". Die Sonne als Sitz ber Vornehmen. Das Emblem und die "Sonnensäule". |       |
| 2. | <b>Göttergeschichte</b> — Candesgeschichte                                                                                                                              | 297   |
| 3. | Die Priester                                                                                                                                                            | 305   |
| 4. | Das Princip des mejitanischen Cempelbaues                                                                                                                               | 312   |
| 5. | Die Priesterthätigkeit                                                                                                                                                  | 317   |
|    | II. Bern und Centralamerita.                                                                                                                                            |       |
| 1. | Beraltete Geschichtsauffassusschaften. Der Pacha-Camac-Tempel. Die Beiligthümer auf ber Corbillere. Der Tempel zu Cuzco. Uebersgang zu einer neuen Tempelsorm.          | 334   |
| 2. | Die Intawürde                                                                                                                                                           | 344   |
| 3. | Die Priesterhierarchie                                                                                                                                                  | 350   |

| - Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | xv           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4. Ein Blid in die Werkftätte des Mythus                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €eite<br>362 |
| 5. Die Muyscas und Gentralamerita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 370          |
| III. Alt-Aegypten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 1. Binleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 379          |
| 2. Die einsacheren Aultelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 382          |
| 3. Der Priester am Webstuhl der Mythenbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 393          |
| 4. Die Religion unter dem fortwaltenden Binflusse von Geschichte und Priesterthum                                                                                                                                                                                                                                                                 | 401          |
| 5. Das Priestergewerbe firirt und gestaltet die Vorstellungen Bilbliche Ausgestaltung ber Borgänge im Geisterreiche. Aegyp=tische "Ausserschung". Das "Henkeltreuz". Rultgerechtigkeit. "Rechtsfertigung", Mat. Der indirekte Kult. Die Entstehung bes Tobten=gericht=Mythus. Das Bilb bes Tobtengerichts. Die Priester ver=äußerlichen ben Kult. | 413          |
| 6. Der ägyptische Fetischismus im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 427          |
| 7. Megytische Thiersetische, Coteme und Quirilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 436          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |

## Inhaltsverzeichniß.

| *.Der Aranismus und der Bildfetisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seit: 448   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9. Die Götterwelt Aegyptens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>46</b> 0 |
| 30. Ausbanung des Götterspftems und Fortsproffung des Mythus  Bergleich verschiebener Götterlisten. Fortbilbung des Ofiris- nmythus. Die Spur der ägyptischen Fluthsage. Das Regiment der göttlichen Dynastien. Die "Ibee der Bollfommenheit".                                                                                                                                                                                                                    | 475         |
| 13. Priester und Setischtönigthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 485         |
| 12. Der Priester und seine Stellung in der ägyptischen Geschichte Priestertategorien und Pfründenhäufung. Die außere Ausstattung der Priester. Kaste oder Zunft. Stiftung der Priesterschaften. Reichthum der Stiftungen. Die Tempelschathäuser. Die priesterlichen Aemter. Das Interregnum. Ein neuer Reichskult. Kampf und Sieg des Priesterthums. Das Amonoratel in der Politik. Könige als heilfundige, Priesterinnen, Gottgemahlinnen und Tempelbuhlsschaft. | 498         |
| 33. Die Phasen der heiligen Aunst in Aegypten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 523         |
| 14. Bergang und Bedeutung einzelner Aulthandlungen Das Schlagen an die Brust. Der tabuirte Thiertopf. Das Feueropfer. Die Beschneidung in Aegypten. Ein lokaler Kultbrauch und Bersuch einer Deutung. Der Kalender des ägyptischen Glaubens und sein Sinn. Die vorbedeutenden Tage.                                                                                                                                                                               | 539         |

## Einseifung.

Das Priesterthum ist bei Bölkern jeder Aulturstufe einmal in der Lage gewesen, sie zu leiten, es hat einzelne mittelbar oder unmittelbar mit unsübertroffener Autorität beherrscht, auf der Höhe der Aulturentwicklung einen weltgeschichtlichen Kampf um diese Herrschaft geführt, und, wo es diese verloren, doch den Anspruch auf dieselbe nicht aufgegeben.

Diese Thatsache, an beren Würdigung noch heute Jedermann einmal herantreten muß, ift wichtig, und die zu Tage liegenden Spuren ber Uebereinstimmung auf ben entlegensten Gebieten ber Erbe, auf benen sich ein menschliches Gesellschaftsleben entwickelt bat, find interessant genug, um ihnen, nicht vom Standpunkte der Theologie, sondern auf ethnologischem Bege bis an die außersten Quellen nachzuspuren, und die Entwidlung diefer Erscheinung und beren Berbindung mit ber Entwicklung bes Menschen= lebens überhaupt kennen zu lernen. Dich haben meine religions= und kul= turgeschichtlichen Studien zu dem Versuche ber Lösung diefer Aufgabe geführt, über beren Schwieriafeit ich mir burchaus klar bin. Bielen wird fie baburch nur noch erschwert erscheinen, bag gerabe ich mich an ben Bersuch wage, weil die Art, wie ich diese Gegenstände vom ethnologischen und kulturhistorischen Standpunkte aus zu betrachten gelernt habe, im allgemeinen nicht bas Glud hat, bem Menschen, ber nun einmal gern fein eigenes Schaffen in eine glanzvollere Beleuchtung gerückt fieht, einschmeichelnb zu erscheinen. Ich will aber auch hier weber schmeicheln noch verleten, sondern ber Menschheit bienen, so gut ich kann, und ich glaube, daß eine Zeit kommen wird, da man diese Betrachtungsweise der objektiven Wahrheit näher stehend finden wird.

Zum Glücke berührt indeß ber streitige Punkt ber Auffassung ben Gegenstand dieses Buches so gut wie gar nicht. Man ist im allgemeinen Lippert, Priesiershum.

ganz einverstanden, daß die, der sogenannten "Naturreligion" gegenüber als niedriger stehend betrachtete Kultform, die ich "Seelenkult" nenne, allenthalben und mit großer Ausschließlichkeit bei benjenigen Bölkern fich vorfand, die man ohne Spur einer höheren Kultur antraf. Jenen Namen mähle ich, weil die verwandten Bezeichnungen wegen einseitiger Beschränkung bes Inhaltes nicht in bem ganzen Umfange verwendbar find, in welchem ich bie Erscheinung nachgewiesen finde. auf Autoritäten zu beziehen, so hat der Theologe R. G. Müller in seinem Buche "Geschichte ber amerikanischen Urreligionen" allen unzivi= lifirten Stämmen amerikanischer Raffe biefe Religionsform mit beftimm= tester Ausschließlichkeit zugesprochen und bie Spuren einer noch älteren und ursprünglicheren nirgends bei ihnen finden können. Denselben Nachweis hat Stuhr für die mongolischen, malaiischen und urindischen Stämme Afrens geliefert, und bie Berichte über bie Entbedung Auftraliens und ber Sübsee-Eilande schließen sich mit größter Uebereinstimmung an. Aber auch barüber herrscht noch volle Uebereinstimmung, daß ben Religionsspstemen ber "Kulturvölker" ber alten und ber neuen Welt bie Formen jenes niedern Kultus beigemischt erscheinen; — erst von da ab geben die Wege auseinanber.

Wait (Gerland) hält überhaupt die höher stehenden Formen für die älteren und die niederen überall, wo sie ihm begegnen, für eine Verstümmerung jener. J. G. Müller und vor ihm Wuttse und Andere sind umgekehrt der Meinung, daß beide Formen von Ansang an, die eine als die der Kultur, die andere als die der Unkultur, unabhängig neb en einander bestanden hätten, und jene nirgend sehlende Zugesellung der niederen Form zu der höheren auf ein Eindringen der Unkultur in die Kreise der Kultur zurückzusühren sei. Noch Andere endlich halten wenigstens daran sest, daß im Kreise der Kultur beide Religionssormen als ein "Nebeneinander", aber ja nicht als in einer genetischen Verbindung stehend zu betrachten seien.

Im Gegensate hierzu hatte ich mir bei der Abfassung der Bucher "Seelenkult", "Religionen der europäischen Kulturvölker" und "Christen= tum, Bolksglaube und Bolksbrauch" die Aufgabe gestellt, zunächst die größere Bedeutung des unterschätzten Seelenkultes, dann aber auch gerade eine solche genetische Berbindung mit demselben nachzuweisen und dem Seelenkulte das Anrecht auf seine Ursprünglichkeit gegenüber den jün= gern Religionsformen zu wahren.

Darum dreht sich jener Streit; dem jest vorliegenden Gegenstande gegenüber kommt es auf dessen Entscheidung nicht an. Denn ob nun eine genetische Verdindung oder ein loses Nebeneinander dieser beiden Religionsbereiche bestehe: so viel ist unwidersprechlich, daß die äußern Kult-formen jenen einfachern Kultarten entnommen sind, die wir der Unstultur zugestehen, oder daß sie doch den diesen zu Grunde liegenden Borstellungen sich anbequemt haben. Dem Bereiche der Kultformen aber gehört die Institution des Priesterthums an. Religionen, welche den der einfacheren Religion entstammenden äußern Kult aufgegeben haben, besißen auch, wie das heutige Judentum und der Protestantismus, kein Briesterthum im strengen Sinne des Wortes.

I. G. Müller hat versucht, ben Begriff bes Priesterthums auch nach unten hin abzugrenzen; aber ber von ihm aufgestellte Eintheilungsgrund ber Arbeitätheilung scheint mir doch nicht von der Art, daß ich ihm hierin ganz folgen möchte. Es sei mir vielmehr gestattet, die Entscheidung dieser Frage vorläusig zu vertagen und ohne Rücksicht auf Namen mit der Darstellung der niedersten Formen zu beginnen, an die sich in genetischer Entwiklung die höheren anschließen. Wir werden auf diese Weise eine lange Kette von Erscheinungen sich abwickeln sehen, deren jede zu ihrer Zeit und in ihrem Bereiche auf die Gestaltung der menschlichen kultur von größter Wichtigkeit war, in ihrer Isolirtheit und aus sich heraus aber nicht begriffen und nicht gewürdigt werden könnte. Ioll mithin vorzugsweise ein Stück Kulturgeschichte vor dem Leser entrollt werden.

Daher soll es aber auch gerade auf diesen erklärenden Zu= sammenhang abgesehen sein; um Bollständigkeit der Darstellung aller Parallelsormen handelt es sich dagegen nicht. Es wird vielmehr aus der unermeßlichen Menge des Stoffes immer das ausgewählt werden, was als ein Glied jener Entwicklungskette vorgeführt werden und nach dieser Richtung hin zum Verständnisse des Ganzen beitragen kann.

Dieses Berständniß bedingt indeß, daß wir auf dem weiten Wege von den Bölkern niedrigsten Kulturstandes zu denen von weltgeschicht= licher Bedeutung uns auch die jeweiligen Religions=, mehr noch aber die Kultformen im allgemeinen werden vergegenwärtigen mussen.

## Aundschau über die Berbreitung der Aultformen.

Eine Karte ber Berbreitung ber verschiebenen Religionsvorstellungen und Religionssyssteme ber Menschheit murbe einer sogenannten Höhenschichtenkarte gleichen. Gleichviel, ob ein innerer verwandtschaftlicher Zusammenhang bestehe ober nicht, immer liegt die räumlich beschränktere Schicht auf der von weiterem Umfange so auf, daß diese durch jede Lücke der ersteren hindurchschimmert.

Das alte Amerika zeigte in dieser Hinsicht vor dem Eindringen der Europäer eine sehr einfache Gliederung. Zu ihrer Darstellung würden zwei Farbentone genügen, bezeichnend eine niedere und eine höher entwickelte Religionsform. Jener bedeckt in großer Gleichmäßigsteit den gesammten Continent sammt den Inseln; dieser war in einer zusammenhängenden Fläche auf dem Hochlande aufgelegt, das sich vom Rio grande del Norte über Central-Amerika dis an die Südgrenze von Peru erstreckte. Spuren derselben Schicht fanden die Entdecker vereinzelt im Südosten der heutigen Vereinigten Staaten, insbesondere nach Florida hinein sich erstreckend.

Auf ben westindischen Inseln waren die rohen aber seegeschulten Kariben zur Zeit der Entdeckung eben daran, die sanftere Urbevölkerung der sogenannten Columbusindianer zu verdrängen und somit jene höhere Schicht wieder niederzureißen. Gin Gleiches war im Norden durch die Berdrängung der Kulturstämme der Allighevi erfolgt.

Hier fiele somit eine solche Religionskarte, wenn wir vom Süben und Norden des Landes absehen wollen, wirklich mit der senkrechten Erhebung desselben, mit einer rohen Höhenschichtenkarte zusammen; doch liegt darin an sich noch keineswegs ein innerer Zusammenhang. Wohl aber würde ein solcher vermittelt durch eine Karte der damaligen Kulturverdreitung: so weit um die feststehende Hütte die Maisselder sich dehnten, so weit reicht auf unserer Karte die Farbe der höheren Schicht; wo der Jäger streift und erntet, wo niemand gebaut, da liegt der blassere Farbenton; wo seine Kraft die Gehege der Kultur durchbricht, da verschwindet auch der höhere wieder.

Was diesem durch alle menschenbewohnten Breiten sich erstreckenden Continente so eigenthümlich ist, das ist die große Einsachheit dieses Bershältnisses, und dieser entspricht wieder die gleiche Einsachheit der Culturverhältnisse eines Landes, das nicht einmal die Uebergangsstufe des

Romabenthums kannte. Das Märchen von einem glücklichen Urzustande ber Borsahren, da thierische Milch als das von der Ratur bezeichnete unschuldige und allein gesunde Setränk die sansteren Menschen genährt habe, konnte der Amerikaner — aber auch ebensowenig der Australier und Südsee-Insulaner — seinen Kindern nicht erzählen. Ihm blieb dieser Genuß unbekannt und fremd damit die ganze Culturstuse des Romadenthums, welchem die alte Welt die Hinderleitung in eine große Mannigsaltigkeit von Verhältnissen dankt. Der natürliche Uebersluß an wilden Herden zwang den Indianer der Ebene nicht, um des Fleisches willen das Herdenthier unter seine Fürsorge zu stellen: er lebte vom Funde und Fange des Tages.

Reben einer Gesellschaft mit so völlig mangelnder Lebensfürsorge erhob sich auf den genannten Hochländern eine Kultur ursprünglich friedsertiger Menschen, die, um Fleischgenuß sich zu sichern, das Lama zähmten und auf den Feldern Mehlfrüchte bauten. Zu dieser friedlichen Kultur, die jedoch dis zur Höhe der schriftlichen Gedankenmittheilung nicht heranzeichte, fügten wildere Stämme die den Einzelnen und die Gesammtheit zwingende Gewalt der Organisation, und diese, ungeheure Massen nach Einem Willen leitend, ersetzte manche mangelnde Fertigkeit einer höheren Kultur. Mit dieser eigenartigen Kultur und dieser Gewaltherrschaft zugleich steht die Kultsorm dieser Stuse in enger Verbindung.

Ganz ähnlich lagen vor bem Eindringen bes Chriftenthums bie Berhältniffe in Afrifa, wie uns ber heutige Bestand berfelben lehrt. Much hier würde uns unfere Karte, von einer phonizischen Ginwanderung abgesehen, nur zwei Schichten gezeigt haben. Die eine, mit Ausnahme des untern Nillandes, den ganzen Erdttheil bedeckend, ift genau die= selbe, welche das Hauptmassiv Amerikas bildet; die andere zeigt einen der amerikanischen Hochlandsstufe sehr verwandten Ton. die entsprechenden Kulturverhältnisse nicht dieselben, so stehen sie boch zu einander in bemselben Abstande wie bort. Stämme, die vom Funde bes Tages leben, treffen wir heute noch im Guben bes Erbtheils, indeß die größere Menge der Bevölkerung mit einer übrigens nur geringen Lebensfürsorge ein Nomadenhirtenleben in losen und leicht verschiebbaren Organisationen führt. Nur bas Nilbelta, abgetrennt, wenn auch burch andere Mittel, so boch in gleicher Weise wie Hochamerika, von der Fülle der Herden und unbegrenzter Weiden, hat auf einer dankbaren Scholle bas Leben seiner bichter gebrängten Bewohner an bie Arbeit und Fürsorge geknüpft. Dieser Kultur waren im Schutze ber Wüsten und Stromesarme Jahrtausende gegönnt. Sie fixirte den menschlichen Gedanken durch Bild und Schrift und häufte Ersahrungen, Renntnisse und Fertigkeiten; aber die Gewalt der zusammenkassenden Organisation gedar auch diese Kultur nicht in ihrem Schoße: alle Kulturelemente Aegyptens deuten auf das Niederland als ihre Gedurtsstätte, aber die Herrschaft gewann das rauhere Südland. Auf diesem Boden nun erhob sich die höhere Stuse der Religionssormen, insoweit unähnlich der gleichen Etage in Amerika, als auch die ägyptische Herrschaft unter die Gesese einer erstarkten Kultur sich beugen mußte.

Die meerumflossenen Gebiete von Australien und Polynesien bebeckt durchgehends die gleiche Farbe der untersten Stuse. Zwar sind ihre Bewohner, gleich den Hochlandsindianern auch ohne den Durchzgang durch das Nomadenthum, nicht ganz ohne einen Aufschwung zu einer Kultur geblieben, aber selten oder nur spät hat sich eine durchzgreisende Organisation derselben bemeistert, eine Einheit des Gedankens die entwickelten Fertigkeiten in ihren Dienst genommen.

Ganz anders auf dem Continente von Asien. Auch hier leuchtet die Grundfarbe Amerikas noch vielsach hervor, aber rein und in zussammenhängenden Ranken nur im Norden zwischen der See und dem innern Hochlande. Auf diesem und im ganzen Osten dis in die Südssiße Hinterindiens erscheint sie in einer bunten Mischung mit andern Farben, theils so, daß sie wie zahllose Inselchen durch einander und doch deutlich getrennt von einander liegen, theils so, daß sie sich zur Bildung neuer Farbentöne völlig durchdrungen haben. Sin solches Berhältniß sindet selbst noch in den höheren Lagen Vorderindiens statt, aber diesenigen Theile des Landes, an denen vorzugsweise der Name und Ruhm Indiens hängt, deckt auf unserer Karte gleich dem iranischen Hochlande in Borderasien ein höherer Farbenton.

Auf bem durch fruchtbare Thäler durchschnittenen Hochlande von Paläftina hatte sich einst, wenn auch in anderer Form, das Ereigniß von Hochamerika und Aegypten zugetragen. Ueber eine aufblühende Kultur der Seßhaftigkeit Sieger geworden und dieser selbst unterlegen, schuf ein thatkräftiger Büstenstamm die Einheit einer unerbittlichen Orzganisation; über die mannigsaltigen Elemente religiöser Borstellungen und Kulte siegte ein absoluter Henotheismus des herrschenden Stammes,

b. h. die Duldung des Kultes nur Eines Gottes ohne Ausschließung des Glaubens an die Existenz andrer Götter neben ihm. Als solchem blieb seinen Eroberungen eine enge Grenze gesteckt und eine mäßige Zeitspanne zugemessen; doch erwuchs aus jenem eine Form des Monostheismus.

Glücklicher in der Exoberung war der sehr verwandte henotheistische Gedanke Mohammeds, der in einen Monotheismus ausging, welcher sich in der That ganz Borderasien bis nach Indien und bis in das Inselmeer hin, beträchtliche Strecken in Afrika und selbst ein Stück Europas unterworfen hat.

Bor ben Zeiten biefer Invasion war das ir a nische Land das Gebiet eines ähnlichen Henotheismus. Auch hier war ein energischer Bergkamm, der der Perser, daran, den Kulturvölkern des gesegneten Flachlandes sich zum Herrscher aufzudrängen. Aber der Nothwendigteit eines steten Kampses und der Kampsesweise sich dewust bleibend, verstieg er sich nicht, wie der jüngere jüdische Monotheismus, zur Leugnung der Existenz der concurrirenden Mächte, sondern auch diesen die Uttribute der Gottwesenheit belassend, nahm er sie in ein System des Dualismus aus. — Was sich dagegen im Stromlande zwischen Syrien und Iran und wieder jenseits am Indus und Ganges gestaltet hatte, können wir ungefähr mit einem Farbentone bezeichnen, ähnlich demzienigen, durch welchen wir Aegypten aus der gleichmäßigen Fläche Afrikas hervorhoben. Die Belege dafür wird das Nachfolgende bringen.

Aber das Bild der immerhin schon etwas bunteren Karte Asiens ist damit noch nicht fertig. Zu den genannten, wenn auch verschie= benen, so boch eine gemisse Stammvermandtschaft verrathenden Religionen fommen noch zwei Systeme wesentlich anderer Natur. sie auch von unserem kulturgeschichtlichen Standpunkte aus nicht besser, benn als die Religionen ber Erlöfung bezeichnen. Diese find bas Chriftenthum und ber Bubbhismus. So nennen wir sie aber nicht durchweg nach ihren gegenwärtigen Formen, sondern nach dem Gebanken, dem sie ihren Ursprung verdanken. Das geschichtslose Tagleben bes Afrikaners ober Indianers fühlt nur von Fall zu Fall die Kultverpflichtung. Erinnerung und Voraussicht reichen weber weit nach rudwärts noch nach vorwärts, nur bie Schulbenlast bes eigenen Lebens fammelt die Erinnerung, und nur ber Moment bes Ungluds ober der Gefahr ergiebt das drückende Gefühl der Schuld. Aber auch das

lastet schon, wie wir sehen werben, schwer genug auf bem Wilben; ber natürlichen Ursachen ber Erscheinungen sich nicht bewußt, erfüllt ihn, burch tausenbfältige Ereignisse immer neu genährt, die Furcht vor unversschnlichen Geistern. Aber das Geschichtsleben der Bölker sammelt zu den Ersahrungen des Tages die der Jahrhunderte; es wächst die Schuld, und der sie lösende Kult, statt die Herzen zu erleichtern, erscheint nur noch in seiner steten Wiederschr als ein beänastigender Zeuge jener.

In energischer Thätigkeit begriffene Bölker wahren sich unter solchem Drucke durch die Arbeit ihre Lebensfrische; zu Unthätigkeit verurtheilte ober sich hinneigende, der Spekulation und Grübelei ergebene verfallen dann leicht einer krankhaften Kultsucht, verzweifelnder Schwermuth oder apathischer Resignation. So zeigt uns auf dieser höheren Stufe der Kultur das Geistesleben nur wieder in einem anderen Bilde die Schreckschaftigkeit und Geisterfurcht des Wilden.

Buddhismus und Chriftenthum hoben nach ihren Grundgebanken bie Rultschuld und ben Rult auf und erlöften bie Menschheit von einem Drucke, beffen Unerträglichkeit felbst im gang materiellen Sinne wir tennen lernen werden. Beibe thaten es freilich in fehr verschiebener Weife. Das Chriftenthum lehrte die große Schuld als durch die freie aufopfernde That eines Gottmenschen abgetragen erkennen, und verhieß ben Menschen die Erfüllung ihrer Soffnungen; ber Bubbhismus lehrte bas Hoffen ber Menge verachten, die Erhaltung bes Lebens als bie Erneuerung ewiger Qual fürchten, ben bahin gerichteten Rult verschmäben und völliges Vergeben als bas einzige von Unglud freie Glud erhoffen. Wenn man mit bem Größten bas Kleinste zusammenstellen wollte, so könnte man hier noch ber immerhin merkwürdigen Staatsaktion bes Königs Liholiho von Hawai gedenken, welcher noch vor. Kenntniß bes Christenthums sich und sein Bolk burch ein Machtgebot von ben ererbten Laften bes Rultes befreite. Doch fann biefer Fall auf bem fleinen Infelreiche nicht ganz in Vergleichung gestellt werben, weil burch keinerlei innere Motivirung bem besorgten Gemissen Erfat geboten murbe. Ent= widelteren religiöfen Borftellungen gegenüber murbe auch die Berufung auf ein Prakel bes Oberpriesters nicht ausgereicht haben.

Was indes eine an die Natur selbst anschließende Erziehung dem Menschen von seinen ersten Anfängen an als geistige Erbschaft mitzgegeben, das blieb ihm ein inneres, mit der Kraft eines Instinktes zur Befriedigung drängendes Bedürfniß, auch wenn der forschende Gedanke

fic bavon longefagt hatte. Daß in bas Christenthum trop seiner Erlösungs= lehre die alten Kultakte in neuen Formen bald wieder eindrangen, habe ich in einem anderen Werke gezeigt. 1) Wie die Instinkthandlungen best Menichen zeigen, bag fich Erfahrungen und Sandlungsweisen vererben, so leben auch vom bewußten Gebanken nicht mehr getragene Vorstellungen im Menschen fort, und ber Befreite kehrt freiwillig wieder unter bas Joch jurud. Bohl schmerzte bas Joch, aber er erinnert sich mit Sehnsucht ber Luft, wenn der Abend ihn erlöft, und er erkauft den vermißten Genuß aufs Neue durch die Schmerzen des Tages, die er verwünschte. — Wie auf gleiche Weise auch ber Bubbhismus in seiner eigenen Beimath verdrängt wurde, wird auch in diesem Buche noch berührt werden muffen. In einiger Berbreitung lebt er nur noch auf Ceplon und in Hinterindien; aber jenseits bes himalaga, auf ben hochlanden Asiens, in den östlichen volkreichen Niederungen und auf den Infeln hat er Aufnahme gefunden - boch keineswegs mehr als eine Lehre ber Erlösung. hier mußte bie Karte ein buntes Netwerk aufweisen, nicht nur fast jeder Ort, fast jedes haus mußte strichweise beiberlei Farben tragen. Aber in solcher Durch= dringung hat ber Buddhismus seine ursprüngliche Farbe verloren. Wir werben also ben Spuren bes Kultes folgend ein Priefterthum, und zwar ein zahl- und einflugreiches auch ba suchen muffen, wo wir es bem Grundgebanken bes Systems nach zu finden nicht hoffen durften.

Europa würde fast ganz die Farbe des Christenthums tragen, doch nicht ohne einige Abstusungen, und abgesehen vom Islam würde an einigen Stellen — insbesondere im Nordosten — der unterste Farbenton durchscheinen. Wir werden aber auf diese Schicht überhaupt der geschichtlichen Entwickelung wegen zurückgehen mussen.

Das also ift das Gebiet, das wir zu durchwandern haben; das ungefähr auch der Weg, dem wir folgen wollen. Wir wollen unsere Rundschau bei den amerikanischen Völkern unterster Religionsstuse bezinnen und dann über die Völker derselben Stufe in anderen Erdtheilen sortsezend ausdehnen, hierauf aber die nächst höher liegenden Stufen in ähnlicher Weise ins Auge fassen. Was wir von den Kultvorstellungen der Indianer, Afrikaner, Australier und Ozeanier berühren, bezieht sich, auch wenn es nicht hervorgehoben ist, auf die Zeit der Entdeckung oder auf Reste von Vorstellungen, welche aus jener Zeit fortleben.

Z

<sup>1)</sup> Christenthum, Bolksglaube und Bolksbrauch. Geschichtliche Entwidelung ihres Borftellungsinhaltes. Berlin 1882.

Nicht immer werden wir bemselben geographischem Wege, nicht immer bem dronologischen Fortschritte folgen können, vielmehr insbesonbere auf ber höheren Stufe bas jufammenfaffen muffen, mas bie Befchichte burch innere Beziehungen verbunden hat. Ueberall werben wir uns zunächst die Bedürfnisse bes Kultes vergegenwärtigen ober boch furz ins Gebächtniß zurudrufen und bann nach ben Berfonen und beren Stellung forschen muffen, die zu jenen in eine besondere Beziehung getreten Es wird fich und bann, wenn wir bas Wefentliche von bem Unwesentlichen getrennt haben, die Thatsache aufweisen, daß die mannigfaltigften Erscheinungen an ben entferntesten Enben ber Erbe zwar in ben Formen recht verschieben, bennoch aus bemfelben einfachen Grundgebanken heraus entwickelt find, ju welchem bie Natur ben Menschen auf allen Bunkten ber Erbe in gleicher Weise angeleitet hat. Die Natur ftimmt eben überall mit fich überein, gleichviel ob fie fich wirklich in ihrer Wefenheit offenbart, ober burch biese Wefenheit selbst eine gleiche Offenbarung über biefelbe uns vortäuscht.

Erster Theil.

Das Priesterthum im Gebiete der "Unkultur".

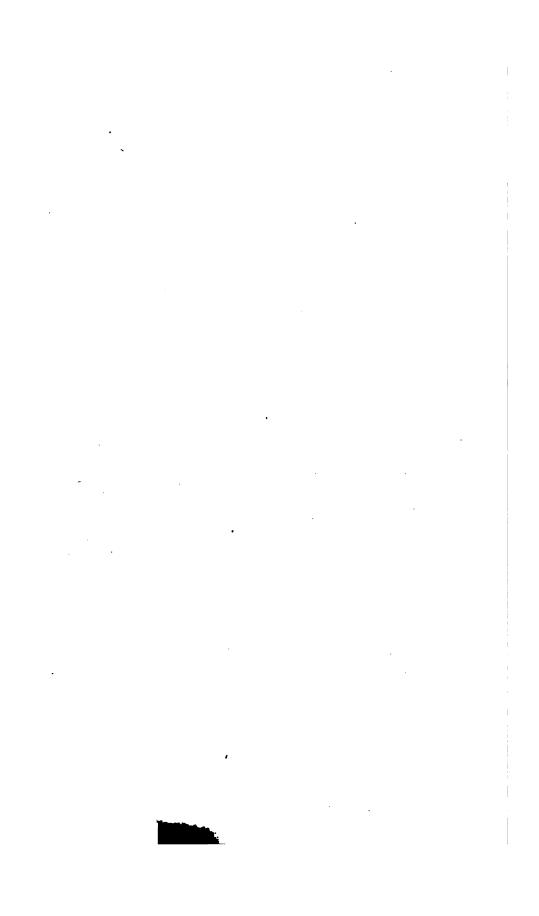

## Amerika mit Ausschluß der Kulturgebiete des Mochlandes.

## z. Die religiösen Vorstellungen der Indianer.

Wo und wann immer Indianer europäischer Beobachtung zuzgänglich wurden, zeigte sich bei ihnen in Vertretung bessen, was wir religiöses Bewußtsein nennen, eine Art Achtung übersinnlicher Einsstüsse. Aber der Grundton dieser Achtung war und ist Furcht, und das lebersinnliche ist gedacht als ein Geist nach der Borstellung der vom Leibe getrennten Mensche nseele. Daß dies wenigstens dei den Bölkern der Unkultur so der Fall sei, darüber besteht in der Wissenschaft tein Zweisel, und bezüglich der Indianer liesert das undezweiselt obzieltive Wert des Professors der Theologie J. G. Müller<sup>1</sup>) dasür von Ansang die zu Ende einen ununterbrochenen Beweis.

Insbesondere steht fest, daß das Unsichtbare, auch wenn es sich in einer Naturwirfung zeigt, nicht als eine Naturkraft, sondern als ein persönlicher "Geist" gedacht wird, und daß die Borstellung eines solchen von der Denschenseele abgeleitet ist. Jener Begriff ist für ein Naturkind geradezu unsaßdar, diesen bildet es sich, sobald ein logisches Denken beginnt, bei jedem Todessalle. Nur wenn wir an dieser Thatsache seschen erscheint das wie immer mannigsaltige und verworrene Geslecht der Kulthandlungen der Logis des Menschen entsprungen, und bei der Einheit dieser die wesentliche Gleichheit jener in den entserntesten Erdwinkeln erklärbar. Es ist aber ausmerksamen Beobachtern auch nicht

<sup>1)</sup> Geschichte der amerikanischen Urreligionen. Basel 1855.

entgangen, wie allein ber Tob bes Menschen, und nicht die Betrachtung ber Natur außer ihm, ben im Denken ungeübten Geist zur Schaffung ber ersten Borstellung angeleitet hat, die nicht lediglich dem Augenbilde eines sinnlichen Gegenstandes entsprach, sondern auf Schlußfolgerungen beruhte.

Noch sehen wir die Beweise por uns, daß die Grokartiakeit der Natur allein einen 'zu solchem Denten anregenden Ginfluß auf ben stumpfen Menschen ber Unkultur nicht übt. Raum irgendwo kann nach Müllers treffender Bemerkung die Natur bei einem civilifirten Beobachter Gefühle und Gebanken mächtiger anregen, als in ben tropischen Urwaldlandschaften Brafiliens. Bermögen boch die verwandten farblosen Bilber in Appuns Schilberung ber Nachbarländer recht wohl Die Begeisterung bes Schreibers verstehen zu laffen. Aber gerabe bei jenen in einer aufregend großartigen Ratur lebenden Indios da matto glaubte Klemm seine Rulturgeschichte beginnen zu muffen, weil er fie nicht mit Unrecht für bie am tiefften stehenben Menschen auf ber ganzen Erbe ansah. So wenig Spuren aber auch ihr Beist von ber Ginwirfung ber großartigften fie umgebenben Natur aufweift, jenen Geifterglauben theilen fie boch mit allen Stämmen ihres Kontinentes; auch biesen stumpffinnigen Menschen hat der munderbare Brozek des Davoneilens eines Lebens aus ber Sulle eines Körpers, ben fie zu ben Ihren gablten, und im Borne erschlugen, ben gleichen Unlag zum Denken gegeben.

Bei ben Nordindianern, insbesondere den Chippewas und Algonfins führen diese Geister den Namen Manitu, den wir, ihrer Begriffsbildung vorausgreisend, sälschlich mit "Gott" überseten. In den
Erzählungen der Indianer spielen die Manitu vielmehr die Rolle
schreckenerregender Gespenster, die nach Menschenblut lüstern sind. Es
ist kaum ein Jahrhundert her, durch welches hindurch das Märchen
diesen Zug länger bewahrt hat als die Wirklichkeit des Lebens: so
lange die Lebenden an Menschensleisch sich sättigten, gelüstete auch die
Geister darnach — sie sind eben Menschenseelen. Durcht ist es vor
Allem, welche das Andenken an den Verstorbenen nicht erlöschen läßt.
Als Herr der Seinen war er gewöhnt, die Huldigungen ihres Gehorsams entgegenzunehmen, die besten Stücke der Jagdbeute zu empfangen;

<sup>1)</sup> Meiners, Kritische Geschichte ber Religionen. 1806. II. 89 ff.

bamals heischte er sie mit harten Worten: jest spricht er nicht, und gar so leicht überfieht jemand in dem regellosen Leben die Berpflichtung. Dann aber rächt sich jener mit Ungemach und Plagen aller Art; er wirft Platregen und Hagelschauer auf die nachten Leiber und schickt Krankheit und Tod unter Menschen und Thiere. Wessen Urheber un= sichtbar blieb, wer anders sollte nach kindlicher Logik ber sein, als berjenige Unfichtbare, von beffen Gegenwart allein ber Mensch auf bas Bestimmteste, weil aus eigener scheinbarer Erfahrung, mußte? biefem einfachen Schlusse ist ber Mensch unter allen Simmelsstrichen verleitet worben, und fo schien ihm bann bie handgreiflichste Erfahrung einen großen Macht ju mach s ju bestätigen, ber einem außer bem Leibe frei waltenden Geiste zu Theil werden konnte. Diese gefteigerte Machtfülle erhöhte nur noch die Furcht. So haben Müller und Meiners recht: "Furcht ift bas vorherrschende Gefühl, bas fich in ihrem Kultus ausspricht; so zunächst in ihrer Berehrung ber Berftorbenen, beren Namen sie aus Furcht oft nicht auszusprechen wagen." So trotig immer der Indianer dem Feinde erscheint, sein ganzes Leben durchzittert den= noch Geisterglaube und Gespensterfurcht. Aber bieser Geisterglaube "ift bei ben Bölkern nicht erst in einer späteren historischen Zeit ber Entartung entstanden, sondern er ift überall uralt, findet fich auf ber primitivsten Stufe menschlicher Verhältniffe überall bei ben Wilben und hat sich aus biesen Zuständen in spätere zu erhalten gewußt." 1)

Indes, wie die Vorstellung dieser Geister von der des Menschengeistes hergenommen ift, so sind auch jene, den Menschen gleich, nicht
bloß und Jedermann gegenüber Furcht erweckend, sondern sie lassen
sich auch für Freundschaft oder doch eine Art Gegenseitigkeit gewinnen. Wie sich die Jugend gern unter Ihresgleichen einem Gefährten eng vers
bindet, so schließt auch der Indianer, sobald er Mann wird, nach
K. Andree's Zeugnisse 2) einem besonderen Schutzgeiste sich an, — aber
"auch dieser Glaube an den eigenen Schutzgeist zeigt sich vorherrschend
als Gespenstellungen. Wie weit aber auch außerhald des indianischen Gebiets der hierauf sußende Todtens und Geisterfult schon nach
der Erkenntniß älterer Forscher verbreitet war, kann man aus den Nachsweisen bei Müller 3) ersehen.

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 72. 2) Rord-Amerika, S. 243. 8) a. a. D. 73.

Der Schluß, burch welchen ber Urmensch zu jener Berdellung gelangte, schließt schon bie weitere ein, daß ganz nach Menicenert auch bie Geister nicht unterschiedslose Wesen seien. Die Ginen herrschen auch in der unsichtbaren Gesellschaft wieder, die anderen bienen; die Tapfersten bereiten sich auch dort ein bevorzugtes Loos; — aber fein ethisches Brinzip entscheidet darüber. 1)

In dem Antillendereiche, das einst die sogenannten Columbus-Indianer inne hatten, führen diese Geister den Namen "Zemes", und auch diese sind, wie Müller (S. 172) durch eine große Reihe von Belegen nachweist, "wiederum nichts anderes als die Todten, die da spuken" — genauer die Seelen der Todten, obwohl der Mensch sich diese Unterscheidung nicht so bald klar gemacht haben kann; und ebenso wieder "wandeln sich" in Brasilien "die Seelen der Gestorbenen in Geister" dieser Art um," und Brinz Maximilian von Wied" fann, durch die Brille unserer Vorstellungsweise betrachtet, von den Camancans nichts konstatiren, als "daß sie die Seelen ihrer Verstorbenen für ihre Götter halten, sie andeten und ihnen die Gewitter zuschreiben." Es wird sich noch Gelegenheit genug bieten, von den übrigen Stämmen das Gleiche nachzuweisen.

So tief indeß die meisten dieser Indianerstämme auch stehen, gänzlich unbekannt ist ihnen ein Begriff von Organisation nicht mehr. Selbst wenn wir uns den Menschen in nahezu thierischen Berhältnissen denken, so knüpft doch die natürliche Beziehung des Kindes zur Mutter ein Band, das um so weiter ins Leben hineinreicht, je länger das Kind, im Bergleich zu dem Thiere, der Mutterpslege bedarf. Diese aber erstreckt sich gerade bei wilden Bölkern selbst in Betress des Rährens wegen der Unbekanntschaft mit künstlichem Ersaze in das vierte die sünste Jahr hinein. Zivilisirte Bölker sind durch einen langen Bererdungsprozeß an einen früher gereichten Ersaz für die Muttermilch gewöhnt, und die Entwöhnung der Kinder ist für diese selten gefahrvoll; dagegen beklagt heute noch der weiße Gutäherr in Brasilien die große Sterblichsteit der Negerkinder, welche gerade mährend dieses Prozesse eintritt.

<sup>1)</sup> Schoolcraft, The Indian in his Wigwan, 1847, S. 215; Sistorie ber Reisen. Leipzig, Band XVII. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De Laet, Novus orbis seu descriptionis Indiae occidentalis libri XVIII. Leiben, 1633. p. 543.

<sup>8)</sup> Reise nach Brasilien. Frankfurt 1819—22. II. 222.

Jenes längere Nähren schließt wieder andere Konsequenzen in sich. benen zufolge bie nährende Mutter — auch wenn wir schon auf einer so nieberen Stufe bauernbe Berbindungen annehmen — sobald man nicht vorzieht, das Kind wegzulegen ober zu töbten, für eine Reihe von Jahren dem Manne gegenüber die Beziehungslosiakeit zurückerhält; sie tritt nach ber Geburt eines Kindes in eine langbauernde Scheibung, auf die noch heute viele halbwilde Bölker gewissenhaft halten, und das Kind lernt mit schon reifenden Sinnen bas Band kennen, bas es selbst im tiefften Urzustande an die Mutter knüpft. So entsteht noch vor jeder andern Organisation bie ber "Mutterfolge" ober bes "Mutterrechts", von ber wir noch oft werben reben muffen; benn wenn uns auch bas Studium solcher Bölker, die nicht weiter gelangt find, als zu Diefer Organisation, kaum noch bargeboten ift, so schimmert boch, wie wir gleich sehen werben, bieses uralte Verhältniß noch burch viele Vorstellungen einer späteren Zeit hindurch. Alle diese Berhältniffe und Borftellungen aber werfen wieder ihren besondern Schein auf die bes Rultes.

Indes hat ja auch schon die Herbe bes Wildes ihr männliches Leitthier, und sobald die kleinen um die Mutter geordneten Menschengruppen in irgend einen Wettbewerb treten, mußte bas Beburfnig einer unternehmenderen Leitung, eines thatfräftigen Schutes fühlbar werben. So entfteht eine Mannesgewalt, erft im fleinen Rreise, bald, wenn es Raub und Krieg ober Abwehr eines folchen gilt, im weiteren. Diefer Berband ruht aber nicht auf Berwandtschaft, nicht auf natürlicher Abstammung, sondern auf Unterordnung, und darum darf es uns nicht \* beirren, wenn fast überall ber leitende Mann ben Namen "Bater" trägt; in diesem Namen liegt zunächst nur ein Begriff bes "Herrn" und nicht ber ber Verwandtschaft. Diese wird noch lange lediglich nach ber Mutterfeite hin gerechnet, mährend sich die Gruppen unter väterlich er Gewalt ordnen. Aus diesen Thatsachen fortschreitender Organisationen gewinnen die Menschen neue Begriffe, und es konnte nach dem Borher= gegangenen nicht fehlen, daß fie dieselben auch auf ihr Beisterreich anwandten: ober mußte nicht ber Geist bes herrn auch bort ein herrengeist bleiben?

Als Columbus die westindischen Inseln entdeckte, hatten die nach ihm benannten Indianer daselbst im Gegensatze zu den sie bedränsgenden Kariben schon eine Stufe friedlicher Kultur erklommen und Lippert, Priestenthum.

erschienen in kleinen Volksgruppen geordnet. Gerade so trat denn auch ihr "Geisterdienst aus der chaotischen Vereinzelung heraus." Nicht nur die Familien — die unter einer Muttergewalt stehenden Gruppen — wendeten ihre Aufmerksamkeit ihrem Zemes zu, auch die sich als Einsheit bewußten Volksgruppen dachten sich einen solchen über ihnen als "Nationalschutzgeist" oder, wenn wir an der Beschränktheit der Vorstellung nicht Anstoß nehmen, als einen Volksgott.

Eine Unterordnung Aller, die fich kannten und nicht feindselig gegenüberstanden, unter die Herrschaft Gines mar allerdings auch bem Nordindianer nicht mehr völlig fremd, aber nur in der Weise kannte er sie, wie sie sich vorübergehend bei einem Jagd- oder Raubzuge aufbrängt, nicht als eine solche, welche bie Fürsorge bes Kulturlebens Derjenige, bem man seiner Erfahrung wegen gern die Wahl ber Plätze und Wege bei einem solchen Unternehmen zugesteht, ist den Männern im Wigwam boch nur wieder einer ihresgleichen; kehrten bie Gefahren nicht wieder, wurde man feiner vergeffen. Ebenso zeichnen die Nordindianer unter ihren Manitus auch wieder einen Manitulin ober Kitschi Manitu aus; er ist ein Manitu, eine befreite Menschenseele ober ein Geift, aber ein "großer Geist"; aber boch immer nur, wie auch Müller (102 f., 104 ff.) richtig hervorhebt, unter ben übrigen Geistern ein "primus inter pares", und die älteren Berichte, welche sonach von den Indianern vor ihrer Beeinflussung durch Christen sprechen, heben in bezeichnendster Weise hervor, daß die Indianerstämme mit diesem ihrem "großen Geiste" jedes einzelnen nur an "Festtagen" in eine Art Berkehr treten. "Festtage" aber sind auf dieser Stufe bem Bolke die Tage der Bereinigung zur Beranstaltung einer gemeinfamen Unternehmung ober des gemeinsamen Genusses der Früchte einer folchen. Diese Borstellung tritt unter gleichen Berhältnissen überall wieber in gleichen Formen auf. Die Patagonier im äußersten Süben Amerikas nennen ihren "großen Geist" Toquichen, und wenn die der Sprache Kundigen das als "Regent des Bolkes" bezeichnen, so ist vielleicht der Begriff eines "Anführers ber Horbe" bem Kulturzustande entsprechender.

Daß sich nun um einen solchen Führer auch im Geisterreiche wieder bie Seelen der Verstorbenen sammeln, entspricht so ganz dieser einfachen Vorstellungsweise, daß wir einen solchen Glauben überall erwarten dursen. Dieser Führer wird naturgemäß ein "Herr im Todtenreiche". So führt auch ber genannte Geist ber Patagonier 1) noch weiter ben Ramen So ychu, "Herrscher im Tobtenlande", ober vielmehr im Lande "bes starken Getränks", welcher Name uns noch verständlich werden wirb.

Diefer Geist hat auch noch eine birekte Beziehung zum Tobe. Bon einer Kenntniß ber natürlichen Borgange, welche ben Organismus bauen und zersetzen, kann natürlich bei Wilben nicht bie Rede sein: jeber Todesfall ift ihnen Unnatur, durch einen boshaften Eingriff eines Unfichtbaren hervorgerufen, und da ihnen die Erfahrung nur einen einzigen Begriff bes unsichtbar Wirksamen zugeführt hat, so sind es wieder jene Beister, welche Krankheit und Tod dem Menschen bringen und der größere unter ihnen ist auch in dieser hinsicht ber Furchtbarere; er racht sich für jeden Mangel, den seine Horde ihn leiden läßt, durch Bernichtung der Menschen. So heißt benn auch in diefer Hinficht ber Batagonier "großer Geist" Guayara-Cunny, 2) "Herr bes Tobes". Dieselbe Anschauung hat sich nicht nur hier, sondern bei allen Stämmen unter gleichen Kulturverhältnissen bilden mussen. In den Berichten, auf bie wir uns allein ftuten können, ftort fehr häufig die durch den Berichtenden vollzogene Uebertragung der Begriffe in unsere Bezeichnungs= 'weise; aber man kann doch schon errathen, was gemeint sein kann, wenn die Berichte auch von den Frokesen sagen, sie bezeichneten ihren großen Geift als "König im Lande ber Seelen." Auch bem Mifsiffippi-Indianer ift der große Geift zugleich der "Todtengott."

Erinnern wir uns, daß eine ältere Art der Organisation die kleinen Gruppen der Menschheit um die Mütter schaarte und diese Vorstelslung des Mutterrechts auch unter der Herrschaft des Mannes noch lange in Erinnerung, vielsach im Hause und in Bezug auf die Verwandtschaftsbestimmung sogar in Geltung und damit auf die Herrschaftsfolge der Männer selbst nicht ohne Einfluß blieb, so werden wir die nur scheindar seltsame Thatsache leicht verstehen lernen, daß diesem relativ höchsten Wesen des Indianers doch wieder fast durchgehends eine Mutter oder Großmutter vorangesett wird, gerade wie noch in unserer Vorstellung wenigstens der Teufel eine "Großmutter" hat. Zene Gottheit ist die Ataentsic der Huronen und die "Alte, die nie stirbt" der Mansdans und Mönitarris<sup>3</sup>). Auch die obere Gottheit der Estimos

<sup>1)</sup> Müller, a. a. D. 265. 2) Ebendaselbst.

<sup>3)</sup> Maxim. v. Wied, Reise burch Nordamerika. Cobsenz 1838—43. II, 182.

ift ein Beib und nach Einigen die Mutter des großen Geiftes Torugarsak.

Muß natürlich auch biefer Geist ein Furcht erregender Todesgeist fein, fo fommt unter Umftanben noch ein besonderer Grund feiner Bogartigkeit hinzu. Rur passivere und friedlicher dahinlebende Menschen fonnten durch längere Zeit an der schwächlichen Organisation der Mutterfolge fich genügen laffen; unternehmendere mußten ben Racen bem Vaterrechte beugen. Nach bem natürlichen Gange ber Dinge mußten im Laufe ber Zeit die unter Baterherrschaft auftretenden Stämmchen und horben unter jenen aufräumen, und bie Folgen biefer Kampfe, wie bes Sieges und ber Unterbrudung find ber Menschheit lange in Erinnerung geblieben. Diese Erinnerung hat sich in bleibenden Borftellungen und Sitten fixirt, und bas sowohl in ben kleinsten wie ben größeren Berbänden. Wir können uns kaum mehr genauer in die Berhältniffe einer unter Mutterrecht lebenben Menschengruppe hineinbenken, aber nach mehreren Rubimenten ber Sitte zu schließen, trat bamals ber Mann, der fich einem Mädchen beigesellte, in eine Urt von Zugehörigkeit zu ber Gruppe, die fich um eine Mutter von Müttern geschaart hatte. Noch bleibt bei ben Lappen ber junge Chemann nach der Hochzeit ein ganzes Jahr im Saufe ber Schwiegereltern, ber Rothhautindianer wohnt bis zur Geburt eines Kindes im Wigmam der Schwiegermutter, und ein ähnlicher Rest . bes uralten Verhältnisses findet sich vielfach. Sett aber, unter herrschendem Baterrechte, rig er im Gegentheil bas Mabchen aus ihrem natürlichen Verbande heraus und unterwarf sie seiner eigenen Gewalt.

Das Gewaltthätige in diesem Borgange haben bis heute noch viele Bölker in der Borstellung nicht zu überbrücken vermocht, und bei der Zähigkeit des natürlichen Rachegefühls, das eine solche Berletzung eines altehrwürdigen Rechtes erwecken mußte, haben sich wunderlich genug erscheinende Sitten herausgebildet, die hier des Näheren nicht zu schilbern sind. Als wesentlich heben wir nur hervor, daß dis heute noch bei vielen Bölkerschaften ein nie beizulegender, ganz offizieller Kriegszustand zwischen Schwiegermutter und Schwiegersohn durch die Sitte affektirt wird. Der Ausbruch des mißlichen Kriegs, dessen Führung nach alter Anschauung für die verletzte Frau sogar Pflicht wurde, wird nur dadurch vermieden, daß sich beide seindlichen Theile das ganze Leben lang nicht mehr sehen, nicht mehr kennen, nicht beim Namen nennen dürfen.

Aehnlich führt nun oft in der siegenden Horde unter Baterrecht ber weibliche Schutgeift bes unterbrückten Stämmchens als emig zur Rache geneigter, feinbseliger Geift fein grollendes Leben fort. noch theilt biefe "Göttin" mit bem Gotte bie Herrschaft über bie Seelen der Berstorbenen, aber viel häufiger ift gerade fie insbesondere die bose Todesgöttin, "allen lebendigen Menschen feindselig und saugt ihnen das Blut aus". 1) Das Emig-Weibliche ist hier die Rache. biefer Sinficht haben die Indianer Catlin 9) gut berichtet, wenn fie ihm sagten, der bose Beift sei älter als der gute, und jener sei weiblichen Geschlechts. Die Rariben haben für ihren "großen Beist" eine Menge Namen, die uns hier nichts weiter angehen, und für bessen Mutter sind wenigstens fünf Namen bekannt. In ihren Bor= stellungen lebt eine Ueberfülle von Geistern, die sich noch dadurch mehren, baß fie jedem Menschen brei verschiedene Seelen zuschreiben, und fie als ein insbesondere eroberndes und gewaltthätiges Volk haben auch die Unterscheidung in gute und bose Geister mit mehr Schärfe ausgeprägt.

Gewinnt bei einer Horbe eine gewisse Art von Oberleitung Stabilität, und fest fich ber Erfahrung folgend die Borftellung fest, daß diese Burbe vom Bater auf ben Sohn ober nach älterer Bermandt= icaftsauffassung burch bie Mutter auf ben Neffen übergehe, so muß naturgemäß ber Geift bes ältesten ober "ersten" in ber Reihe biefer Heroen als der größte und berjenige erscheinen, von dem alle diese Art Macht abstamme. Tritt vollends ber jungere Begriff einer burch ben Bater vermittelten Blutsverwandtschaft ins Leben und erbt aus biesem Grunde ber Sohn vom Bater, fo kann jener erfte Geift auch nur wieber ber bes Baters Aller in unserem Sinne ber Verwandtschaft sein. Run ist aber unter ungebildeten Bölkern ebensowohl der völlige Mangel des Ueberblices über die ferner liegenden Bolksverhältniffe, wie auch eine bem Menschen angeborene und bem Wilben insbesondere eigene Eitelkeit bie Urfache, daß viele Stämmchen gerade fich felbst für ben eigentlichen Stamm ber Menschheit, für "bie Menschen" im engsten Sinne ansehen und vielfach auch barnach benennen. Aft nun bies ber Fall, so muß mit innerer Logik ber Geift jenes ältesten Baters zugleich ber bes ältesten, b. i. "ersten Menschen" gewesen sein ober als solcher autorisirt

<sup>1)</sup> Müller, a. a. D. 140, nach Lafiteau, Brebeuf u. v. A.

<sup>2)</sup> Lettres and notes 2c. London 1841; deutsch von Berghaus 1848.

werden, und so ist denn die bei den Indianern so vielsach angetroffene Berehrung des "ersten Menschen" 1) mit dem, was wir dis jest kennen lernten, völlig gleichen Inhaltes.

Ms solchen "ersten Menschen" nannten die Kariben ihren "großen Geist" Loguo. Maxim. v. Wieb?) fand die Berehrung des "ersten Menschen" bei den Crows, Mandans und Mönitarris und schien sich zu wundern, daß abwechselnd dieser und der "große Geist" im Indianerkult dieselbe Rolle spielten, ja daß beide, wie er auch deutlich sah, indentisszirt wurden. Nach unseren Begriffen wird dann allerdings das Geschöpf zum Schöpfer, aber diese sind für den Gedankenzinhalt des Indianers weder verwendbar noch maßgebend.

So ist auch der Manabogho ber Chippewas und der Messon ber Ranabier beren Stammvater, und will man von ihnen einen Schöpfer der Welt erfragen, so kann das nach ihrer Vorstellungsweise kein anderer sein als dieser; er ist wenigstens der Schöpfer des Volkes und bei den Mönitarris, nach Wied, 8) der "Herr des Lebens". Letteres kann er sowohl als Urvater wie auch als Tobesgott, der über das Leben gebietet, genannt werben. Nach bem Mythus ber Indianer am oberen Lorenzostrome und am Missisppi ist es auch wieder ihr "erster Mensch", der jett vom Himmel herab bonnert. 4) Auch von den Hundsrippenindianern hat man es erfragt, daß der "erste Mensch" Sonne, Mond und Menschen erschaffen habe; 5) auch die Frokesen laffen ihn die Welt regieren und auch der Loguo der Kariben ist der Daneben halten aber auch wieber einige Stämme bie Weltschöpfer. Begriffe bes großen Geiftes und bes ersten Menschen fälschlich auseinander, verbinden fie aber auch wieder, indem fie wie die Obschibmas und Californier beibe in ein genealogisches Berhältniß setzen; bies ift ein Anfang von Mythenbildung.

Da bies im Wesentlichen ber gesammte, einfache Inhalt ber indianischen Urreligion ist, so würden wir schon von hier aus den Kult und das Priesterthum der Indianer begreifen können — aber auch nur

<sup>5)</sup> Rlemm, Rulturgeschichte. 1843. II. 155.



<sup>1)</sup> Bergl. Müller a. a. D. S. 52.

<sup>2)</sup> Reise durch Nordamerika. II. 149, 166, 173.

<sup>\*)</sup> a. a. D. II. 221.

<sup>4)</sup> Hennepin, Voyage en un pays plus grand que l'Europe. Deutsch von Langer, 1698. II. 91.

im Wesentlichen, nicht in den Einzelnheiten der Formen. Das Wunberliche und Verwirrende aber, und das, was somit die Erfassung erschwert, sind die Formen.

Bas wir Kult nennen, breht sich auf dieser untersten Stuse, die wir kennen, einsach darum, daß diesen Geistern geboten werde, was sie zum Leben brauchen; und was sollten sie als Menschenseelen anderes brauchen, als wessen eine Menschenseele im Leibe bedarf, um befriedigt und vergnügt zu sein? Auf jener Stuse aber genügt hiefür ein richtiges Maß von Speise und Trank, als Indianerspezialität ein Theil Tabak und, durch europäische Verseinerung hinzugesügt, etwas Branntwein und ab und zu ein lustiges Fest. Dafür also hätte zu sorgen, wem im eigenen oder übertragenen Pssichtenkreise die Verpslegung, d. i. der "Kultus" eines solchen Geistes zusiele. Das also wäre, wenn wir dem Begriffe ein wenig vorausgreisen dürsen, Priesterfunktion.

Indes hängt die Form dieser Funktionen noch von einer Menge Aeußerlichkeiten ab, die oft im Gefolge ganz unwesentlicher Verhältnisse hinzukommen, so daß wir zur Darstellung jener nicht schreiten können, ohne diese wenn auch nur kurz andeutend vorausgeschickt zu haben.

Schon auf ben subjektiven Beweggrund zu einer solchen Seelenpflege kommt in hinsicht ber Formen Vieles an. Jener steht aber im
innigsten Zusammenhange mit der höhe der Lebensfürsorge, auf der sich
ein Bolf befindet. Auf dem Standpunkte des Indianers kann nur die
Noth des Augenblicks im Besondern, und die Furcht im Allgemeinen
der Anlaß eines Kultaktes sein; dei Bölkern höherer Lebensfürsorge
dagegen fällt der Kult so wenig jemals ganz aus, wie der Anlaß dazu —
das Bedürsniß, die einflußreichen Mächte dem Menschen freundlich gestimm
zu erhalten. Mitten inne liegen unzählige Abstufungen, und ebenso viele
giebt es zwischen der Zauberpriesterschafte der Indianer und den
gestifteten Priesterschaften der Aegypter oder ber katholischen Kirche.

Nicht minder wesentlich für die Formen des Kultes im allgemeinen und somit für die priesterlichen Funktionen im besondern sind die Borztellungen von dem Aufenthalte und, wir möchten sagen, den Lebenszgewohnheiten der Geister. Auch in diesen kann sich naturgemäß nur wieder das Leben des Bolkes selbst widerspiegeln; aber doch zeigen sich die Geister in mancher Hinsicht einen Schritt voraus, und die Ungebundenzheit ihres Wesens geht über in die Borstellung von der Unbeschränktheit ihrer Macht. Wie einst die Rothhaut, an keine Scholke gebunden, die

ganze weite Prairie als ihr Wohngebiet betrachtete, in dem das Wigwam wanderte, so ist allerdings auch der Geist an nichts gebunden, es wäre benn von einer Art, wie die Habseligkeiten, die auch der Wilbe von einer Stelle zur andern trägt. Kehrt er auch dem Menschen gleich immer dahin zurück, wo diese Schätze den Wohnplatz bezeichnen, so fliegt er dabei doch frei durch die Lüste.

Indeß kannten wenigstens bei der ersten Entdeckung Nordamerikas einzelne Indianerstämme auch des Nordens eine Art halber Seßhaftigkeit, und in diesen Verhältnissen mußten auch die Geister seßhaft werden; aber sie wurden es in einem gewissen Grade auch vordem schon, indem das Grab des Wenschen eine Wohnstätte des Geistes wurde. Nur wenig differirende Verhältnisse können schon zu einiger Wannigsaltigkeit der Formen sühren. Im allgemeinen zeigt überall die Seele eine große, zähe Anhänglichkeit an den Körper und an die Stelle, wo dieser ruht, aber ebenso auch an dassenige, was im Leben ihr persönlicher Besitz gewesen und nach ältester Auffassung nie zu Recht eines Andern Eigen werden kann, wie Wassen und Schmuck.

Die Seele bes Ertrunkenen wohnt bemgemäß nach ber Meinung ber Kariben auf bem Grunde ber See, und ihre Stimmung ift für ben Schiffer nicht ohne Bebeutung. Darum mar es von Werth, Die Leichname zu konferviren und bei sich zu führen, und wo das Klima dem Bunsche entgegenkam, begegnen wir auch biefer Sitte. Da und bort trocknete man die Leichen auf einem Gabelgerüfte, 1) und je nach Erfolg nahm man später die Knochen ober die eingetrocknete Mumie zur Ber= wahrung herab. Aehnliches übte man auch in Peru. Nur aus der= selben Vorstellung heraus und zu bemfelben Zwecke begnügte man fich anderen Ortes bamit, aus haaren, Nägeln und Knochen ber Tobten einen Gegenstand zu bilben, an den fich die Seele feffeln sollte; folche Reliquienbilder find also als ein Nothbehelf für Mumien zu betrachten. Wie diese hielten fie die Seele fest. Noch sicherer wahrten sich die wild unftaten Kariben die Nahe ihrer Sauptlingsfeelen, indem fie beren Asche mit bem Tranke mischten und zu sich nahmen. 2) Jene kauernbe Stellung mit ben händen an ben Backen und ben Ellbogen auf ben Knieen, die bei amerikanischen Mumien wiederkehrt, war allerdings die

<sup>1)</sup> Baig, Anthropologie. III. 177.

<sup>2)</sup> Belege bei Müller a. a. D. 209.

Art der Lebenden zu sitzen, aber sie war auch ebenso bequem zum Transport und zur Unterbringung. Oft scheint es, als hätte man auf alle Art bas kleinste Volumen herzustellen gesucht. Einiae Stämme solches berichtet z. B. v. Eschwege 1) von ben Coroatos in Brasilien - zwangen wenigstens die Leichname ber Familienhäupter in irbene Daffelbe thaten die Chiriquana daselbst, 2) und alle diese, ein= schließlich der Botokuben und Kariben, 8) beließen ihren Tobten nicht blog all ihre bewegliche Habe als Grabausstattung, fondern auch die Hütte felbst, in der sie gewohnt, als immerwährenden, unantastbaren Bobnfit. Sie begruben bie angeseheneren Tobten — biefer Unterschied wurde immer gemacht — in ber hütte und verließen biefe, um fich felbst eine neue zu bauen. Die ganz wilben Botokuben verwendeten sogar auf die besonderen Häuser, die sie ihren vornehmen Tobten bauten, eine jährliche Reparatur.

War ein Stämmchen so weit in der Organisation gekommen, daß es ein besonderes Bersammlungszelt für die Gesammtheit, der afristanischen "Balaverhütte" entsprechend, zu errichten pflegte, so wurde auch dieses, wie bei Frokesen und Huronen, ein angemessens Mausoleum des Häuptlings und der Wohnplatz seines Geistes. 4) Unter einsacheren Berhältnissen und wenn die Natur des Landes entgegenkam, wählte man dazu Höhlen aus. Berühmt war die mit in den Felsen gehauenen Bilbern der Zemes geschmückte Höhle Jouanoboina auf Haiti.

Das Grab im freien Felbe suchte, wie jedes Volk der Erde, auch bas indianische äußerlich durch irgend ein Merkmal zu kennzeichnen, damit man wisse, daß hier ein Geist zornmüthig über dem ihm gebeiligten Bohnplatze wache. Bon den Coroatos in Brasilien allein wird uns durch Freireis' Tagebuch b das Gegentheil versichert; sie legten die Hütte eines Todten in Asche und zogen fort, ohne ein Zeichen auszustecken; aber ausdrücklich fügt der Reisende hinzu, daß sie trozbem, so oft sie später wieder auf ihren Jagden in die Gegend kämen, den Platz wiedererkannten. Sie trauen sich also wohl zu, eines solchen Zeichens nicht zu bedürfen. Aber dieses Abweichen von anderer Völker Sitte

<sup>1)</sup> Journal von Brasilien. Weimar 1818. I. 122.

<sup>2)</sup> Wait a. a. D. III. 387.

<sup>3)</sup> v. Eschwege a. a. D. I. 94; Waip. a. a. D. III. 387.

<sup>4)</sup> Müller a. a. D. 68.

<sup>5)</sup> v. Efcwege, Journal. S. 200.

zeigt sich bei diesem Stamme in einem interessanten Zusammenhange, ber uns das Nachfolgende bald begreifen lehren wird. Während sonst auf allen Gebieten der Katholizismus in seinem Bilderkulte eines Vortheiles sich erfreut, der ihm leichteren Eingang verschafft, zeigten jene Wilden, die das Mal auf dem Grabe nicht kannten, allein einen großen Widerwillen gegen die Heiligenbilder und verließen bei der Einweihung der ihnen gebauten Kirche dieselbe böswillig, weil der heilige Manoel barin aus Holz war und sie sonach in ihrem Vertrauen getäuscht worden wären. 1) Nach v. Sschwege wären es aber auch die stumpfsinnigsten aller Menschen.

Das gewöhnlichste Zeichen bes Grabes ist fonft allenthalben ein aufgerichteter Stein ober ein Pfahl. So fanden nach M. v. Wieb?) die Rultafte bes Dalamarenstammes ber Diibvas an ihren "Manitufteinen" ftatt, und "Geifterfteine" folder Art fand man allenthalben. Indem ber Malftein nur als ber Sit bes Beiftes angesehen wird, nennt man wie im lebenden Menschen Körper und Geist mit einem Darum bezeichneten die Dafotas bemalte Steine diefer Art als ihre Großmutter. 8) Die Chippewas nannten nach Anbree 4) einen Felsen ihren großen Geift. Ginen ausgezeichneten Stein biefer Art von ungefähr Menschenhöhe mit Spuren einer Bearbeitung, die ihn auch äußerlich zum Bilbe eines Menschen machen sollten, fand Schomburgh 5) inmitten eines 2270' langen und 21' breiten Umfassungswalles bei San Juan be Maguana auf Haiti. Vielleicht noch verbreiteter ist für benselben Zweck das Aufstecken eines Stabes ober Pfahles. Brafilianische Indianer stedten 6) einen folden in die Erbe und legten an diesem Speisen für die Geister nieder. genannte "Zauberklöte" find folche Pfähle von unzähligen Reisenden erwähnt worden. Oft versuchte man ihnen einen Menschenkopf, oft überhaupt die Figur eines Menschen anzuschniten. Die Cribs erreichten benfelben Zweck, indem fie Weibenruthen an ber Spite gu=

<sup>1)</sup> Ebendaselbst, S. 201.

<sup>2)</sup> Reise durch Nordamerika. I. 259.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Schoolcraft, Historical and statistical information of the Indian Tribes etc. 1851. II. 196.

<sup>4)</sup> Nordamerika. 243.

<sup>5)</sup> Ausland 1851. Nr. 172.

<sup>6)</sup> Nach de Laet a. a. D. XV. 2, und Baumgarten a. a. D. I. 72.

sammenbanden und darüber aus Lappen Kopf und Rumpf bilbeten. Man sieht also, wie das einfache Zeichen dahin neigt, zum Bilbe zu werden.

Wieber andere tennzeichneten die Stelle bes Geistersites durch einen erhöhten Erbaufmurf, und bie Frotesen und Suronen brachten auf solchen "Höhen" ihre Kultspenden bar. Eine einigermaßen architektonische Geftaltung biefer "Soben" führt gur Erbppramibe, wie man folche alte Byramiden noch im Mississprithale gefunden und mit vollem Rechte als "Tempel" gebeutet hat - benn unvermerkt find wir in ber That in das Gebiet der Tempelbauten gelangt. 1) Es ist von vorn= herein anzunehmen, aber man weiß es ja auch noch, daß in solchen "Tempeln" die Leichname der Häuptlinge aufbewahrt werden. 2) Solche "Pyramidentempel" finden sich auch in Florida; 8) aber auch von ben Natsches wird berichtet, daß sie ihren Tobten nicht bloß Grabmäler, sondern auch "Tempel" errichtet hatten. 4) Da aber jene Gottheiten, wenigstens bem Ursprunge ber Borftellung nach, und die Geister ber Tobten basselbe find, so hat man die Bahl, diese Monumente mit bem einen ober anderen Worte zu bezeichnen; beibe find auf diefer Stufe ibentisch.

Diese ihm aufgestellten Zeichen verläßt nun nach der Meinung des Indianers der Geist im Allgemeinen nicht oder doch nur eben so, wie auch der Mensch seine Wohnung vorübergehend verläßt; sie sind fortan der eigentliche Sitz, gewissermaßen der neue Körper des Geistes. Wenn auch der Indianer, was so nahe liegt, oft mit dem besonderen Namen des Geistes diesen Körper zugleich bezeichnet, oder umgekehrt durch eine Rennung des besonderen Körpers den inwohnenden Geist andeutet, so unterscheidet er doch sehr wohl zwischen diesen Körpern und seinen "Göttern" als den ihnen inwohnenden Geistern. Wir erkennen das unter Anderem daraus, daß einzelne Stämme für die beiden Begriffe trothem, daß sie nun so sehr in einander fallen, doch noch ganz verschiedene Namen fortführen. So unterscheiden die Irokesen den Körper

<sup>1)</sup> Siehe Tiebemann in ben heibelberger Jahrbuchern 1850, 94 ff., nach Squire und Davis.

<sup>3)</sup> Siehe Belege bei Müller a. a. D. 69.

<sup>3)</sup> Schoolcraft, Tribes, II. 83 f.

<sup>4)</sup> Reisen. XVI. 502.

als Djaron genau vom Geiste, Manitu, und Müller 1) hebt es als ihre ausgesprochene Meinung hervor, daß ein solcher Gegenstand "nicht ein Symbol, sondern eine Behausung des Geistes" sei. Seit die Portuzgiesen von Westafrika her die Bezeichnung Fetisch für beiderlei zugleich in Umlauf gebracht haben, ist unserer Auffassung jene klare Trennung abhanden gekommen. Wir müssen nun jedoch einmal den üblich gewordenen Namen beibehalten, werden indeß, wie es der Sache entspricht, als "Fetisch" den von einem Geiste in angegebener Weise bewohnten Körper bezeichnen, gleichviel, worin dieser bestehen möge.

Hierin beschränkt sich nämlich auch ber Indianer keineswegs auf die bisher angeführten Gegenstände, obwohl von diesen eine Art der Fetischvorstellung überhaupt ben Ausgang genommen haben dürfte. Jener fennt vielmehr in biefer Richtung absolut feine Beschränkung; und hat man sich einmal in seine Vorstellungsweise hineinversett, so wird man auch mit formaler Berechtigung keinen Grund einer solchen erbenken können. Wenn ber Patagonier unter seinem Gualichu etwas versteht, was wir als "heiligen Baum" überseten, so ist bamit zweifellos ein folder Fetifchbaum gemeint. Manitubäume gab es auch am Obern See, 2) und wenn in allerlei Mythen ber "erste Mensch" als ein Baum bezeichnet wird, oder die Menschen aus Bäumen wurden, so braucht man sich nur zu erinnern, daß wiederholt der Beist mit dem Fetischnamen bezeichnet wird, um die Entstehung solcher Mythen zu ver-Im Ganzen scheint mir jedoch ber Baumfetisch in Amerika nicht so vorwiegend zu sein, wie er in Asien und Europa war.

Dagegen tritt der Thierfetischismus in Amerika, insbesondere im Norden, außerordentlich hervor. Nach der Art, wie wir später noch seine erste Entstehung uns werden erklären können, ist dieses umgekehrte Berhalten allerdings nicht befremdlich. Der Thierfetischismus, später freilich auf alle Thiere ohne Einschränkung übertragen, stammt aus einer Zeit, da der Mensch seiner Furcht vor dem Todten genügte, wenn er ihn von sich warf, den Thieren ihn preisgebend; der Baumsetisch dagegen setzt eine entwickeltere Todtenpslege voraus. Je lebhafter noch in einem Volke der Kult der Thiersetische ist, desto mehr hat es aus der Urzeit seiner Entwickelung sich erhalten und besto näher steht es vielleicht noch

<sup>1)</sup> a. a. D. 74, 99 ff.

<sup>2)</sup> Schoolcraft, Wigwan. 78.

in seinem Leben bieser selbst. Für bie Berhältnisse bes Indianers ersscheint bies völlig zutreffend.

Das Reich der lebenden Wefen beherberat dem Andianer ohne Ansehen der Arten die unterschiedlichsten Geister. Rriechthiere wie Vierfügler und Bögel bienen gleichzeitig als Behaufungen. Wat on beißt ein Bogel, aber auch ber "große Geist" Ritschi Manitu führt biesen Ramen; bas heißt: ber Vogel Wakon ist ber Fetisch bes vorgenannten, und man nennt ihn bald mit ber Geistbezeichnung, bald mit bem Bang forrett lägt fich aber auch fagen: Ritschi Manitu werbe vom Vogel Wakon burch bie Lüfte ober über bie Wolken ge= tragen, und in der That ist auch das die Sprechweise des Indianers. 1) So entwickelt fich die Bedeutung ber "Götterträger" vor unferen Augen, und ein Volk braucht bloß den Geschmack am Thierfetisch bei verfei= nerten Sitten verloren zu haben, so wird man bem Träger nur noch als einem "Embleme" ber Götter begegnen. Insbesondere theilen fich Truthahn, Gans, Gule und Rabe in die Ehre, Götterträger ber Bar, Wolf, Biber, Kischotter, Sase und Eichhorn, Indianer zu fein. vereinzelt ber Buffel, Krofobil, Schildfrote und Schlange fpielen bieselbe Rolle; lettere aber ist bas am meisten verbreitete Fetischthier.

Der Andianer hat die grundlegende Borstellung mit einer Kon= lequenz ausgebildet, die man sofort begreift, wenn man nur festhält, bag ber von ber Inwohnung eines Geiftes in bem Fetischkörper überzeugte Mensch fortan in der Sprache wenigstens beiberlei nicht mehr trennt, so daß er regelmäßig den Ketischnamen für den des Geistes Wenn der Indianer seinen Manitu in dem Fetische des Wolfes weiß, so spricht er zu feinen Stammgenoffen nur vom Wolfe, wenn er von biefem befondern Gotte erzählen will. Wenn nun die Frokesen den großen Geist Atahokan den "großen hafen" nennen, und die Mingos behaupten, ber "erste Mensch" sei ber Wolf, so ist bamit nur in einer bem Indianer kaum migverständlichen Weise der Geist beim Fetisch= namen genannt, ungefähr wie wenn wir den Johannes Maier, dem der Krügerhof gehört, den Krügerbauer nennen, und dem etwa die Erklärung beifügen: Krüger alias Maier. Insofern nun ber "große Geist" ber Horbe Stammvater ober, nach einer zweifellos jungeren Borftellung, sogar ber Schöpfer ber Welt ift, können bie verschiedenen Stämme wohl

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 120 ff.

sagen, sie seien "Bölflinger" ober sie stammten vom Bolse, vom Hunde, vom hasen ober Bären, einem mälschen hahn ober Biber ober auch ber Turteltaube 1) ober etwa auch, ber Wolf sei ber Schöpfer ber Welt.

Bezeichnend für die Richtigkeit dieser Auffassung ist es, daß ja auch leblose Gegenstände, weil sie ebenso gut wie belebte Fetische sein können, derselben Ehre theilhaftig werden. So rühmen sich die Chipe-wyans ihrer Herkunft vom Hundsselle, 2) die Oneidas dagegen nennen sich als von Onia, dem Steine, einem so gebräuchlichen Fetischträger, abstammend Oniota-ang, d. i. "Steinsprößlinge", Söhne des Steins, 3) ganz so, wie ja die Dakotas ihren bemalten Stein "Großvater" genannt.

Wie in jenem Falle, so giebt überhaupt sehr häusig der Stammstetisch der Horbe oder dem Stamm den Namen, und er ist stets sein Feldzeichen und Wappen. Wir haben für diese Kombination von Fetisch und Stammgeist den indianischen Namen Totem aufgenommen. Genau so faßte aber auch das einzelne Familienhaupt seinen Hausgott und bessen Fetisch auf. Er stellte letzteren nicht bloß im Hause auf, sonzbern tätovirte das Zeichen auch auf seinen Leib, schnitzte oder malte es auf sein Hausgeräth und seine Wassen. Dem sich ausbreitenden Geschlechte wurde jener Fetisch wieder zum Totem, das Zeichen aber zum Wappen. Kleine Fetische dieser Art trug man im Kampse um die Stirn gebunden. Der setische dieser Art trug man im Kampse um die Stirn gebunden. Der seischen insbesondere solche Art "Feldzeichen" noch genauer kennen lernen, und die Sagen von der Führung ganzer Bolksstämme oder Horden durch Thiere auf einer höheren Stuse der Entwickelung noch erhalten sinden.

Sehr wichtig sind dem unstät wandernden und friegerischen Bolke insbesondere die kleinen tragbaren Fetische, welche den Menschen aufseinen Zügen zu begleiten vermögen. Wie man solche aus den Resten der Verstordenen herstellt, haben wir schon gesehen. Todtengebeine wurden nach Irwing zu gleichem Zwecke bei den Columbusindianern in Kürdisschalen ausbewahrt. Aber auch Lumpen und Steinchen aller Art, Hölzchen, Baumwolldußen und Zeuglappen zu irgend einer Form geballt, thaten denselben Dienst: ja jedes Geräth ohne Ausnahme kann ein

<sup>1)</sup> Siehe Müller a. a. D. 65.

<sup>2)</sup> Schoolcraft, Wigwan. 202.

<sup>3)</sup> Schoolcraft, Iroquois. 77-81.

<sup>4)</sup> Belege bei Müller a. a. D. 173.

Fetisch sein; ob es ein solcher ist, kann nur die Erfahrung erproben. Gerne übte sich schon bei diesen wilden Stämmen der erwachende Kunstssinn, dem Fetischkörper die Zeichnung eines Menschen zu geben, doch ist das keineswegs unerläßlich. Die Columbusindianer gaben ihren Fetischen jene kauernde Gestalt, in der sie die Todten begruben. Sin besonders beliebter Fetisch ist in ganz Brasilien und unter den Karibenstämmen die sogenannte Maraca oder "Zauberflasche," "Zauberkalabasse," die in einem ausgehöhlten, mit bunten Federn geschmückten Kürbis ein ganzes klapperndes Pantheon von Fetischsprerchen enthält.

Noch nach einer anderen Richtung hin hat der Fetischismus sich entwickelt und Vorstellungsformen geschaffen, bie wir uns vergeblich zu erklären bemühen würden, wenn wir ihnen nicht bei Bölkern wie ben Indianern in ihren einfachsten Anfängen begegneten und so ihren Werdeprozeß förmlich entschleiert fähen. So mannigfaltig auch ber Aufenthalt ift, ben die Indianer ihren Tobten anweisen, am gewöhnlichsten blieb doch irgend ein Wohnsit unter der Erde. Die berühmte Begräbnißhöhle auf Haiti erwähnte ich schon. Aber auch die Nadowessier haben eine nur mit engem und steilem Zugange erschloffene Sohle am Diffissippi, die ihnen als die "Wohnung des großen Geistes" gilt,1) und in eine Tobtenhöhle im äußersten Westen versetzten die Birginier ihre Todten. 2) So lebt benn in der Borstellung der Birginier ein höhlen= artig angelegtes Tobtenreich unter ber Erbe, ober ber Sitz ber Tobten ift ihnen, wie noch vielen anderen Stämmen, die Erde in ihrer Tiefe. Daburch ift nun die Erde selbst in der Borstellung ein Fetisch geworden, und bag er zunächst ber Beistermutter zugewiesen wirb, spricht für ein höheres Alter dieser Vorstellung. Mit bemfelben Rechte nun, mit welchem auf einer jungeren Stufe ber eine ber Stämme als vom Wolfe entsprossen sich bezeichnet, nennen die meisten Indianer, einer anderen Borftellung folgend, die Erde ihre Mutter, und wie sie sonach von ber "Mutter Erbe" ihre Abstammung ableiteten, entstanden in mythischer Ausdichtung die Erzählungen von der Bildung der Menschen aus Erbe, die auch dem Indianer nicht ganz ungeläufig geblieben find. 3) Einer Borftellung von ber Erbe als Planeten folgen babei biese Wilben

<sup>1)</sup> Andree, Todtengebrauche. 229.

<sup>2)</sup> De Laet a. a. D. 93.

<sup>8)</sup> Bgl. Müller a. a. D. 110.

natürlich nicht; fie ist ihnen lediglich ber Stein: ober Thongrund, auf bem sie stehen, und dieser Schauplat ihres Lebens hat in ihrer Borftellung eine Ausdehnung, wie sie der jedesmaligen Ersahrung entspricht.

Aber auch mit der Ansehnlichkeit dieses Fetisches waren nicht jedes Häuptlings Ansprüche erfüllt. Sine oder die andere, vielleicht auf Grund der Ereignisse des Krieges sich bevorzugt fühlende Horde suchte der Stellung ihres Häuptlings entsprechend für ihren großen Geist einen ausgezeichneteren Fetisch, zumal da die Erde wenigstens bei den meisten Stämmen schon durch die Festsetzungen unter der Herrschaft der Muttersfolgevorstellungen vorweg genommen war. Wir müssen aber, um der Bildung dieser Vorstellungen folgen zu können, uns in eine kindliche Auffassung des Weltganzen hineindenken, die in uns aufzunehmen heute allerdings recht schwer fällt.

Daß die Erde als das Fundament des Weltganzen betrachtet murde, lehrt ja unsere eigene Tradition. himmel, Sonne, Mond und Sterne find bem Menschen zunächst nur Ausstattungsgegenstände seiner Erbe. So groß und glanzend fie fein mogen, fie find boch nur beren Ginrichtung und Hausrath. So wenig wie bas Kind kann ber Wilbe eine Aluft von 20 Millionen Meilen zwischen Erbe und Sonne setzen, die er täglich fich berühren fieht; daß die Sonne von der Erbe aus erreich= bar, der Mond in seinen Gefährdungen von der Erde aus unterstützbar sei, diese Borstellungen haben alle hieher bezüglichen Naturmythen zur Voraussekung. Die Sübseeinsulaner hielten bie ersten Entbeder, die babin kamen, für so weitgereifte Leute, baf fie ihnen allen Ernftes zu= trauten, sie müßten sicherlich an Sonne und Mond herangekommen sein. 1) So fann uns benn ber Schritt indianischen Denkens nicht überraschen, ber auch in ben thatfächlich unerreichbaren Gegenständen ausgezeichnete Wohnsite für seine Geister sucht. So hat diesen indianischen "Sonnen= kult" auch Müller (S. 74) noch verstanden: "Selbst Sonne und Mond können als Retische für einen Ginzelnen verehrt werden," und er ftütt diefe Auffassung auf eine Menge von Zeugnissen. Zudem führten so viele, noch jest beutlich erkennbare, fanfte Stufen bahin, bag ber Mensch wie unversehens bort anlangen konnte.

<sup>1)</sup> Bligh's Reise in bas Submeer, in Forster's Neueste Reisen 2c. Berlin 1794, II. S. 97.

Daß sich die Geister durch die Luft und in der Luft bewegen, ge= bort schon zu ben urältesten Vorstellungen. Wo sett nun die kindliche Anschauung die Grenzen zwischen Luft und Himmel, ja was nennt sie Die Tupiftamme in Brafilien nennen ihren "großen Beift" ober Gott Tupan, und diefer Name steht mahrscheinlich mit bem Volksnamen in engster Verbindung. Bon ihm sagen fie, bag er Reineswegs aber halten fie barum ben "Donner" für einen bonnere. Bott, benn fie fürchten gang bestimmt ihren bonnernben Tupan als "großen Geift" und schreiben ihm — als "erftem Menschen" — bie Erfindung ihres allerdings unbebeutenden Ackerbaues zu. Das kann an sich unmöglich der Donner sein, aber so gut wie ein anderer Geist kann sich Tupan in der Luft bewegen und hier in seinem Zorne den er= Nichts anderes spricht aus dem uns von schreckenben Donner erregen. hennepin 1) mitgetheilten "Mythus" ber Indianer am oberen Lorenzo= strome und Mississppi, nach welchem sich "ber erste Mensch" in ben himmel erhoben habe und bort nun bonnere. Wie in gleicher Beise ein Geist im Meere wohnen und das Meer unheilvoll erregen tonne, haben wir schon an ber Anschauungsweise ber Kariben kennen gelernt. Daß ber Wilbe keinen Anftand nimmt, ben Geistern einen Machteinfluß zuzugestehen, ben kein Lebender besitzt, bezeugt unter Anderem ganz ausbrücklich Maxim. v. Wieb, 2) indem er berichtet, bag bie brafilianischen Camancans ben Seelen ihrer Berstorbenen bie Gewitter zuschrieben.

Einen Sonnenfetisch scheinen die wilden Kariben noch nicht gefannt, wohl aber von den untersochten Columbusindianern angenommen zu haben. 3) Wohl wohnt nun ihr großer Geist Huju schon in der Sonne, aber noch lebt im Bewußtsein seine Beziehung zu den Todten. Der Aufenthalt der Todten heißt nach ihm Hujukhu — des "Huju Haus," wenn man, wie so oft, Einen Namen für Geist und Fetisch gebrauchen will.

Die Abstammung bes "Sonnengottes" hat ber Karibe burchaus nicht vergessen: sein Mythus lehrt, daß "Sonne und Mond" aus zwei Höhlen hervorgingen und die Welt befruchteten. Und zu diesen,

<sup>1)</sup> Voyage etc. 1697; beutsch von Langer. 1698. II. 91.

<sup>2)</sup> Brafilien, II. 222.

<sup>3)</sup> Müller a. a. D. 219 und 225.

Rriestert hum.

mit Bildnereien geschmückten Grab- und Geisterhöhlen als den Ausgangspunkten der nun in Sonne und Mond wohnenden Geister wallsahrteten noch in späteren Zeiten die Antillenbewohner. 1) — "Herr des Lebens" nennen die Mingos ihren großen Geist, aber ebenso auch die Sonne, und sie sehen dem völlig die Ausdrucksweise gleich, daß der Herr des Lebens seinen Wohnsis in der Sonne hat. 2) Wenn nun den Frokesen seinen Wohnsis und zugleich der "Ariegsgott" ist, wenn diesen Agriskove der Häuptling vor der Schlacht anruft und sein Name das Feldgeschrei der Horbe bilbet, 3) so ist derselbe Zusammenhang der Vorstellungen leicht erkenndar, immer aber auch klar ersichtlich, daß nicht die Sonne als physikalische Potenz, sondern ein Geist in ihr, der sich auch außer ihr bewegen kann, als Gottheit gedacht wurde, und daß die Vorstellung dieses Geistes unabhängig vom Sonnenserischismus und früher als dieser entstanden ist.

Befteht nun in ber uns schon bekannten Beise neben ber Borstellung vom "großen Geiste" noch die einer Urmutter, so können wir viefe, wie bei den Mandans und Mönitarris wohl als "Mutter der Sonne" wieberfinden.4) Mitunter aber ift biefer bei friegerischen Stämmen oft gang gurudgefesten Beiftermutter ber Mond in gleicher Beise angewiesen, wie die Sonne bem Kriegsgotte, aber auch das Umgekehrte ist unter anderen Verhältnissen nicht ausgeschlossen. Daß die verftorbenen helben fich auch bann um ben Schutgeift sammelnb gebacht werben, wenn biefer seinen Sit in ber Sonne hat, 5) also in bie Sonne eingehen, zeugt für bie angegebene Entwicklung ber Bor-Gerade so wie bei ben Einen, Deren großer Geist auf einer Insel bes Obern Sees wohnt, die gefallenen helben borthin jur Jago versammelt werden, 6) gerade so wandern bei den sonneverehrenden Apalachiten die Seelen der Tapfern — der Trof bleibt immer außer Beachtung - nach ber Sonne. Bei ben Natiches aber ge= bührt nur ben häuptlingen biefes Vorrecht, mahrend die Seelen Ge=

<sup>1)</sup> Lindemann, Geschichte ber Meinungen 2c. III. 121.

<sup>2)</sup> Müller a. a. D. 137.

<sup>3)</sup> Belege ebendaselbst. 141 f.

<sup>4)</sup> M. v. Wied, Reise durch Nord-Amerika. II. 182.

<sup>5)</sup> Müller a a. D. 220.

<sup>6)</sup> Chateaubriands Reise, deutsch Freiburg i. B. 42.

ringerer nach alter Art in Thierleibern ihre Wohnung nehmen. 1) Aus solchen Borstellungen läßt sich vermuthen, daß der Sonnensetisch einer herrschenden Kaste oder erobernden Horde angehörte, mährend die Besiegten nur die ältere Form des Thiersetisches kannten; immer aber kennzeichnet sich dieser "Sonnenkult" der Indianer auf das Unzweideutigste als Geisterkult.

## 2. Die Kultgrundlage des indianischen Priesterthums.

Durch diese große Mannigfaltigkeit ber Borftellungen schon auf einer fo nieberen Stufe bes menschlichen Geisteslebens ift benn auch bereits eine Verschiedenheit der Form bedingt, burch welche der Mensch bas Uebelwollen ber Beiftet hintanzuhalten und ihre Geneiatheit zu erlangen hoffen kann. Man kann kurz fagen, daß ber Indianer bem Beifte bes Berftorbenen Alles hingiebt ober beläft, mas biefem zu Gigen gehörte und überdies noch hinzugiebt, was er als Nahrungs: und Genugmittel, sowie zur Beluftigung braucht - bas ift ber erfte Rult. Ein Sigenthum an unbeweglichen Dingen hat ber Mensch auf bieser Stufe nicht, aber mas er perfonlich erwerben und vertheibigen fann, bas bem ohnehin rachfüchtig gebachten Geifte zu enteignen, magt tein So bleibt die kleine Sabe perfonlichen Gigenthums noch von jedem Erbgange ausgeschlossen: ber taum auf feine eigne Fürforge bebachte Mensch erwirbt noch nicht für kommenbe Geschlechter. Die Hütte dem Todten verblieb, falls ihm nicht eine eigene gebaut wurde, haben wir schon gesehen. Unter ben Geräthen nehmen natür= lich die Waffen und ber Schmuck die erste Stelle ein; kennzeichnend für ben Indianer aber ift auch die Tabakspfeife.

Die Seelennahrung besteht in dem Blute und Fleische gesschlachteter Thiere, und wo der Landbau begonnen hatte, vorzugsweise noch in geröstetem Mais. Gemüthvoll genug beschenkten auch schon diese Wilden das todte Kind mit Spielzeug, aber auch gefühllos genug der kalten Logik des Gedankens folgend, tödteten sie den Säugsling, um auch ihn in den Arm der verstorbenen Mutter zu legen. Die Scheu des Indianers vor der durch Verständnisslosigkeit oft vers

<sup>1)</sup> Catlin, Berghaus a. a. D. 100.

<sup>2)</sup> Chappel, Reife nach Reufundland, 18.

letenden Kritik des Weißen hat uns wahrscheinlich manche Beweise bieser Unbeugsamkeit der Logik vorenthalten; sicher genug jedoch wissen wir, daß der Comanche seinem Häuptlinge dessen Lieblingsfrau mit in's Grab gab, 1) und für das dienende Bolk wird sich noch weniger ein den Kult beschränkendes Mitgefühl gezeigt haben; hätte aber — was bei dem Indianernaturell undenkbar ist — es sich gezeigt, die grause Furcht vor dem Todten hätte es überwunden.

Aber mit ber ein maligen Ausstattung ift bas Bedürfnig ber Geister keineswegs befriedigt, sie brauchen und verzehren ja wirklich Die Nahrung, und die Kariben wollten bas Geräusch ihres Effens mit eignen Ohren hören können. Man muß alfo biefe Gaben wiederholen ober, wo ber Gebrauch auf urältester Grundlage ruht und sich treu er= halten hat, man muß ben Geistern wenigstens Gelegenheit laffen, gleich ben Lebenden vom Funde zu leben, etwa wie die Mutter nicht alle Beeren pflückt, sondern dem nachfolgenden Rindchen die hubscheften fteben läßt. Auf ben glücklichen Inseln Weftindiens mochte es einer ansvruckslosen Urbevölkerung nicht schwer gewesen sein, vom Funde ber Früchte zu leben; auf biefe Beife genügte bie Entfagung ber Le= benden zur Versorgung der Geifter, und jene erhielt sich als Brauch lange über biese Stufe hinaus und entwickelte fich auf jungeren Stufen, bes urfprünglichen Zwedes fich nicht mehr bewußt, zu einem wesentlichen, in seinen Formen oft recht munberlichen Rultafte. Auf Saiti treffen wir noch in historischem Lichte ben Fall, ben uns die Genesis in mythischer Einkleidung und epischer Darstellung erzählt: von allen Früchten burften bie Menschen effen, aber nicht von ber Frucht Eines Baumes. Berlägliche Berichte?) bestätigen übereinstimmend ben Glauben ber alten Bewohner von Haiti, daß die Geister ihrer Todten bes Nachts aus ben Bergen — wo ihre Söhlengraber zu benken find — in die Thäler herabkamen, um, wie sonst die Menschen thaten, die aprikosenartige Frucht bes Mammaibaumes (Mammea americana L.) zu pflücken und au essen. Defhalb aber ift es ben Menschen nicht gestattet, sie ihnen Diefes Verfagungsgebot haben die fiegenden vorweg zu effen. Kariben nicht weniger als die Columbusindianer respektirt, und wir glauben in der ihm zu Grunde liegenden Borftellung den Ausgangs=

<sup>1)</sup> Schoolcraft, Tribes II. 133.

<sup>2)</sup> Baumgarten, Geschichte Ameritas II. 627, nach Frwing und Mayer.

puntt für eine ganze Reihe längst nicht mehr verstandener negativer oder vielmehr passiver Kultakte erkennen zu sollen. Dazu gehört vor Allem die Enthaltung vom Speisegebrauch, die uns jetzt, da wir gewohnt sind, an all diesen Dingen nur das subjektive Moment hervorzuheben, nur noch von der mehr aktiven Seite der Selbstpeinigung erstähen scheint. Das wir aber diese Kultsitte schon dei einer so niedbig stehenden Kasse treffen, zwingt uns die objektivere Beziehung als den ursprünglicheren, bald aber misverstandenen Kern anzuerstennen. Bei den rohen Kariben tritt denn auch wirklich, wie in jenem Falle generell, so in zahlreichen einzelnen speziell die Enthaltung von Rahrung, das Fasten, ganz gleichgestellt mit der Darbringung von Speisen als Sühnmittel auf. In einem besonderen Falle werden wir es noch zu einer eigenthümlichen Entwicklung gelangen sehen.

Die Menschen blieben aber auch in jenem Lande nicht bei biefer niedrigften Stufe der Lebensfürsorge stehen; sie schafften vielmehr menigstens burch ben Betrieb ber Jagb und bes Fischfanges Nahrungs= mittel an ihren Serd. In aleichem Grade mukte nun auch die Für= forge für ben Tobten eine aktivere werben, ohne bag barum ber ältere geheiligte Brauch ausstarb, benn bie große Angst, die ber Wilbe vor ben Geiftern hegt, conservirt jedes Reimchen bes Rultes. Hierdurch unterscheiben sich Rult und Leben, und bas macht jenen unverständlicher So reichte man benn immer wieder aufs Neue ber Seele Nahrung, und ber Antillenbewohner nahm kaum je Speise und Trank zu sich, ohne bavon ben Geistern mitzutheilen. Insbesondere bildeten Caffave und Früchte verschiedener Art beren Speise, landesübliches Gebrau (Quicou) ihr Getrank und Tabak ihren Genuß. Daneben aber blieben ihnen die Erstlinge der Früchte noch nach jener älteren Art ber Fürforge überlaffen. 1) Auch ber Nordindianer fett ben Gestorbenen nach Tanners eigener Beobachtung 2) Speisen bei Seite. Das Rauchen ber "Friedenspfeife"8) gehört zu jenen Formen ber Berbrüberung, welche anderwärts burch bas gemeinsam eingenommene Mahl gekenn= zeichnet sind. Natürlich versammeln sich nun bei einem Tobesfalle alle Freunde des Verstorbenen, um ihm por Allem die Friedenspfeife

<sup>1)</sup> Ch. Arnold, Rogers offene Thur 2c., Rurnberg 1663. S. 966.

<sup>?)</sup> Andree's Uebersepung. 315.

<sup>8)</sup> Müller a. a. D. 44.

zu reichen und sie mit ihm zu rauchen. Dann nimmt er sie mit ins Grab, verlangt aber, daß der Tabak ihm wiederholt erneuert werde.

Reben biefen Bugen, welche uns als gemuthvoll ansprechen mußten, wenn wir nicht die blaffe Furcht des eben so feigen, wie fühllos grausamen Indianers im hintergrunde faben, führt jedoch die logische Consequenz bieses Kultgebantens in Berbindung mit den Lebensformen, auf benen er ruht, zu ben abscheulichsten Sandlungen, wie fie nur bie Robeit bes Urzustandes zu ertragen vermag. Der Urindianer ift nun einmal Denschenfresser.1) Rein Genuß reicht ihm an ben seiner im Blute bes Feindes gestillten Rachsucht. Dieser Kannibalismus ber Rariben und Botokuben reicht noch in unsere Zeit, und v. Eschwege<sup>2</sup>) konnte noch aus eigener Bahrnehmung versichern, mit welcher Gier ber Bototube zuerft bem erlegten Feinde bas Blut aussaugt als bas Leckerste. Die volle Rachefättigung liegt insbesondere in dem Gedanken, 3) mit diesem Safte bes Lebens die feindliche Seele selbst in sich aufzunehmen, den Feind badurch völlig zu vernichten und sich so ber andernfalls ftets lauernden Rache bes Beiftes zu entruden; benn entfetlich schrecklich ift nach der Borftellung des selbst rachsüchtigen Indianers das Rachegefühl bes Geiftes eines Ermorbeten, ber fich feinerseits nach bem Blute bes Mörbers fehnt und die hinterbliebenen zur Rache fpornt. So groß ift die Furcht vor einem folden Geifte, daß diese allein im Stande ift, bem so leicht zu faltblütigem Morbe aufgelegten Indianer ben Arm zu lähmen.4) Aber mit bem Trunke bes Blutes vernichtet ber Lebende diesen Geist, und mo selbst das Bewuftsein dieses Bortheils geschwunden ware, da hat doch noch die Rachsucht die alte Sitte nicht ganz abkommen laffen.

Reicht dieser geschätzte Saft nicht für den Blutdurft einer ganzen Sippe, so wird er wohl dem Häuptlinge allein vorbehalten, oder die Sippe genießt ihn in irgend einer kunftlichen Berdunnung. Freireis erzählt in seinem Tagebuche<sup>5</sup>) von den damals bereits größtentheils "getausten" brafilianischen Coroatos Folgendes: "Benn sie einen Feind

<sup>1)</sup> Siehe die zahllofen Belege bei Müller a. a. D. 144 ff., Rich. Uns bree, Berbreitung des Kannibalismus, Lippert, Seelenkult 2c.

<sup>2)</sup> Journal von Brasilien. I. 90.

<sup>3)</sup> Lippert, Seelenfult 2c.

<sup>4)</sup> Schoolcraft, Tribes II. 195.

<sup>5)</sup> v. Eichwege, Journal. I. 201.

erschlagen haben, so bringen sie einen Arm besselben als Siegeszeichen zurück und veranstalten ein Fest, wozu sie bas berauschende Maiszetränk brauen. Der Arm bes Erschlagenen wird alsdann in den Topf, worin das Getränk ist, gesteckt, und im Lause des Festes gehen die Berauschten hinzu, ziehen den Arm heraus und faugen daran." Mit solchen Borstellungen und Bräuchen müssen die vielsach wiederzestehrenden Blutstränke zusammengestellt werden.

Was nun fo bes Menschen höchster und berauschenbster Genuß ift, und insbesondere bem Säuptlinge zukommt, bas muß natürlich auch bem Beiste und insbesondere ber häuptlingsseele gemährt merben. So schlachtete man Scharen von Gefangenen bin, fei es bem Stammgeifte, fei es ben im Rampfe Gefallenen jum Genug und jur Berföhnung.1) Bährend ber Qualen ber Opfer rief ber Indianer laut die Tobten herbei, daß fie fich fatt trinken möchten am Blute ber Geschlachteten. 2) Benn auch oft ben Weißen gegenüber verleugnet, find folche Den = ich en opfer boch auch im 18. Sahrhundert noch gebracht worben, und bie Manitus find heute noch im Märchen Menschenfreffer. sicht folder Darbringung spricht bas bekannte Frokesengebet3) mit trodner Deutlichfeit aus : "Wir schlachten bir, Geist Ariestoi, biefes Opfer, bamit bu von beffen Rleisch gespeiset und bewogen wirft, uns fernerhin gegen unfre Keinde Glud und Sieg zu schenken." Mit einer Berechnung, die fonft biefer Stufe forglofer Lebensführung kaum zuzutrauen mare, pflegen brafilianische Rannibalen bie zur Schlachtung bestimmten Gefangenen erft burch längere Zeit aufzumäften.

Nicht immer aber ist Haß im Spiele. Einmal an Blut und Menschenfleisch gewöhnt, verlangt es der Geist bei jeder Gelegenheit, und diese sindet sich auch dann, wenn die völlig unentwickelte Lebensfürsorge den Menschen zur Tödtung derer vom eignen Stamme führt, die den Fürsorgenden zur Last zu werden drohen. Altentödtung aber ist in der Urzeit ebenso verbreitet wie Kindertödtung. Bei den Chippewas tödtete nach Longs Versicherung<sup>4</sup>) der älteste Sohn den der Familie und sich selbst zur Last gewordenen Bater, und die Sippe sang dabei: "Der

<sup>1)</sup> Meinert, Geschichte ber Religionen. I. 302.

<sup>2)</sup> Ebend. II. 89 ff.

<sup>8)</sup> Andrec, Nord-Amerika. 243.

<sup>4)</sup> Bedenwalber, beutsch von Beffe und Schulze. 1821. S. 279.

Herr bes Lebens giebt Muth! Es ist wahr, alle Indianer wissen es, daß er uns liebt, und wir übergeben ihm nun unsern Bater, damit er sich verjüngt fühle in einem andern Lande und im Stande sei zu siegen." Doch hat diese der Form nach verwandte Tödtung nicht den Sinn eines eigentlichen Kultaktes; wohl aber ist dies der Fall und durch mancherlei Rudimente noch angedeutet beim Kindesopfer. Sepp hat in seiner Mythologie<sup>1</sup>) angeführt, daß man auf Haiti am Feste eines Schlangengottes "Blut mit starken Getränken gemischt" gestrunken habe. Dieser Fall ist nach dem oben Angeführten gewiß nicht so vereinzelt gewesen, wie die Berichte darüber.

Bei einigen Völkern hat sich die Altentödtung, bei anderen wieder das Kindes, insbesondere das Erstlingsopfer länger erhalten, wie vermuthet werden muß, je nachdem die Lebensweise des Volkes die Sorge nach der einen oder andern Richtung hin unerträglicher machte; benn die Lebensnoth diktirt als ein barbarischer Tyrann Gesetz und Sitte.

Eine zu einem wunderlichen Rudimente verschrumpfte, zum Theil aber auch frankhaft entwickelte Sitte glaube ich als einen Fingerzeig beuten zu können, bag insbesondere bas Opfer bes erst gebor= nen Kindes auch bei ben Indianern bestand, aber auch zugleich, bag es verhältnigmäßig früh abgelöft, und ber Erfat bafür in jener Beife rudimentar geworden sei. Es mare immerhin benkbar, daß bei einer bestimmten Lebensweise bas unbrauchbare Alter läftiger gefallen fei als das hilflose Kind, und daß man insbesondere in einer Zeit von Unternehmungen, wie sie bie Baterherrschaft herbeiführen mochte, ben überwiegenden Bortheil einer gahlreichen Nachkommenschaft im Entgegen= halt zu den Mühen der Pflege begreifen gelernt habe. Die baraus entspringende Fürsorge hatte bann gur Abschaffung ber alten Opfersitte führen muffen; insofern biese aber in Kultbeziehungen stand, konnte bies nicht ohne irgend einen Ersatz, eine Lösung geschehen. auch auf indianischem Gebiete Kinder verspeiste und babei auch vor Blutsvermandtschaft feineswegs zurückschreckte, ift hinlänglich belegt. 2)

Fiel nun ohnebem bas älteste Kind als ein Erstling bem unsicht= baren häuptlinge ber Horbe zu, so mußte ihm berjenige, ber nun aus ber

<sup>1)</sup> II. 155, ohne Quelle.

<sup>2)</sup> Müller a. a. D. 283.

Ethaltung besselben Nutzen zu ziehen hoffte, anderweitig Ersatz leisten, salls er nicht die Rache des Geistes am wahrscheinlichsten gerade auf dieses Kind herabrusen wollte. Nun wissen wir aber bereits, daß Fasten und Entbehrungen auf einer der untersten Kulturstusen diesenigen Kultakte sind, welche den positiven Darbringungen auf einer höheren entsprechen. Ist also die Ablösung zu einer Zeit eingetreten, da sich das Bolk, was in Amerika thatsächlich sehr lange der Fall war, noch auf einer so niedern Stuse befand, so werben wir Fasten und Entbehrungen als die Einlösungsgaben für das verschonte Kind annehmen müssen.

Fiel die Ablösung noch in die Zeit des Mutterrechtes, so wird jedenfalls die Mutter allein die Kosten zu tragen gehabt haben, und darauf beruhen in der That weitverbreitete Sitten; aber sie sind kaum ausgefallen, weil man glauben konnte, daß sie ursprünglich mit physiologischen Beziehungen zusammenhängen. Fiel jene Ablösung aber in die Zeit der Baterherrschaft, oder vielleicht gerade in die des Kampses und Ueberganges, da man die Abwägung am genauesten genommen haben dürste, so konnte die Frau mit Recht diese Last auf den Mann legen; war er nun der unumschränkte Herr des Kindes, so mußte er den Ersat für die Erhaltung selbst leisten.

So theilt uns benn Baumgarten 1) wirklich mit, daß der Bater nach der Geburt des ersten Sohnes ein langes und strenges Fasten zu beobachten habe. Nach genaueren Angaben dauert dieses Fasten bei der Geburt des ersten Knadens 40 Tage, aber nur kürzere Zeit, wenn die Erstgeburt ein Mädchen ist. Dem Häuptlinge galten die Knaden begreislicher Beise mehr als die Mädchen. Dieselbe Sitte tressen wir dei den Quarani und Botokuden in Brasilien und ebenso wieder dei den entsernten Arowaken, so daß man ihr eine sehr weite Berbreitung unter den Indianern zusprechen dars. 2) Wie wir noch iehen werden, hat man sie auch anderwärts angetrossen, und ein nacheliegender Bergleich hat dazu verleitet, sie das "Baterkindbett" zu nennen, ja sogar schon die Indianer versührt, sie für etwas ähnliches zu halten. Der Grundgedanke ist auch nicht lediglich indianisch. Da dem König David verkündet wird, sein neugeborener Sohn solle sterben,

<sup>1)</sup> a. a. D. I. 122 ff.

<sup>2)</sup> Bait III. 384, 389, 420; v. Efcmege, I. 193.

ba stand er sieben Tage und Nächte nicht vom Lager auf der Erde auf und nahm keine Nahrung zu sich, sondern "fastete."1) Der Opferssinn zeigt sich aber auch dort noch recht deutlich durch eine kannibalistische Zuthat.2) Blut aus dem eigenen Leibe als leckere Seelenspeise zu locken, ist eine vielsach wiederkehrende Form der Opferspende uralter roher Art und insbesondere bei Todesfällen zur Versöhnung der geschiedenen Geister, aber in dem gegebenen Falle auch bei der Geburt des ersten Sohnes zur Versöhnung des oberen Geistes angewendet.

Der Geift wird in diesem Falle auf Grund eines alten Anrechtes lüftern nach Blut gedacht, und ber Bater rettet sein Kind, indem er bem Geiste Blut aus feinem eigenen Körper reicht. Er bringt sich beshalb selbst vielfältige Wunden bei, und man barf sich nicht wunbern, wenn die christlichen Berichterstatter in diesem Afte eine Art "Bluttaufe" bes Erftgeborenen sehen wollten. — Allerdings hat auch bie in so graue Zeiten zurudreichende Sitte bei ben Indianern felbst schon allerlei rationalisirende Deutungen und Zuwüchse erfahren. Kariben Guianas sollens) geglaubt haben, daß durch solche Kasteiungen ber Muth bes Baters auf ben neugebornen Sohn übergehe, mahrend ber ältere Sinn gewesen sein kann, den Sohn vor Gefahr und Krankheit zu schützen, die ihm sonst der sein Recht suchende Geist sicherlich anheften murbe; ja man konnte logisch consequent auch glauben, ba= durch bem Kinde das Leben zu erhalten; dazu mar die Handlung ja in der That bestimmt. Dieser feststehende Zusammenhang zwischen bem Berhalten bes Baters und bem Gebeihen bes Kindes fand bei ben Guaranis wieder baburch Ausbruck, daß bei einer bennoch eintreten ben Erkrankung bes Kinbes bie ganze Sippe in bie Rasteiung einbezogen wurde und berjenigen Speise sich enthalten mußte, ber man, wohl als einer folden, die nicht hätte genoffen werden follen, den Anlaß zu= schrieb.4) Das Seltsamste ist aber wohl eine ba und bort sich äußernbe Uebertreibung ber Entfagung bis zu einer nicht weiter zu überbieten ben Gründlichkeit durch fünstlich bewirkte Purgationen und Erbrechungen.

Bei Stämmen mit streifender Lebensweise können sich die all= täglichen Kultakte weniger an die Grabstätte, als an die kleinen be= weglichen Fetische wenden, die jeder in schon angegebener Weise mit

<sup>1) 2</sup> Samuel 12, 15 ff. 2) Müller a. a. D. 212. 3) Bait III. 384

<sup>4)</sup> Wait III. 420.

Nennt man also die Theilnahme ber Geifter bei ber Mahl= zeit ober vielmehr die Zuweisung ihres Antheils an berfelben ein "Opfer", so kann man fagen: für gewöhnlich opferte jeber Rordindianer seinem Fetisch in seinem Wigmam. Ist ihm das Jagdglück gunftig gewesen, so labet er seine Freunde zu einem größeren Schmause ein, und biefes "Festmahl" fann man in Ansehung der Theilnahme der Beifter auch wieder ein häusliches Opferfest nennen, wie folche Los= fiel, Tanner 1) und andere aus eigener Anschauung erwähnen. gastfreundliche Einladung muß in einem solchen Falle schon beghalb erfolgen, weil gerade wieder die Geifterfurcht bes Indianers, seiner Lebensfürsorge sehr im Wege stehend, ihm verbietet, irgend einen Biffen für einen spätern Tag übrig zu laffen. Wie die Fliegen wurden sich ihm die ungebetenen Geister um folche Speisereste sammeln und Sput ins haus bringen, ober wie fich ber Bilbe allgemeiner ausbruden mag, biefe Speisereste murben bofen Zauber veranlaffen.

Dabei geht es nicht ohne Tanz und Spiel ab, und auch beffen freuen sich theilnehmend die Geister. Natürlich können diese "Feste" bei einem Bolke, das nicht von nach den Jahreszeiten geregelter Arbeit, sondern von der Jagd lebt, nur dem zufälligen Anlasse folgen und nicht auf sestgesette Termine gelegt sein, es wäre denn insoweit, als wenigstens innerhalb einer größeren Zeitfrist der wiederkehrende Anlass mit einer gewissen Regelmäßigkeit einträte, was z. B. bei dem Fange durchziehender Thiere der Fall sein kann.

Darin könnte benn auch schon für die Jägerhorde ein Anlaß zur Sammlung in bestimmten Zeitabschnitten an gewissen Orten liegen, und dieser würde dann in gleicher Weise die Grundlage öffentlicher Feste werden. Un solchen sehlt est in der That auch den Indianern nicht. Auch hierbei bewahrt ihr Geisterglaube eine gewisse concrete Beziehung. Im Hause denkt der Indianer nicht an seinen "großen Geist", ja er erzählt den Fremden ganz offen, daß sich derselbe um ihn und sein Haus nicht das Geringste bekümmere; er kümmert sich also auch nicht um ihn, sondern verpstegt nur seine eigenen Fetische. Ist aber die Horde zum gemeinsamen Feste versammelt, dann sind est die größeren Geister und der "große Geist" speziell, welche an den Freuden besselben theilnehmen.

<sup>1)</sup> Andree, Norbamerifa. S. 309.

Wir wissen mehreres über folche Feste ber Brasilianer. Diese wiederholen sich zwar oft, aber ber Arbeits= und Sorglofiakeit ber Stämme entsprechend, keineswegs an firirten Reitpunkten. Die Beranlassung wird genommen von bem jeweiligen Reifen ber Früchte, bem Einbringen reicher Jagobeute, von Beirathen, bevorstehenden Kriegen, errungenen Siegen und andern bergleichen Unläffen mehr. 1) biefen öffentlichen Festen ift gerade ber Menschenfrag, ober mit Bezug auf die Theilnahme bes "großen Geiftes" gefprochen, bas "Menschenopfer" in trauriger Uebung. Wie schon ermähnt, reichen bei Siegesfesten bie Coroatos einander bie Gliedmaken bes Erschlagenen zu, um bas Blut aus benselben zu saugen,2) und ein hauptfest ber Tupinambos ift bas bes Auffressens ber vorher fettgemästeten Ge-Der Erschlagene wird in Stude zerschnitten und biese werben ben häuptlingen zugetheilt. Außer biesem hauptgerichte bilbet ein Gelage bis zur völligen Berauschtheit, Tanz, Mufik und Gefang ben Inhalt ber Feier. Un jeber Freude bes Menschen nimmt ber Geist feinen Antheil.

Wie sich nun aber ein Stämmchen in seinen Wanderzügen einschränkt, der Seßhaftigkeit sich nähert, oder wohl selbst zu einer Art geregelter Thätigkeit übergeht, so treten auch die Spuren von regelsmäßigen Festen an bestimmten Stellen auf. Die letzteren sind grundsätlich die durch Zeichen kenntlich gemachten Leichenstätten, genau dasselbe, was unsere Borfahren als ihre "Malstätten" bezeichneten. Die Verlegung an diese Stelle ersorderte schlechtweg der Wunsch der Geister, an solchen Festen theilzunehmen.

Auf Haiti gab es zur Zeit der Entdeckung fünf Staaten, und jeder hatte für seinen Schutzeist seinen "Tempel"; den Tempel aller Inselbewohner, d. h. den Wohnsitz des obersten Geistes des gesammten Bolkes bildete jene berühmte Höhle Jouanaboina, aus der am Anfange der Dinge die Sonne, — d. i. der große Geist dei seinem Fetischnamen genannt — hervorgegangen war. Noch zeigt man in der Decke der tiesen finstern Höhle ein rundes Loch, durch welches "Sonne und Mond in den Himmel gestiegen waren." Hier an der Grabstelle des Urahnen des Volkes wurde jährlich das große Hauptseit geseiert,

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 282, nach v. Bieb, Rlemm, Spig u. A.

<sup>2)</sup> Spig und Martins, Brafilien I. 382.

und kann man dieses auch schon wegen solcher Wiederkehr ein regelmäßiges nennen, so war doch auch dessen Zeit noch nicht genau fixirt, sondern der Fürst ließ jedesmal durch öffentliche Ausrufer den Termin bekannt machen. Dann zog das ganze Bolk in seinem besten Schmucke hinaus, und an seiner Spitze der Fürst mit der Trommel, die er höchsteigenhändig schlug.

An bem Eingange ber Höhle blieb er stehen, unermüblich weiter trommelnd, bis alles Bolk vor ihm in den dunklen Schlund hinabgestiegen war. In der Grabhöhle befanden sich außer dem Fetische
des "großen Geistes" noch zahlreiche Fetischilder niederer Geister. Hier nun begegnen uns zum ersten Male Personen, die wir, ohne der
weitern Unterscheidung vorzugreisen, Priester nennen wollen. Der
Indianer nannte speziell diese Butios. Sie stehen wie auswartende
Diener neben ihren Herren, den Zemes oder Fetischen der Höhle,
nehmen mit lautem Ausen aus den Händen der Frauen die Ruchen,
die diese in blumengeschmückten Körben mitgebracht und bieten sie zerkleinert den Geistern dar.

Ift mittlerweile ber ganze Zug im Tempel angekommen, bann brängen sich Alle um ben Hauptsetisch, und es beginnt ein uns nicht mehr ganz unverständlicher, energischer, aber recht sonderbarer Kultakt. Jeber, ber vor den Fetisch tritt, reizt mit einem Städchen so lange seinen Schlund, dis die natürliche Reaktion das bloß passive Berdienst der Speisenenthaltung in positiver Weise überdietet. Die christlichen Exegeten haben gemeint, die Indianer hätten damit — allerdingszwei wesentlich verschiedene Eingeweidepartien verwechselnd — ihre Reinzheit des Herzens ausdrücken wollen; aber eine solche Bersicherung lag dem Indianer gewiß fern. Er überdot sich einsach im Fasten, das ja gerade auf Haiti nachgewiesener Weise als ein Kultakt galt, oder er erzbot sich vielleicht auch nur, über vorhergegangene Entsagung die Brobe abzulegen.

Hierauf führten die Frauen mit klingenden Schellen an Armen und Beinen den Areitos genannten Tanz auf und sangen Loblieder den Zemes und Fürsten, zum Schlusse sich Schutz und Beistand der Geister erbittend.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Berichte hierüber zahlreich, fo bei Beter Marthr, Baumgarten, in historien ber Reisen u. f. w. Bergl. Müller a. a. D. 185.

In ber Nähe einer ähnlichen Begräbnißhöhle am Mississspielten bie Rabowessier alljährlich und zwar im Monate April große Volksversammlungen ab, 1) welche naturgemäß den Charakter einer Festzeit annehmen mußten. Die Wahl der Zeit aber hing jedensfalls mit den Ernährungs- und Lebensverhältnissen zusammen. Die Natsches sollen ihre Todtenseste entweder alljährlich oder alle 8 bis 10 Jahre wiederholt haben. 2)

Auch die Sitte des Wallfahrens hat ihren Ursprung schon auf dieser Stuse genommen. Glaubte Jemand für sein besonderes Ansliegen gerade der Gunst und Einwirkung eines bestimmten Geistes zu bedürsen, den er unter seinen Fetischen nicht hatte, dann blied ihm nichts übrig, als dessen Wohnsit — eine Höhle, Malstätte oder einen "Tempel"— aufzusuchen und sich dem Geiste mit Geschenken und Vitten zu nahen. Solches thaten auch in Wirklichkeit die Indianer, und Peter Martyr, der Gesährte des Columbus, sah auf Hait den alten schon von der Urbevölkerung herstammenden Tempel Camoteia, der mit den Geschenken zahlreicher Wallsahrer reich ausgestattet war.

## 3. Das Priesterthum der kulturlosen Indianer.

Wir sind bis jest nur einmal flüchtig Personen begegnet, welche aus dem Bolke gewissermaßen ausgesondert zu den unsichtbaren Geist=mächten in einem eigenartigen und näheren Berhältnisse standen, und wir haben vermuthet, daß ihre Art auf die Begriffe des Priesterthums im weitesten Sinne bezogen werden könne. Ob dies nun Priester waren oder nicht, ein negatives Artheil können wir doch-schon jest über das Priesterthum der Bölker der Urkultur fällen: die Schöpfer des Kultes und der Kultvorstellungen, insoweit wir beide dis jest kennen gelernt haben, sind die Priester nicht.

Alles der genannten Art zeigt so auffällig ein und denselben Faden, herausgesponnen aus einer einzigen, dem Urmenschen sich mit Unabweislichkeit aufdrängenden Annahme, mit der es steht und fällt, daß die Vermuthung ausgeschlossen sein muß, es habe auf dieser Stufe schon eine besondere Menschenklasse gegeben, die es zu ihrer Lebens-

<sup>1)</sup> Carvers Reisen, deutsch hamburg 1780. S. 476.

<sup>2)</sup> Meiners Geschichte der Religionen. II. 309.

aufgabe gemacht hätte, burch Nachbenken religiöse Vorstellungen zu entswickeln und burch Unterweisung in benselben auf die Bolksmasse eins zuwirken, mit einem Worte: der religiöse Lehrberuf kann nicht das Urmerkmal einer ältesten Priesterschaft gewesen sein.

Wenn wir auch unter biesen Bölkern schon eine Priesterschaft nachweisen können, dann muß diese vielmehr ihre Kenntniß von kultlichen Dingen so gut wie jeder andere Mensch aus dem schon vorhandenen Bewußtsein des Bolkes in sich ausgenommen und gewissermaßen ererbt haben. Diesenigen überschäßen also sicherlich das Priesterthum, welche ihm, sei es nun die Entdeckung oder die Ersindung der Kultbegriffe zuschreiben möchten. Bielmehr kann ein ursprünglicher Kult vorhanden sein, ehe es noch einen Priester giebt, er wurde in früheren Fällen ohne einen Priester geübt, und der Umfang dieses Kultes ist bereits auf solcher Stuse ein weiter, der Inhalt ein reicher, aber auch, wie man leicht erkennen kann, ein noch sehr entwicklungssähiger.

Durch welches Bedürfniß veranlaßt, und auf welche Weise konnte dann doch eine solche Außsonderung vor sich gehen? — Das ist die Frage, die sich aufdrängt. Die Möglichkeiten ihrer Beantwortung sollen hier nicht spekulativ entwickelt werden, vielmehr werden wir uns darauf beschränken, die bezüglichen Thatsachen bei dem so niedrig stehenden Indianervolke uns zu vergegenwärtigen; und sollten wir auf diese Beise auch nicht so fort alle Wege entdecken, welche zu dem Ergebnisse sühen, so werden wir doch wenigstens einen nach dem andern kennen lernen.

Wollten wir bagegen auf bem Gebiete ber Thatsachen nur ein wenig vorgreifen, so würden wir die interessante Wahrnehmung machen, daß namentlich zwei ganz entgegengesetzte Prinzipien zu zwei sehr verwandten Einrichtungen geführt haben, die sich mehrmals völlig verbanden und burchdrangen. Während nämlich die übergroße Sorge der Kulturvölker, den Kult ihren Göttern zu sichern und ihn allen Einstüssen des Zufalls zu entrücken, zur Uebertragung der Kulthandelungen an eine stiftungsmäßig gesestigte und gesicherte Klasse der Besvölkerung, an eine von den meisten Zufälligkeiten der Regierung und Berwaltung möglichst unberührte Beamtenschaft führte, hatte die völlig regellose, jeden Vorbedacht ausschließende Lebensweise des Indianers neben seiner nicht minder großen Geisterfurcht einen ähnlichen Erfolg.

Andree kennzeichnet die Fürsorglosigkeit der Indianer in seiner Borrede zu Tanners Gefangenschaftsgeschichte (S. IX). Sie versühren bei der Jagd nicht bloß ausnahmsweise auf die unklugste Weise, ohne alle Gedanken an die Zukunft, erlegten vorzugsweise die trächtigen Weibchen, tödteten mehr als sie genössen oder ausbewahrten und schöffen ohne Noth das Wild zusammen — ihre einzige Rahrungsquelle. Bei einem Vogelneste vorbeigehend könnten sie sich nicht entshalten, die Jungen zu tödten oder die Eier zu verderben. Wie sie im Hause den Ueberschuß von heute als Vorrath für morgen nicht schätzten, ja nicht buldeten, so mußte auch ihrer Geisterpflege troß aller Furcht die vorausblickende Fürsorge sehlen.

Die Furcht kann biesen von ber Unkultur unzertrennlichen Hang zur Sorglosigkeit nicht besiegen, und biese Sorglosigkeit, welche im Falle des Unglückes als Vernachlässigung und Verschuldung auf das Gewissen fällt, läßt ein Verhältniß des Vertrauens, eine "religio" im höheren Sinne nicht austommen. So müssen denn dei Schicksalsschlägen, wie sie ja so oft wiederkehren, diejenigen Individuen gesuchte Helfer und Retter werden, von denen man annimmt, daß sie ausnahmsweise und im Gegensaße zu der großen sorglosen Menge ein solches Vertrauensverhältniß zu einzelnen Geistern unterhielten. Und so sehr gilt dem wilden Naturschne die Sorglosigkeit als das Naturgemäße, daß er das Gegentheil als eine Art schwer zu erwerbender Fertigkeit und Kunst betrachtet und lieber der schwer erkauften Hilfe solcher Verzmittler sich bedient, als daß er sich selbst sein Leben lang mit solcher Sorge belastete.

Einzelne Individuen können mancherlei Umstände dahin führen, sich in dieses weder beneidete noch beneidenswerthe Loos zu fügen. Untüchtigkeit für den Wettbewerb in der bei der Horde allein üblichen Art der Lebenserhaltung, insbesondere Krankheitserscheinungen besonsberer Art, der Wunsch auf mittelbare Weise ernährt zu werden, die Einführung in diese Thätigkeit durch besondere Zufälle, das Beispiel und ein als Erbe überkommenes Geschäft dieser Art: all das kann zu einem solchen Beruse führen. So entsteht also hier im Gegensatze zu den gestifteten Priesterschaften höherer Kulturstusen eine Art freiswilligen Dienstes in dem gleichen Wirkungskreise, eine Prieste richaft eigener Unternehmung, nächst der zwischen Mann und Weib die erste Arbeitstheilung in der Gesellschaft. Noch ein anderer

Unterschied waltet freilich ob, der aber leicht durch gegenseitige Beziehungen ausgeglichen werden fann. Bei ber Stiftungspriester= icaft ift die Pflege bes Geiftes ber, wenn auch keineswegs gang uneigennützig verfolgte Endzweck, der Geift also die feste Angel, um die fich alle Rucksichten bewegen, bei ber Briefterschaft eigener Unternehmung aber breht sich Alles ganz unverhüllt und unbeschönigt um ben Nuten bes Menschen: bie vom Briefter erwartete Wirkung ist die Hauptsache; sie bezieht sich auf einen schon vorliegenden Fall, ohne welchen man sich auch um ben Priester nicht kummern wurde, und es kommt Niemandem, nicht dem Rufenden, nicht dem Gerufenen etwas barauf an, mit welchen Geiftes hilfe ber Mensch einen Bortheil gewinnt und einem Nachtheile entgeht. Diefer Briefter vertritt nicht das Volk seinem Geiste gegenüber, ist nicht bessen beauftragter Kultpfleger, und ber Mann bes Bolkes tritt auch burch die gelegent= liche Bermittlung bes Briefters in feine bauernde Beziehung zum Beiste: dieser ist entlassen und vergessen, wenn sein Priester entlohnt ist. Bon so kahlem Gigennute ist die Gesinnung bes Urmenschen getragen.

Getraut man sich nun, diese beiden Gruppen scharf genug abzugrenzen, um auch im concreten Falle nicht rathlos zu bleiben, so mag man dann den "Priester" und den "Zauberer" unterscheiden. Aber so wesentlich ist auch wieder das Band, das beide Gruppen verzbindet, daß man sie beide unter einem Priesterthume weiteren Sinnes auch wieder zusammensassen muß, und daß die combinirte Bezeichnung "Zauberpriester" nicht weniger gerechtsertigt erscheint, als sie in der That üblich ist. Praktisch können wir auf die Unterscheidung desehalb nur einen geringen Werth legen, weil sie im einzelnen Falle gewöhnlich schwer, bei lückenhafter Berichterstattung unmöglich ist.

Das auffallendste Merkmal bes in dia nischen Zauberpriesterzthums ist, daß es ihm in der Regel um einen nur halbwegs interesses losen Kult eines bestimmten Geistes nicht zu thun ist. Nur bei den wenigen etwas entwickelteren Stämmen sinden wir Andeutungen und Spuren einer solchen Priesterschaft höheren Ranges. Im allgemeinen tritt der amerikanische Priester nur in die Erscheinung, wenn Noth und Bedarf da ist. Erweist sich der Geist untüchtig, so verläßt der Priester unbedenklich seinen Kult; zeigt sich ein Fetisch gar unbeselt und darum wirkungsloß, so wirst er ihn weg; aber ebenso entbehrt auch dieser

Priefter beim Bolte einer feiner Perfon anhängenden Achtung; er fett fich thätlicher Buchtigung aus, wenn ihn feine Kunft im Stiche läßt.

Ift nun auch ber Kult die Grundlage eines jeden Priesterthums, dieses niedrigsten nicht ausgeschlossen, so tritt doch bei diesem, dem Zwecke der Rultanwendung entsprechend, in der äußeren Erscheinung weit mehr die Heilkunst als das Wesentlichere hervor, und daher ist es denn auch nicht unbegreissich, daß der Zauberpriester der Rothhäute von europäzischen Beobachtern als Medizin oder Medizinmann in unsere Kenntzniß eingesührt wurde. Diese Verbindung gilt aber auch für jene Stämme, auf deren Priester man diese Bezeichnung nicht ausgedehnt hat; denn überall ist dei dem Menschen von so wenig verschlungenen Lebensvershältnissen die Krankheit der Hauptanlaß, der ihn an Kult und Kultsschuld erinnert und bei demjenigen Zussucht suchen läßt, der die Geisterspslege wie berufsmäßig und darum auch kenntniß- und ersolgreich betreibt.

Dabei hat jedoch die indianische Medizin auch noch eine andere Burzel. Eschwege') und viele Andere haben beobachtet, daß die Institutel. Eschwege') und viele Andere haben beobachtet, daß die Institutel. Insbesondere Pflanzenstoffen, oft recht glücklich sind, und dieser Empirie verdanken selbst wir die Einführung manches guten Heilmittels. Man kann an der Hand der Berichte leicht bemerken, daß überall da, wo sie mit Geschick Wasser, Speichel, Pflanzensäfte oder Pflanzentheile verwenden, sie dazu zunächst durch den Bunsch der Schmerzstillung bei lokalisierter Schmerzsempfindung gelangt sein mögen. Wo immer aber die Krankheit nicht in solcher Form auftritt, da ist der Priester als solcher der einzige Arz t.

Jebe berartige Krankheit halt ber Indianer für eine "Berzauberung" ober genauer gesagt für die Folge einer solchen, denn unser Wort "Bezauberung" drückt bloß den subjektiven Antheil aus, den irgend Jemand an der Herbeiführung dieses Zustandes genommen hat. In Wirklichkeit muß man vom Standpunkte des Indianers aus das Wesen der Krankheit als eine "Besessenheit" bezeichnen. So oft Jemand innerlich krank geworden ist, so ist ein Geistwesen in ihn hineingesahren, welches den anormalen Zustand verursacht. Die Krankheit ist also selbst ein böser Geist, nicht bloß eine Sigenschaft des desorganisirten Körpers, sondern ein für sich bestehendes Wesen. Auf dieser kindlichen

<sup>1)</sup> Journal I. 152.

Grundanschauung beruhen alle Maßregeln der Indianer gegen solche Krankheiten und ihr gesammtes Bersahren denselben gegenüber.

Die Kariben des festen Landes verlassen einen so Erkrankten aus Furcht vor dem "bösen Geiste" — wobei "böse" niemals einen ethischen Sinn hat — ber nun in bem Kranken steckt, ihn beseffen macht, und mit bem fonft die Gefunden in eine gefährliche Berührung kommen fönnten. 1) Auf einer etwas fortgeschrittenen Stufe aber handelt es sich nun barum, diefen Geift aus bem Kranken, b. i. bem Befeffenen, fort= zubringen, und jede Krankenheilung ift also an sich die Austreibung Db diefe nun aber wieder auf gutlichem Wege ober eines Geistes. anderswie, jedoch unmittelbar, ober auch wieder nur mittelbar burch bie hilfe anderer Geister zu bewerkstelligen sei, immer fest dies eine ver= traute Kenntniß ber Geister, ber Formen bes Umganges mit ihnen, ja eine gewisse Macht über bieselben voraus, mas Alles ber gewöhn= liche Indianer, beffen Kult so ungeregelt ist wie sein Leben, nicht be-Aber ber Priester als Fachmann besitzt alles bas; er hat sich fitt. insbefondere durch ein lang fortgefestes Bertragsverhältnig die Dienst= leiftung vieler Beifter, über bie er in ganz realen Fetischen verfügt, Der Geift ist natürlich so wenig uneigennützig als ber robe Mensch, der die Vorstellung trägt. Er hat vor Allem das Bedürfniß, fortaefest und ohne Unterlag mit Speise und Trank verpfleat zu werben; ber gewöhnliche Indianer ift aber ein schlechter und unverläglicher Wirth. Seine Erinnerung reicht überdies nur auf die nächsten abgeschiedenen Bekannten zurud, und boch schwärmen tausend Geister unbewirthet burch die Prairien.

Solche Geister sammelt nun gewissermaßen ber Priester um seinen Tisch. Er bereitet ihnen nach seiner Meinung zierliche Fetischsitze, wenn biese auch, statt etwa in einem goldenen Schrein, thatsächlich in einem sinstern Sacke ihr Dasein fristen mussen — ber Indianer hat keine bessere Einrichtung. Er schließt einen Bund mit diesen Geistern, woraus er es an Beweisen seiner ausopfernosten Bereitwilligkeit nicht sehlen läßt, und in seinem Zelte bleibt den Geistern der Tisch nun niemals ungedeckt, sie empfangen nun hier ihren unaußgesetzten Kult. Dafür werben sie aber auch ihrem Priester verbunden, sie müssen ihm nun mit ihrem Wissen und Können aushelsen, so oft er sie zu Rathe zieht. Daß er

<sup>1)</sup> Wait a. a. D. III. 388.

mitunter selbst eine Art tyrannischer Macht über sie üben zu können glaubt, ist bei diesen Verhältnissen nicht zu verwundern. Muß doch dem Geiste an seinem Kultakte nicht weniger gelegen sein, als dem Priester an dessen Hülfe. Bon einer Leistung des Kultes aus "Pietät" ist auf dieser Kulturstuse nicht die Rede; solche Gefühle sind die der Kultur.
— Dies ungefähr sind die Grundzüge und Grundgedanken des Vershältnisses, das nun im Einzelnen etwas näher betrachtet werden soll.

Da wir bas Fasten als eine aus ber Urzeit herübergenommene Form bes Opferkultes schon kennen, so wundern wir uns nicht, wenn bie mitunter recht qualvolle Ceremonie ber Abschliegung bes Bunbes zwischen Priefter und Geift, ober wie man fich nun zu sagen gewöhnt hat, der Einweihung zum Priester, zunächst mit intensivem Fasten beginnt. Wer bei den Kariben Zauberer werden will, der zieht sich zunächst in die Einfamkeit zurück und beginnt sein Werk mit Fasten, und ebenso verhält sich ber Zauberer ber Brafilianer. 1) Außer bem Fasten tritt bei dem eigentlichen Abschlusse des Weihebundes häufig eine Bluthandlung auf, welche ebenfalls in der schon angeführten Weise ein aus der Urzeit herübergenommes Opfer von Menschenblut bedeutet. Insbesondere miffen mir es wieder von den Kariben, daß sich ber angehende Zauberer Bermundungen beibrachte, zweifellos ursprünglich in der Absicht, damit der blutlüsterne Geist durch den gebotenen Genuß fich angelockt fühle.2) Dieser Sinn ber Handlung wird aus Analogien Auch die Knaben werben bei vielen Indianerhorden bei völlig flar. ihrer Mannhaftmachung, d. h. bei der Aufnahme unter das Hordentotem gang in bem Sinne verwundet, wie hier ber Zauberer, ber in ein gleiches Berhältniß zu einem besonderen Geifte treten will. Indianer in Virginien wissen aber zu erzählen, daß ihr großer Geist bei ben Einweihungen das Blut dieser Anaben so gierig genieße, daß er ihnen folches oft fo lange aus der linken Bruft fauge, daß fie ftürben.3) Der Thatsache nach kann sich eine solche Angabe auf Fälle beziehen, in benen bei ber Einschneibung ber totemmäßigen Horbenzeichen Berblutungen eintraten; ber Deutung nach bleibt aber kein Zweifel, worin ber Zweck jener Blutentziehungen liege.

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 234 und 279. 2) Müller a. a. D. 212.

<sup>\*)</sup> Chr. Arnold, Abrah. Rogers offene Thür 2c. 949; Baumgarten, Geschichte von Amerika I. 135 (nach Lafiteau).

Bei ben meisten Stämmen mag nun sein Gluck mit einem Geiste in diefer Beise versuchen, wer sich irgendwie dazu berufen ober veranlaßt fühlt. Wo aber, wie 3. B. bei bem feefahrenden Bolke ber alten Kariben, trop aller Robeit eine gewisse Disziplin und Organisation in Folge großer Unternehmungen und ber Art, wie fie ausgeführt murben, fich entwickelt hatte, ba treffen wir auch ichon formliche Priefterichulen ober Priesterkollegien bieser Art. Bon den Arowaken haben wir bie Nachricht,1) daß sich die Briefterschaft vom Bater auf ben Sohn vererbte, und das dürfte wohl schon frühzeitig sehr allgemein ber Fall gewefen fein, weil berjenige, ber nun einmal in ben Besit ber Fetische gelanate, es vortheilhaft gefunden haben wird, ihren besondern Kult fortzuseten, vielleicht selbst gefährlich, ihn zu unterlassen. Neben manchen Bor= theilen hat diefer Stand auch feine fehr großen Gefahren und Befchmer= ben; es murben fich wohl auch in unserer armften Bevolkerung nicht Biele finden, die das eine für das andere eintauschen möchten. — Bei ben Nordindianern finden wir Spuren, daß die jum Opfer bestimmten Anaben, wenn sie durch irgend einen Umstand noch dem Tobe ent= gingen, nun als ber betreffenben Gottheit geschenkt galten und sobann Briefter ober Kultdiener murben. 2)

Die Zauberpriester der Kariben bilbeten, wie angedeutet, eine Art Orden, besser vielleicht eine Zunft, die sich schon eine gewisse abschließende Organisation zu geben wußte. Hier ist dann natürlich die Aufnahme von Reulingen an die Vermittlung der vorhandenen Briester gebunden, und der Aufnahme Suchende tritt in eine Art Roviziat. In diesem gestalten sich dann die nothwendigen Kulthandlungen zu einem strengen Zuchtspstem von Kasteiungen, die nach langem Fasten in der Einsamseit mit den Ceremonien der Aufnahme schließen. Wein Wunder, wenn sich dann auch schon eine Art von Klostermärchen an diese Vorgänge knüpft, in welchem sich das, was der Vorstellung nach Inhalt derselben ist, als wahrgen ommene Realität niederzgeschlagen hat. Eine große Aufregung der Phantasie war ja zudem, wie wir noch sehen werden, nothwendig damit verbunden.

Entsprechend ber geordneteren Disciplin eines seefahrenden Bolkes haben sich bei den Kariben auch die Geister an eine Unterordnung ge-

<sup>1)</sup> Waip a. a. D. III. 384. 2) Waip a. a. D. III. 205.

<sup>8)</sup> Müller a. a. D. 215.

wöhnt, und an der Spite aller berer, die dem Zauberer sich zur Berfügung stellen, oder vielmehr burch ihn gestellt werden, steht Maboje. Dieser wird nun naturgemäß bei der Einweihung eines Priesters herbei= zitirt oder eingeladen. Bleibt er auch unsichtbar, so hört man — bas heißt wohl die Novizenangst — ihn doch erscheinen, 1) ja förmlich reden. Wie ein Blit fahre er burch bas Dach in die hutte hinein, mo feiner die Briefter unterwürfig harren. Er läßt sich herbei, mit ihnen zu reben, geht aber vor Allem an die für ihn aufgestellten Speifen. man ihn bann die Zähne gebrauchen und schmaten. — aber von ben Speifen und Getranten verliere fich bennoch nichts, fo bag er fie boch nicht gang in irdischer Weise genießen muffe. Ist er so für das Vor= haben gewonnen, so verlangen von ihm die Priester die Zutheilung . eines unter seinem Rommando stehenden Geiftes an ben neu zu Weihenben, und biefen schickt er ihm natürlich zu. Wieder besteht also bann bas Priefterthum in ber engeren Beziehung zu biefem Geifte.

Bon der sorgfältigen und ununterbrochenen Pflege dieses Geistes — oder dieser Geister — hängen dann alle Erfolge des Priesters ab. Der gewöhnliche Brasil-Indianer als einer der unkultivirtesten denkt nur selten an ein Opfer, aber seine Zauberer führen in abgelegenen Wald-wohnungen ein auf den Kult sorgfältig bedachtes Leben. In bestimmten Zeiträumen setzen sie ihren Fetischen Fleisch, Fische, Mehl, Mais und Hülfenfrüchte vor. Bei den meisten Indianern scheint das Bedürsnis, den Geruchsinn aufzuregen, ein besonders sühlbares zu sein. Was im Norden der Tabak, war hiefür im Süden mancherlei Harz. Auch diese Fetische müssen beshalb von Zeit zu Zeit ihren Gummirauch genießen, und außerdem freuen sie sich mit den Wilden selbst an bunten Federn und Blumenschmuck. Für das Alles hat nun ihr Priester sortlausend zu sorgen.

Die Fetische, an welche der Besitz des Geistes geknüpft ist, sind in ihrer Auswahl durch gar nichts beschränkt, wie wir sie oben kennen lernten. Die kleinen und tragbaren sind dem besonderen Zwecke angemessener, und will man diese nun "Amulette" oder "Talismane" nennen und sagen, der indianische Medizinmann kurire durch solche, oder benütze diese als seine Medizinen, so mag es gestattet sein, wenn es auch die richtige und klare Auffassung der Sache zu verdunkeln geeignet ist.

<sup>1)</sup> Baumgarten a. a. D. I. 161 ff.

Aber neben jenen Fetischen dienen auch lebende Thiere als solche. Schoolscraft (Wigwan) erzählt von einem Zauberpriester der Algonkins, der in seinem Wigwam eine Schildkröte, einen Schwan, einen Specht und eine Krähe hielt, und mit der en Silfe Zauberei trieb.

Die tragbaren Fetische führt der Medizinmann des Nordens meist in einem Sacke mit sich; im Süden dient dafür die Tammaraca genannte Kalabasse (Kürdisstlasche). Man steckt diese gewöhnlich an einen Stock, und da die Geister in derselben vorzugsweise der Mittheilungen wegen gepstegt werden, stellt ein Loch einen Mund vor. In dieser hinsicht zeigt sich auch bei den mehrsach von den Kariden beeinslußten Brasil-Indianern eine Spur jener karidischen Geisterhierarchie. Die Zauderer meinen nämlich erst durch einen fremden, nicht in der Kalabasse wohnenden Geist die Befähigung zu erhalten, mit jenen Fetischen in der Flasche reden zu können. 1)

Durchschnittlich benütt ber Priester seine intimeren Beziehungen zu ben Geistern bazu, daß diese ihm Mittheilung machen, wo ber Schaden sitze, wer ihn verursacht habe und wie zu helfen sei. In der Regel äußert sich der Geist durch den Priester selbst, d. h. in ihm. Er stieg der Borstellung nach aus dem Fetische, oder wo er sich sonst gerade aufgehalten hatte, in den Leib des Priesters, so daß dieser selbst nun für die Zeit dieses Aktes sein Fetisch, oder mit ihm wie Leib und Seele identissizit wurde. Was nun der Priester in diesem Zustande redete oder that, das war Aeußerung des Geistes.

Es kam babei nur barauf an, daß die menschliche Seele bes Priesters zum Schweigen gebracht wurde oder gewissermaßen dem Geiste Plat machte, damit sie sich nicht hineinmenge in die Aeußerungen, daß ihre Thätigkeit für einige Zeit ganz aus dem Spiele komme oder am besten, daß sie so lange völlig entfliehe. Zu diesem Zwecke mußte also ein Zustand der Betäubung herbeigeführt werden, welchen man für jene Zeit der Sistirung oder Abwesenheit der Seele halten konnte, so gut wie die volksthümlichen Erklärungen des Schlases darauf hinausgingen. Die Mittel, einen solchen Zustand herbeizusühren oder auf die Umgebung den entsprechenden Eindruck zu machen, können verschiedene sein.

In letterer Sinsicht verstedt ber Priefter sein Menschengesicht unter eine Larve, wohl auch um äußerlich ben Menschen abzulegen, und mählt

<sup>1)</sup> Siehe Müller a. a. D. 261 f.

überhaupt die sinstere Nacht. 1) Zur Bannung der eigenen Seele dient alles Berauschende, Tabak wie Branntwein, aber auch und vorzugsweise Tanz und Musik — auch diese ist ein Narkotikum und verdrängt das artikulirte Denken. Durchgehends versucht es der Priester, durch wilden Tanz, gräßliche Glieberverdrehungen und ein betäubendes Geschrei sich in einen bewußtlosen, konvulsivischen Zustand zu versezen. Unausgesetztes Tabakrauchen trägt das Seine dazu bei. In Brasilien 2) halten die Indianer darum epileptische Leute — weil überhaupt im Zustande der Epilepsie für besessen — allgemein für besonders geeignet für das Amt eines Zauberpriesters, und so mag denn auch Manchen, wie schon anzgedeutet, körperliche Untüchtigkeit diesem Beruse zugeführt haben. Daß so ein armer Kranker zu seinem Bergnügen oder lediglich aus Berechznung die Schaustellung gegeben hätte, schließt sich als Regel von selbst aus.

Auch ber "Piaje" (Piache) genannte Priester ber Kariben treibt es ganz auf dieselbe lichtscheue Weise. Es muß tiese Nacht und alles Licht in der Hütte des Kranken erloschen sein. Der Piaje bläst entsetzlich viel Tabakrauch in die Höhe, stampst mit den Füßen und stößt seltsame, unverständliche Worte aus. Er ruft den Geist aus der Lust zu sich und hat ihm auf einer Art Tisch seine Speisen und Gaben ausgebreitet. Der Gipfel der Hütte erzittert, es rauscht und poltert und — nur dem Piaje sichtbar — erscheint der Geist. Seine Mittheilungen und Antsworten heißen Echeiri. Wohl hat jeder Piaje seinen besonderen Geist, den er ruft, aber mitunter erscheinen auch ungerusen noch andere, sie widersprechen und zanken. Dann ist es nicht leicht, die rechte Antwort zu wählen, und doch nicht unbedenklich sehl zu greisen, denn auch der Karibe hat die üble Gewohnheit, den armen Piaje durchzuprügeln, wenn der Ersolg seine Beissagung Lügen straft.

Auf Haiti gilt ganz berselbe Brauch. Vorsichtig bereitet sich ber arme Piave (ober Piaje) auf die Handlung durch Fasten und Waschungen vor, insbesondere, wenn ein kranker Cazike (Fürst, Häuptsling) ihn ruft. Er hilft hier seiner Betäubung durch den Genuß des berauschenden Krautes Cohobba nach, und in seinen Verzückungen erscheint ihm dann der Zemes, um auf die Fragen über Krankheitsssip und Heilung zu antworten. Wie vorausgeschickt, kam es zumeist

<sup>1)</sup> v. Efchwege, Journal. I. 131.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst.

darauf an, den bösen Geist der Krankheit aus dem Leibe zu vertreiben. Der Priester ging dreis dis viermal um das Lager des Kranken herum, drückte ihm Nase und Lippen, blies ihm Stirn, Schläse und Hals an. Dann sucht er die "Krankheit" durch Saugen an sich zu ziehen, streicht wieder die Glieder des Kranken und jagt schließlich die "Krankheit" durch Geberden davon, treibt sie aus dem Hause und bannt sie in das Meer oder in einen Berg'— gewöhnliche Geistersitze — sest, das alles unter den grimmigsten Geberden.

Man muß immer im Auge behalten, daß der Priefter jett als Fetisch seines Gottes handelt und dieser über den Geist der Krankheit eine Gewalt üben kann, welche denselben Geberden des bloßen Menschen nicht innewohnen würde. Dennoch aber wird wieder der arme Priester verantwortlich gemacht, wenn der Kranke stirbt; man hält ihn dann für unwissend und untüchtig und sucht die Wahrheit durch Befragen des Todten selbst zu erfahren.

Dem nordamerikanischen Debiginmanne ift bei ber gangen wesentlich gleichen Prozedur sein Sad mit den Fetischen, der "De bi= ginfad," unentbehrlich, wie feinem brafilianischen Confrater die Rurbis= Alves do Prado hat bei ben gefürchteten Guancuru's daselbst 2) genau dasselbe gefunden, aber - wie auch in der That auf biefer Stufe kein Unterschied besteht — die Priester für Aerzte ge-"Ihre Chirurgen bedienen fich verschiedener Betrügereien; fie nehmen 3. B. eine hohle, mit Steinchen verfehene Kurbisflasche, schütteln biefe, und fingen bagu gange Nachte mit rauher Stimme, indem fie dabei den Gefang verschiedener Bogel nachahmen, und sagen bann, daß sie mit dem Geiste (bes Kranken?) gesprochen, der ihnen kund gethan, ob ber Kranke sterbe ober nicht; auch wenn fie mahrsagen, singen fie auf die nämliche Weise und machen Grimaffen mit bem Ropfe, bis fie trunten werden, und in biefem Ruftande prophezeien fie lauter ungereimtes Zeug." — Auch ber Nordindianer sucht fich burch im Wesentlichen gleiche Mittel, außer Tabakrauch burch Fasten, Klagen, heulen, Schreien und allerlei Selbstplagen in jenen Rustand ber Ekstase zu verfeten, in welchem er bann nur noch als Fetisch bes in ihn eingefehrten Geistes betrachtet werben fann.

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 182.

<sup>\*)</sup> v. Eschwege, Journal. II. 28.

Wenn man die betaillirten Schilberungen dieses Gebahrens liest und sich eine Borstellung von dem, trot aller Geschenke, die sie davonstragen, elenden und keineswegs gefahrlosen Leben dieser Leute macht, so kann man nicht umhin, in der ganzen, wie oft immer vielleicht mißbrauchten Sache den ehrlichen Grundzug herauszufühlen. Diese Leute sehen sich nun einmal in diesen Beruf versetzt, bleiben dem beschwerzlichen Kulte ihrer Geister aus Furcht vor denselben treu, und haben, wie wir sahen, den Inhalt der Glaubensvorstellungen, denen sie solgen, nicht geschaffen. Bon einer Berstellung oder einem Betruge kann also der Haupt ach e nach nicht die Rede sein. Dennoch stehen wir jetzt schon an dem Punkte, wo sich uns die Frage ausdrängt, ob sich nicht diesen ehrlichen Grundsormen doch ein wenig nachhelsende Täuschung wie von selbst und in gewissen Sinne unausdleiblich anschließen konnte oder mußte.

Unter ben angeführten Thatsachen find wir bereits einer begegnet, welche uns zu einer solchen Untersuchung immerhin hatte Unlag geben Daß die Geifter, wenn fie bem Rufe folgen, von den Gaben wenn auch nur ben Duft genießen, bag fie überhaupt bavon effen, bas ift auf bem Grunde jener Borftellung für jeben Priefter Thatsache, und man hat gar kein Recht, ihn einer Erdichtung zu zeihen, wenn er die Thatsache behauptet. Wäre es schon bem objektiven Thatbestande gegenüber eine Täuschung, so fiele boch immer noch bei ihrer Verbreitung jebe subjektive Schuld bes Priefters meg. Etwas anders konnte es sich schon verhalten, wenn berfelbe nicht blog behauptet, ber Beist habe gegeffen, sondern auch, er habe es gehört. Aber auch hiebei mag fich noch manches zur Entschuldigung beibringen laffen. Wir miffen ja nicht, welche Art Sinnesmahrnehmungen und Sinnestäuschungen fich bem Subjette in feiner thatfachlich herbeigeführten Efftase aufbrängen. Daß es in aller Wirklichkeit in einen folden Zustand gelangt, barüber lassen die Berichte kaum einen Zweifel auffommen. Dennoch steht dieser Bauberpriefter boch auch mit einem Juge auf ber Bahn ber Täuschung: er ift beständig baran, in seinen Mittheilungen an bas Bolk bie bog= matische Thatsache in die historische pu überseten. Menn er weiß, daß ber Beift Egbares genieße, warum foll er nicht fagen, baß er es effe, und wenn er weiß, daß bas geschehen, warum foll er nicht bafür ben Bericht feiner Bahrnehmung feten? Es hieße ber Bräzision bes Denkens biefer Wilben boch viel zutrauen, wenn in

ihren Mittheilungen nicht in biefer Beise Uebertragungen stattfinden sollten und mußten!

Ist aber einmal die Prazis auf diesen Weg gerathen, dann kann sie kaum mehr stehen bleiben — das verbietet einfach die Konkurrenz. Der Zauderpriester lebt ja nicht von einer ihm zugesicherten Stiftung; er fristet sein wenig beneidenswerthes Leben durch die Geschenke seiner Kundschaften. Diese aber werden sich naturgemäß demjenigen am meisten zuwenden, welcher ihnen durch die historische Uebertragung und Darstellung der Thatsachen einen größeren Grad von volksverständlicher Sicherheit giedt. So wird sich diese Darstellungsweise immer mehr einbürgern und zur Schaffung und Berwerthung einer gewissen Schulprazis führen müssen, welche der Abept so gut von seinem Meister, der Sohn von seinem Vater übernimmt, wie das Handwerkszeug der ehrwürdigen Fetische; ja es werden auf diese Weise handwerksmäßige Uebungen verpslanzt werden können, welche die richtige Erfassung ihres ursprünglichen Sinnes gar nicht mehr zur Boraussetzung haben.

Einen solchen Handwerkskniff ber indianischen Zauberpriester sind wir nun gleich daran, aus einzelnen Berichten kennen zu lernen, die wir nur stichprobenweise aus unzähligen auswählen können. Sie genügen aber um so mehr, als in diesem Punkte vom Norden bis zum Süden die größte Uebereinstimmung herrscht. Diese wäre aber in solcher Bollstommenheit kaum benkbar, wenn nicht in der Sache selbst überall ein und derselbe Kern es wäre, der sich mit einer so gleichartigen Hülle umkleidet. Diesen Kern glauben wir denn auch noch ziemlich gut heraussischälen zu können.

Was wir bis jest von dem Heilversahren des Zauberpriesters kennen lernten, ist mit Bezug auf die gegebene Grundvorstellung der Logik nach völlig unantastbar. Im Kranken steckt ein böser Geist. Das Wo und Wie erfährt der Priester durch seine Geister. Er zieht oder treibt jenen nun aus dem Kranken heraus und jagt ihn mit Geschrei und Buthgeberden in die Wildniß hinaus, aus der er gekommen. Hat er ihn durch Saugen herausgebracht, so eilt er jedesmal schnell zur Hütte hinaus, um ihn auszuspucken. Der Umstand, daß er in dem Menschen Unheil gewirkt, macht ihn noch zu keinem absolut unverwends

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 215.

baren. Die Geister, welche ber Zauberpriester gewissermaßen durch die Zucht seines Kultes sich unterthan gemacht hat, sind auch keine an sich wohlwollenden, ja bei den Kariben sind diese Bojes — wohl im Gegenssay den Staatsschutzeistern — sammt ihrem Oberhaupte Maboje an sich geradezu böse, d. h. gefährliche Geister; dennoch sind sie den Briestern mit den Fetischen verdunden, dienstbar geworden.

So lag der Gedanke ganz nahe, auch die aus den Kranken gezogenen Geister mit einem Fetische zu verbinden. Ich möchte glauben, daß dies auch wirklich einmal in solcher Weise stattfand; denn man hat anderwärts beobachtet, daß Zauberer sich gar keine Mühe gaben zu versbergen, wie sie irgend einen kleinen Gegenstand von der Erde aufhoben, in den Mund steckten und nach mehrmaligem Saugen als die entfernte Krankheitsursache von sich gaben. Aber der Indianer muß sich an eine andere Krankheitsursache gewöhnt haben, die ja auch recht nahe lag.

Nach der Art, wie der Indianer immer nur aus einem rein praktischen Bedürfnisse heraus zu seinen Geistern in Beziehung trat, mußten ihm auch allmählich nur jene unter diesen von Belang bleiben, welche durch ihre Fetischkörper für solchen Kult verwendbar waren. Wie sich allmählich alle anderen seiner Beachtung entzogen, das sahen wir ja an seiner Beziehungslosigkeit zum "großen Geiste"; dieser gehörte eben nicht zu den Kultgegenständen des Einzelnen. Das konnte aber, ja mußte wohl bei einer Mehrzahl von Menschen, die nur gewöhnt waren, ohne Belehrung zu empfangen, Handlungen nachzuahmen, zu einer solchen Begriffsverschiedung führen, daß man sich einen Geist ohne seinen Fetisch überhaupt gar nicht mehr, und den letzteren als das Wesentliche bachte, ungefähr so wie wir noch den völlig unklar gewordenen Begriff des "Talisman" auffassen.

Hatte sich dieser Prozeß vollzogen, so war es begreislich, daß der Indianer die Krankheitsursache, in seiner Weise genauer gesprochen, die "Krankheit" selbst auch in einer solchen Form sehen wollte, und das Priesterthum folgte in wunderbarer Uebereinstimmung allent-halben wieder der sich fortentwickelnden oder vielmehr desormirenden Bolksvorstellung, ohne ihrer Desormation belehrend entgegenzutreten. Der Zauberpriester zog darum sosort gleich einen greisdaren Fetisch sammt dem innewohnenden Geiste aus dem Leibe des Kranken, zu dessen größerer Beruhigung diese Methode allerdings dienen mußte.

In dieser Form — von Täuschung keineswegs mehr völlig frei - erscheint nun das Heilverfahren am meisten verbreitet. Fetischkörper bestehen, das ist natürlich wieder völlig gleichgiltig; der Gebrauch aber ist von Grönland bis Patagonien, und wenn wir etwas vorausgreifen burfen, über die Inseln des stillen Meeres verbreitet und überall im Wefen berfelbe. Bei ben Columbusindianern waren es nach Beter Martyr (335) ebenso wie bei ben Rothhäuten zumeist Beinden ober Steinchen, welche ber Zauberer, bort ausbrücklich "als Zemes", also mit klarem Berftanbnig ber Sache, aus bem Körper bes Kranken zog. Es ist für die Auffassung wichtig, daß diese Gegenstände nun wirklich als Talismane, b. i. als Fetische hochgehalten wurden. Bei ben Kariben ift bie Sitte fehr entwidelt; ber Biaje faugt oft aus der schmerzhaften Stelle Dornen, Steine, Knochen, Holzstuckhen, Haare, Gräten, selbst Schlangenzähne und Fellappen ober Maniokftudchen heraus. Sogar Bögel können so zum Borscheine kommen.1) Bei den Patagoniern, wie auch sonst noch häufig, befassen sich auch Frauen mit bemfelben Gewerbe. Diese ziehen bann gar ein Insett ober ein anderes Thier aus dem Leibe des Kranken, aber es war ihnen nach Lacroix2) noch völlig klar, daß biefes Thier "als Körper eines bösen Geistes" der Urheber der Krankheit gewesen sei. Hat sich der Brauch einmal so weit entwickelt, bann ist er natürlich baran, zu einer Runftfertigkeit zu werben, und handelt es sich nicht mehr um die Berbindung bes aus bem Leibe geholten Geiftes mit einem für biesen Zweck mitgebrachten Körper, so beginnt jene rohe Taschenspielerei, die uns in zahllosen Berichten mitunter bis ins Genaueste geschilbert worden ift.

Die Priesterschaft ber Kariben ist auch barin ein wenig voraus, baß sie sich nach gelungener Heilung Mabojes, bes Obergeistes, mit einer Dankspende — einem Dankopser — erinnert. Der Priester bereitet in biesem Falle nach Picard ein Fest und stellt jenem Geiste auf den Matutu, eine Art Tisch, Speisen und Getränke hin. Derselbe genießt aber davon gleichsam nur den Opfergeruch, und nachdem beiderlei die Racht über dagestanden, — ist und trinkt es der Priester selbst. Es ist selbstverständlich, daß die Opfergegenstände die behandelte Partei zu stellen hat.

<sup>1)</sup> S. Müller a. a. D. 215 f.

<sup>2)</sup> Batagonier, im Univers pittoresque III. 31 a.

Damit ist uns auch ein Einblick in die Art eröffnet, wie für die materiellen Bedürfnisse bes Briefters geforgt wird. Bon Geschenken, welche ihm für seine Arbeit angeboten wurden, hörten wir schon; die Opfer stellte die Familie, welche seines Beiftandes bedurfte. jene aber, etwa wie die judischen Schaubrobe, endlich doch bem Briefter selbst zusielen, wurden sie für ihn die eigentliche Ernährungsquelle, und es stand bei ihm, je nach den Umständen der Familie ober der Schwierig= keit bes Falles ben Bedarf festzustellen. Damit aber gewann ber Briefter einen Einfluß, der seine Wurzel nicht mehr allein in jenen Vorstellungen hatte, die keine priesterliche Schöpfung sind. Charakteristisch und ber nieberen Dragnisation ber Stämme entsprechend bleibt in Bezug auf ben indianischen Priester ber Mangel einer fortbauernben Fürsorge. Es wäre nabe gelegen, ben Mann, ben man wegen möglicher Unfälle jeben Augenblick brauchen, ber aber felbst seiner steten Rultpflichten wegen an den Erwerbsunternehmungen der Horde nicht theilnehmen konnte, fich baburch für ben Fall ber Noth zu sichern, bag ihn bie Horde beständig durch Geschenke verpflegte; aber zu solcher Boraussicht und Fürsorge mar ber Indianer ber Mehrheit ber Stämme nach noch nicht erzogen.

In jenem Falle mare aus bem "Zauberpriefterthum" eine Form bes "Stiftspriesterthums" geworden. Dieses bestand im AUgemeinen noch nicht, wie naturgemäß sich aber der Uebergang dazu anbahnen konnte, ift leicht zu ersehen. Bei einem glücklichen Gefundheitsstande des Volkes kam der arme Zauberer in die gefährlichste Noth-Er mußte entweber aus feiner einfamen Balbhutte heraus, um sich dem Jagdunternehmen anzuschließen — dann verfäumte er den Kult seiner Geister, oder er blieb hungernd daheim — dann hatte er auch nichts für ben Kult berfelben. Sollte es ihm nun nicht einmal bei einiger Beredsamkeit gelingen, dem Bolke klar zu machen, in welche Gefahr es sich selbst begebe, wenn es ihn in solcher Nothlage auf fich selbst verweise? Wenn er gezwungen werde, den Kult zu verlassen, ober wenn die Geifter, unwillig über beffen Unvolltommenheit, feine Fetische verließen, wer sollte dann helfen, wenn der Häuptling ober der und jener erfrankte? Es hing immer davon ab, welchem Grade von Boraussicht bas Bolk schon zugänglich mar, um ben Priester zu hören Bon einer geregelten Verforgung wäre auch in ersterem Falle nicht die Rede gewesen; aber man hätte wohl von jedem glücklichen

Jagdzuge einen Antheil vor die Hütte des Zauberers gebracht, oder man hätte es wenigstens als sein Privilegium betrachtet, in jede Hütte als Fordernder zu kommen; eine lange Zeit allgemeinen Wohlbefindens aber würde gewiß auch für diese Fürsorge eine große Gesahr geword en sein.

Es lag aber im Wesen auch bieses Priesterthums, daß es sich seineswegs auf Krankenheilung beschränkte, wiewohl nach der Lage des Bolkslebens diese Thätigkeit so sehr hervortrat, daß man jenem danach den Namen gegeben hat. Aber im Grunde hatte seine Thätigkeit so viele Seiten, als der Einsluß der Geister unter den Lebensvershältnissen des Bolkes Richtungen annehmen konnte.

Wir sahen schon, daß ber Indianer nicht nur die Krankheit, sonbern auch Donner und Blit und jede Art Unwetter bem Ginflusse erbofter Geifter zuschreibt. Man barf von bem beschränkten Gebanken= freise eines Wilben nicht erwarten, daß er irgendwo anders als bei sich selbst mit der Bildung von Vorstellungen beginnen werde. ben Mechanismus eines Donnerwetters und ber hagelbil bung an fich nachzubenken, bazu hat er gar keinen Anlaß, bas Alles wäre ihm gleich anderen Wundern der Natur gleichgiltig, wenn nicht der Donner gerade ihn, seine werthe Berson, schreckte und das Unwetter ihn Daher ist bas, mas er zunächst als Begriff aus biefer Erscheinung abstrahirt, nur bas gegen ihn gerichtete feindliche Element Woher anders foll ihm nun diese Feindschaft drohen, als wieder nur von den ihm feindlichen Beiftern, von beren unsichtbarer Erifteng er Gewißheit hat? Die die das zu Wege bringen follen, bas ift nicht ber nächste Gegenstand seines Grübelns; genug, daß ihm die Thatsache festste ht.

Somit fallen aber auch alle biese Erscheinungen in das Bereich berjenigen Dinge, über welche ein ordentlicher Priester mit Hilse seines Geistes einen Einfluß gewinnen kann. Daher kann denn der rechte Priester des Indianers auch Regen bereiten, den Blitz leiten, auch das Wild herbeilocken und ähnliche nützliche oder gefährliche Dinge. Ein brasilianischer Priester, der seine Tammaraca ordentlich zu handhaben weiß, kann ganz auf dieselbe Weise den Pflanzen Wachsethum geben und die Schlangen beschwören. Auf der Jigd ist er gut verwendbar und den Menschen kann er Muth einblasen, aber auch den Lebenshauch nehmen. i) Er ist also im Besitze einer Macht, die

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 275 ff.

ihn ebenso einflußreich als gefürchtet machen kann. Daß er Tobte befragen könne, ist ein unnöthiger Zusat, den die Berichte machen, denn diese Todten sind eben die Geister, und sein großer Einfluß beruht ja nur auf dem Einflusse, den er durch Kult auf diese zu üben versteht. Daß der Piaje der Kariben in eben den Richtungen nicht weniger vermag, ist selbstverständlich. Er tödtet sogar die Feinde durch seine Verzauberungen und hilft den auf dem Weere Verirrten. 1)

Durch alles das wird der Priefter namentlich im Kriege von folcher Bichtigkeit und Autorität, wie daneben nur noch ein Häuptling es sein kann. Allerdings theilt er mit biesem alle Gefahren, vielleicht noch in höherem Maße; bem Häuptling kann man nur ein subjektives Berschulben anrechnen, bem Priefter je bes Diggeschick. Dennoch ist die Möglichkeit gegeben, daß die geeignete Berfonlichkeit sich auf dem Piedestal ber Priefterschaft auch schon unter biesen Verhältnissen zu einer mit der höchsten Autorität ausgerüsteten Herrschaft aufschwingen könnte. - Ein vorbedachter Krieg biefer Horben wird kaum ohne Briefter und Prieftereinfluß geführt werben können. So oft die brafilianischen Coroatos2) auch nur in ihre Wälber einrücken, um Jpecacuanha zu sammeln, muß ber Briefter fie begleiten. Gewöhnlich genügen bie Anfragen an die Seelen ber verftorbenen Stammesgenoffen; fo oft fie aber in den Krieg mit den ihnen feindlichen Buris ziehen, bann ist es ber Geift eines Puri felbst, ben ber Priefter citiren muß, um von ihm gu erforschen, ob Buris in ber Nähe wären, wo fie lagerten, ob fie einen Angriff vorbereiteten und bergleichen Dinge. Der Priester bient also als eigentlicher Eclaireur. Je nach ben Antworten, die er zu vermitteln im Stande ift, richtet sich die Horbe, und Weiber und Kinder heulen bei solchen "Beschwörungen" vor Angst und verkriechen sich.3) Auch Freireis4) weiß von bemfelben Stamme, bag er eine Art Zauberer habe, die er vor dem Beginn eines jeden Krieges um Rath "Diefe gaben alsbann por, mit Geiftern fprechen zu wollen, durchirrten mährend ber Nacht ben Wald und theilten am folgenden Morgen ihre Drakelsprüche mit." Es scheint also, daß die Praxis sie zwang, wirkliche Späherschaft mit ihrem Drakel zu verbinden. ber Karibe fann ber Hilfe feines Biaje im Kriege nicht entbehren;

<sup>1)</sup> Ebend. 215. 2) v. Eschwege, Journal I. 131.

<sup>\*)</sup> Ebend. 132. 4) Ebend. 199.

töbtet ja bieser sogar durch seinen Zauber Feinde. Auch erfährt er durch die Zemes den Ausgang des Krieges. 1) Geschah diese Befragung öffentlich, so hörte man keine artikulirte Antwort, sondern entnahm dieselbe nur dem Berhalten des verzückten Priesters. Riß es ihn zu Tanz und Gesang hin, so erwartete man einen guten Ausgang, ans dernfalls stellte man ein Fasten an.

Da es aber immer nur die Zemes sind, von welchen alle diese Gewalt ausgeht, so müssen wir vor Allem diese selbst im Kriege erwarten. Sie müssen die eigentlichen Führer und Borkämpfer der Ihrigen sein, wenn die Feinde in Schrecken gerathen sollen, und so erhält denn der Priester auch eine sehr bedeutende Rolle im Kampfe selbst zugetheilt: er wird der Signifer im ursprünglichsten Sinn.

Unter welchen äußeren Umständen die Gottheiten in die Schlacht getragen wurden, bas hing natürlich von zufälligen Aeußerlichkeiten Die Piajes der Kariben banden sich in solchen Källen die Fetischkörper ber Zemes um die Stirn und trugen so die Götter in das Schlachtgewühl; bei den Rothhäuten aber murde der bekannte Sack des "Medizinmannes" aufgerichtet. 2) Wenn außerdem diese In= dianer ihre Totemzeichen mit in den Kampf führten, so maren dieses der Borftellung nach nicht bloß "Wappen" in ihrem Sinne, sondern außerbem ebenso die jene in die Schlacht begleitenden und helfenden Beifter bes Stammes. Auch hier fteben wir vor bem unscheinbaren Keime von Einrichtungen, die wir später auf hohen Stufen in reicher Entfaltung wiedererkennen werden. Ueberhaupt liegt in dieser niedersten Entwicklungsform taum irgend etwas, das einer fortschreitenden Rultur wieber ganz verloren gegangen wäre; alles werben wir vielmehr noch wiederholt in der Beleuchtung einer jüngeren Kulturstufe zu Gesicht betommen.

Schon das indianische Priesterthum bringt vielfach äußerlich eine völlige Identifizirung von Priester und Gott zum Ausdrucke. Dieselbe zeigt sich einestheils in der Berkleidung, anderntheils im Ramen.

Der innere Grund zu dieser scheinbar auffälligen Erscheinung ist aus bem Vorangehenden schon recht leicht zu erkennen. In dem Mo-

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 182.

<sup>2)</sup> Belege bei Müller a. a. D. 183 u. 79.

Lippert, Briefterthun:.

mente, in welchem der Priester als solcher in Thätigkeit tritt, sind nach der entwickelten Auffassung des Indianers des Priesters Körper und des Gottes Geist ebenso Eins, wie man den Fetisch mit seinem Geiste zusammen als Gott oder Gögen bezeichnet. Des Priesters menschlicher Geist ist ihm durch die Ekstase entrückt, und an dessen Grelle ruht in ihm der gerusene Geist. Nennen nun diesen irgend welche Indianer "Boje", so ist jetzt der Priester selbst der Boje, und ist der Gott nach der Totemvorstellung der Wolf, so ist in den Augenblicken der Funktion der Priester selbst "der Wolf."

Daher erscheint dann auch äußerlich der Priester in der Fetisch=kleidung seines Gottes, wodurch sich die eigenthümlichen, je nach der Totemvorstellung thierischen oder anders gearteten Larven und Mummungen bei den Kulthandlungen erklären. Der Priester stellt bei diesen auch äußerlich den Gott selbst dar, natürlich ganz in der Weise seiner Kulturstuse. Daß sich in diesem Sinne die Priester in Thiermasken oder Thiersellen gefallen, kann daher bei den Indianern am wenigsten überraschen. Sehr bekannt ist der vom Prinzen v. Wied) geschilderte Visontanz an den Festen der Mandans. Der Vison heißt aber nach Tanner²) "Manito wais se," oder "Thier des großen Geistes", und so stellt denn die Vermummung, wie schon Müller (S. 123) her=vorgehoben, den großen Geist selst belöft dar.

Die einheimischen Namen für die Bersonen, welche dem geschilderten Beruse folgen, sind naturgemäß sehr mannigsaltig und nach Art der Sprache selbst von Stamm zu Stamm verschieden. Die Unkenntzniß dieser Sprachen beschränkt die Deutung dieser Namen nur auf wenige, die sich uns durch die Begriffe selbst ihrem Sinne nach erschließen. Sie genügen, um uns zu überzeugen, daß auch in dieser Beziehung jene Joentität von Gott und Priester vielsach den deutlichsten Ausdruck sindet. So waren Canadiern und Algonkins beiderlei, Priester sowohl als Geister, "Manitos"; die Frokesen hatten ebenfalls für Beides nur den Sinen Namen "Agolkon" und andere Indianer ebenso "Okki". 3) In Kalisornien soll Tuparan und Niparana ebenfalls Beides bedeutet haben. Wie wir bei den

1

<sup>1)</sup> Reise durch Nordamerika II. 171, 174 ff. 177, 204.

<sup>2)</sup> Andree a. a. D. 247.

<sup>3)</sup> Müller a. a. D. 77.

Kariben bas Institut schon relativ entwickelter fanden, so befagen fie auch schon eine Menge Namen für ben Zauberpriefter, die vielleicht auch urfprünglich verschiedenen Stämmen angehörten. Daß fie bie Beister sowohl als auch die Fetischkörper "Zemes" nannten, haben wir schon gesehen, und baraus allein könnte man schließen, daß dieser Rame auch dem Priester zukommen möchte, da er ja wenigstens zeit= weilig selbst ben Fetischkörper barftellt. Aber bafür ist mir tein Beleg Auch wiffen wir nicht, wie es sich mit den in den Berichten am häufigsten gebrachten Namen Biaches, Biajes ober Piai ver-Dagegen ift ber ebenfalls häufig wieberkehrende Name Boje (wozu vielleicht Butios gehört) als ber genannten Qualität angehörig leicht erkennbar. Einen Ma-Boje lernten wir schon als "bösen Geist" tennen, und diefem stehen wieder D-bojen als "gute Beifter" gegenüber;1) zweifellos heißt also Boje schlechtweg ber Geift. — Bei ben Abiponen führt ebensowohl ein zu fürchtender Geift wie auch ein Zauberpriefter den Namen Reebet oder Queevet;2) die Creeks dagegen follen nach Wait (II. 208) die Priefter "Feuermacher" nennen.

Diese somit oft genug wiederkehrende Ibentisizirung empfahl sich abgesehen von ihrer inneren Begründung wohl auch aus äußeren Anlässen. Benn man dem Kranken Hilfe holte, so war es ja doch der helsende "Geist", den man herbeicitirte, und den der Priester mit sich brachte.

Noch erschöpft bas Angeführte nicht die gesammte Thätigkeit des Zauberpriesters. Daß sie in jeder Beziehung im Grunde doch immer nur auf Wahrsagung, d. h. Ermittlung des Verborgenen mit Hise eines überall frei durchdringenden Geistes beruhte, hat sich uns in Allem gezeigt. Aber schon beim Indianerpriester war die Form nicht ausschließlich die bereits angeführte. Sie weissagten vielmehr auch aus dem Traume, d. h. wohl aus dem eigenen, vielleicht aber auch durch Deutung des fremden, was ja nahe liegt. Der Traum ist aber nach jener kindlichen Aussaglung derselbe Zustand, wie die zu Wahrsagezwecken sünstlich herbeigeführte Geistesverlassenheit des Zauberers. Im Schlase verläßt die eigne Seele den Leib, und was nun Wahrnehmung scheint, das sieht entweder, wie die Nordindianer glauben, die Seele auf ihrer Banderung außer dem Leibe, oder es ist die Eingebung eines anderen

<sup>&#</sup>x27;) Müller a. a. D. 215.

<sup>2)</sup> Ebenda, 275.

Geistes, ber während ber Abwesenheit jener im Schlafenden eingekehrt ist. In beiben Fällen kann es also die Sorge des kundigen Priesters sein, aus diesen Wahrnehmungen das Richtige herauszudeuten.

Ferner beobachten die Indianerpriester auch den Flug und Gessang der Bögel zu Wahrsagezwecken. Man braucht eben nur sestzuhalten, wie sehr gerade die Indianer am Thiersetischismus hängen, um den inneren Zusammenhang zu verstehen. Jeder Laie (unser Waidmann nicht ausgenommen) versteht sich dis zu einem gewissen Grade auf die Deutung dieser Zeichen, aber da doch nicht je der Vogel ein Fetisch ist, und von der richtigen Unterscheidung Alles abhängt, so muß natürlich derjenige am richtigsten deuten können, welcher durch den beständigen Umgang mit Geistern die Kennzeichen für jene Unterscheidung leichter sindet.

Ueberhaupt würde der Indianer all das selbst besorgen, wenn er nicht, der Zusammenhangslosigkeit seines eigenen Kultes sich bewußt, das Vertrauen zu sich selbst verloren hätte. Der Karibe versuchte wirklich auch selbst zu "zaubern" — an sich steht nichts im Wege — aber er fühlt sich darin unsicher und schätzt deshalb den Priester. Wagt er es aber einmal ohne Priester auch nur den eigenen Schuzzeist herbeizurusen, so schwebt er dabei 1) in Todesangst, wohingegen die bloße Gegenwart des Priesters ihm Beruhigung gewährt.

Der Glaube, daß sich der Zauberer selbst auch in die Gestalt von Thieren, insbesondere von Banthern, Unzen und gefährlichen Nachtvögeln verwandeln könne, ist wieder nur ein Ausdruck für jene Identität von Priester und Fetisch. Die Vorstellung ist im Grunde die unserer Wärwolfsagen.

So weit sich nun auch dieser Wirkungskreis des indianischen Priesters schon erstreckt, so hat sich dieser doch Ein Gebiet noch nicht erobert, oder er scheint nur da und dort Anläuse dazu mit einigem Ersolge genommen zu haben. In seinen Händen liegt nämlich — ganz der Entstehung dieses Priesterthums entsprechend — noch nicht der Kult der als unsichtbarer Stammeshäupter verehrten höheren Geister, insoweit sich diese Borstellung parallel mit der Organisation der Horden entwickelt hat. Dem Staats=3emes der Kariben bringt bei Festanlässen der Fürst, nicht ein Priester die Opfer dar. 2) Aber

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 215. 2) Müller a. a. D. 171, 205.

bei den nächst niederen Geistern ist eine solche "Opferpriesterschaft" schon eingedrungen. Wir lernten sie in jenen Butios kennen, welche in der großen Tempelhöhle zu Haiti die Gaben aus den Händen der Ballsahrer nahmen und dem Zemes darbrachten. Hatten diese davon in ihrer Weise genossen, so gaben jene die gebrochenen Brodstücke den Opfernden zurück, die sie nun als etwas von der Gottheit unmittelbar Berührtes wie einen Talisman in Ehren hielten. 1)

Man muß annehmen, daß diese untergeordneten Zemes, weil in dem Stammtempel des Bolkes, an der Urmalstätte wohnend, für wichtig genug geachtet wurden, um ihnen einen geregelten Kult zuzuwenden, im Bolke aber Niemand mehr in so bewußten Beziehungen zu ihnen stand, wie der Cazik zu seinem Staats=Zemes. Von diesem hielt die geregelte Auseinandersolge der Caziken die Priester fern. Würde aber einmal die Cazikenreihe durch ein Interregnum unterbrochen worden sein, dann wäre vielleicht für die Nothwendigkeit einer Priester= schaft dast hächte unter Umständen durch diese ihre nahe Beziehung keinen geringen Einsluß auf die Wiederbesetzung des Cazikenstuhles gewinnen können — das liegt in der Sache begründet.

Auf Haiti hat sich unseres Wissens Achnliches nicht ereignet. Dasgegen sind anderwärts die Spuren, welche auf den Bestand eines solchen Priesterthums hindeuten, nicht ganz verwischt worden. Wir können diese naturgemäß nur da suchen, wo sich die Organisation über die der eigentlichen Rothhaut erhoben hat, und dies muß bei denjenigen älteren Kulturindianern der Fall gewesen sein, deren Kultdensmäler noch über den Nordosten Amerikas zerstreut gefunden werden. Diese Stämme kennzeichneten sich, soweit wir uns Kenntniß von denselben verschaffen können, zugleich badurch, daß die Hierarchie ihrer Geister im Sonsnensetische gipfelte und dieser zugleich den Staatsgott repräsentirte.

In der That wird nur von den Apalachiten und Jacuas oder Juanas 2) berichtet, daß sie der Sonne geweihte Tempel besessen, zu welchen der Zutritt nur den Priestern gestattet gewesen wäre. Diesen Priestern wurden die Opfer und Gaben zugestellt, damit sie dieselben dem Gotte darbrächten. 3) Aehnliche Priester fanden

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 183. 2) Müller a. a. D. 68.

<sup>3)</sup> Historie der Reisen, Bb. XVI. 500; Chr. Arnold a. a. O. (nach Rochesort) 959 ff.

sich auch bei ben Natsches in Birginien und bei bem Leni-Lenape-Stamme ber Shavannos, die aus Florida, dem Lande einer alten Kultur, gekommen sein sollen. 1)

Auf Berhältniffe bes gesellschaftlichen Lebens, bie nicht unmittelbar mit dem Rulte zusammenhängen, bezieht sich ber Ginfluß bes Priefters noch nicht. Bon einem Lehramte kann natürlich gar nicht bie Rebe fein; auch mit bem Cheabschluß hat ber Briefter nichts zu thun. Die einfache, und wie es scheint, recht alte Beremonie diefer Art besteht durchgebends in der Berbindung der Cheleute durch ein gemeinfam genoffenes Mal ohne frembe Intervention. Man könnte theoretisch als ursprünglichste Form die Vollziehung allein vermuthen, aber hierin liegt für diese Kulturstufe nicht das Wesentliche: eine Singabe folder Art knupft noch fein Band. Das Zusammenspeifen aber begründet überhaupt einen Bund, und so auch das der Cheleute insbesondere ben ber gemeinsamen Wirthschaft. Appun (Unter ben Tropen) konnte bie Zeremonie aus eigener Erfahrung beschreiben, und bei ben brafilianischen Stämmen genügte nach v. Eschwege (I. 96) ein gemeinsamer Trunk Branntwein, um baffelbe auszudrücken. Borangehen mußte biefem Afte natürlich ber ber Auslöfung ber Braut aus bem bisherigen Befite. Nach beiben Richtungen hin mar hier also für ben Priester noch kein Raum.

Dagegen scheint es mir, als ob bei der Aufnahme der Jugend in den Stamm, sei es bald nach ihrer Geburt, sei es bei dem Uebergange des Kindes aus der Mutterpslege in die Gefolgschaft des Vaters oder Häuptlings, die Intervention des Priesters nicht immer ausgeschlossen gewesen wäre, obgleich wir darüber nur ungenügend berichtet sind. Es wird wenigstens von einer Art "Weihe" der Neugebornen gesprochen, die der Priester vollzogen hätte. Gewiß ist, daß alle diese "Weihen" die Aufnahme in eine Art Herrschafts- oder Bundesverband zu einem Hordengeiste bedeuten, und daß dabei ein Blutopfer gewöhnlich die Hauptsache ist, wie wir solche schon kennen lernten. Dieses Blutopfer selbst aber kann wieder nur eine der Geisterqualität angepaßte Form des älteren Blutbundes sein, von dessen Begriff auch in amerikanischen Sitten Spuren vorkamen. Stünde nun der Priester auch schon in einer Beziehung zu dem oberen Hordengeiste, wie wir solche

<sup>1)</sup> Belege bei Müller a. a. A. 68.

Briefterschaften vereinzelt kennen lernten, so wäre ihm ber Beg zur Intervention bei einer solchen Aufnahme geöffnet.

Die fehr nahen Beziehungen, in welchen die blutigen Rorpergeichnungen ber Indianer zu einem folden Atte fteben, haben mir schon flüchtig angebeutet. Die verschiebenen Narbenmarken, welche fich Die Individuen berfelben Horbe in gleicher Weife, als zur Unterscheibung von anderen, in die Haut zu schneiden pflegen, gehören gang Das eigentliche farbige Tätowiren scheint allerdings mehr aus bem Gesichtspunfte bes Schmudes betrachtet werben zu muffen, hangt aber boch auch mit bem Gebiete bes Kultes zusammen. Indem ber Einzelne burch die Trankspende des Blutes wie beim Blutbunde fich und seine Seele bem Gottgeiste ber Horbe übergiebt, tennzeichnet er zugleich burch die Form, Bahl und Lage der Blutschnitte wie durch ein Totemzeichen, dem fie oft völlig entsprechen, die Individualität bieses Geiftes. Wahrscheinlich älter ist die von Andree geschilderte Sitte der Wahl eines perfonlichen Bunbesgenoffen aus bem Beifterreiche, welche ber Indianer beim Eintritt in das Junglingsalter nach vorhergegangenem Mit biefem Bunde hängt bie Bahl eines Fasten vorzunehmen pflegt. besonderen Fetisches zusammen. Beide Bundniffe konnen aber gewiß auch nebeneinander bestehen.

Selbst die noch entstellendere Sitte der Botokuben, Ohren und Unterlippen aufzuschlitzen und die Deffnung durch einen Holzpflock ins Ungeheure zu erweitern, muß einst in diese Gruppe von Kulthandlungen gehört haben. Darauf deutet wenigstens der Umstand, daß diesen Operationsakten eine Art staatlicher Bedeutung beigelegt wurde, indem nach dem Berichte eines Negers, der lange als Sklave unter Botokuden gelebt hatte, 1) jedesmal zu einer bestimmten Zeit sich Tausende in der Residenz des Botokuden häuptlings versammelten, um gleichzeitig diese Operation an sich vornehmen zu lassen.

Wir sehen, daß selbst unter so einfachen Verhältnissen, wie sie einst die freien Indianerstämme der untersten Kulturstufe darboten, die Keime zur Entwickelung einer großen Machtstellung des Priesterthums gegeben sind. In alle Lebensverhältnisse reicht diese hinein, und die Person des Priesters umgiedt ein über das Grab hinaus leuchtender Zauber. Auch im Jenseits stehen sie erhaben über der gemeinen

<sup>1)</sup> v. Eichwege, Journal. I. 93.

Masse, über ben Herrschern und Häuptlingen. Die brafilianischen Guaycurus glauben, daß Häuptlinge und Priester nach dem Tode auf den Sternen herumwandelnd ein lustiges Leben führen, indeß das gemeine Bolk auf seinen Begräbnispläßen bleibt. 1) Ueberall spielen sie auch jenseits wieder als Geister eine besondere Rolle, und der Knochen von einem Priester ist ein besonders wirksamer Fetisch. 2)

Doch steht die Achtung des Lebenden auf sehr unsicherer Basis; irgend einen moralischen Halt besitzt sie nicht. Ein Leben, wie es der Horbenindianer führt, entwidelt feine Gesetze ber Moral ober nur die rohesten Anfänge einer solchen. Moralische Gigenschaften können auch noch nicht ben Geiftern zugeschrieben werben, weil die Vorstellungen nicht geschaffen find, und so fann auch wieber bie Rabe bes Geiftes auf ben Priefter keinen moralischen Ginfluß üben, seine "Beiligkeit" ift von einem folden Elemente völlig frei; nur die Bedingungen bes engeren Rultverhältniffes zwischen ihm und bem Geifte bilben einen Keim für ben Begriff von stetiger Berpflichtung, und die Treue dieses Bundes den Keim einer Tugend, die in bewußter Weise über bas, mas die Natur erzwingt, hinausgreift. Aber noch fehlt für all bas gerabe bie Stetigkeit, und jener Reim schlummert noch. Daber trägt bie Stellung bes Priefters trot ihrer Bedeutung keinen immanenten Schut in sich. Nichts bavon bect seinen Rücken, wenn seine Kuren fehlschlagen; er trägt ihn buchstäblich zu Markte.

Die Priester ber Patagonier müssen bei jedem Todesfalle eines Häuptlings zittern, benn es ist schon geschehen, daß sie nach einem solchen Ereignisse allesamt umgebracht wurden, insbesondere wenn man wußte, daß sie mit jenem bei bessen Ledzeiten Streit gehabt. Gerade der Glaube an sie und ihre Kunst spricht ihnen dann das Todesurtheil. Auch bei seuchenartig um sich greisenden Krankheiten trifft sie ein schweres Los. Wegen der Blattern, die einst einen Patagonierstamm dem Aussterben nahe brachten, ließ ein Häuptling sast alle Priester tödten.

<sup>1)</sup> v. Efcwege, Journal. II. 280.

<sup>9)</sup> Prichard Naturgeschichte bes Menschengeschlichts; beutsch von Wagner und Will, Leipzig 1848, IV. 509, 511 (nach Falkner); Meiners, Grundsriß ber Geschichte ber Religionen 40; Müller a. a. D. 262.

<sup>3)</sup> Meiners a. a. D. II. 486.

1

## Afrika mit Ausschluß von All-Aegypten.

## Nebereinstimmendes und Eigenthümliches der Kult= grundlage.

Den Norden Afrikas bis über die Subanländer hinaus und ein gut Theil der Oftküstenländer besselben Erdtheils hat der Jslam erobert, und von der Südspize dringt das Christenthum nach Norden vor. Noch beschränkter wird für die Forschung das Restgebiet durch die Unzugänglichkeit des inneren Landes. Wir wissen nur eben genug von diesen Gebieten, um sie in hinsicht auf die Religionsanschauungen den vorher behandelten Indianern anschließen zu können. Darüber besteht in der Wissenschaft keinerlei Uneinigkeit.

Aber doch hat das Gebiet des dunkeln Erbtheils auch wieder seine Eigenthümlickeiten, entsprechend den weitaus mannigsaltigeren Kulturtufen seiner Bevölkerung. Die aussterbenden Buschmänner im Süden, diese "unglückseligen Kinder des Augenblicks," wie Fritsch<sup>1</sup>) sie nennt, unbedachtsam in Allem, gleichgiltig gegen den Sorgen erregenden Besitz, ohne andere Organisation als die der Familie, dabei, vom Augenblicke gereizt, gewaltthätig und immer gefühlshart — stehen auf der untersten Stufe menschlicher Lebensverhältnisse überhaupt. Diese Kennzeichen, entnommen den langjährigen wissenschaftlichen Beobachtungen Fritsch's, bezeugen und betonen fast durchgehends den beinahe völligen Rangel jeder Lebensstürsorge, ja den Abscheu vor solcher, und wir erstennen sofort daraus, was wir für unseren Gegenstand hier zu erwarten haben.

<sup>1)</sup> Die Eingebornen Subafritas. I. 418.

Hat es boch einem so schaffinnigen Beobachter wie dem genannten geschienen, als ob Spuren von Religion überhaupt bei solchen Bölkern nicht zu sinden wären — nichts als ein krauser Bust von Gespenstersglauben! Das aber ist eben die Religion auf dieser Stuse. Die des nachbarten Hottentotten, als Hirten über jene sich erhebend, stehen einer solchen Stuse dennoch nicht allzu fern. Nordwärts von diesen Bölkern ist kaum eines entdecht worden, das nicht wenigstens gleich den Hottentotten Bieh gezüchtet, oder doch solches in einen halb zahmen Zustand gebracht hätte. Dazu gesellt sich schon vielsach, wenn auch meist noch von Frauen betrieben, eine Stuse von Ackerdau, und an Handsertigkeiten, darunter die Kunst der Eisendereitung, sehlt es nicht überall.

Die Organisation umfaßt burchgebends größere Berbande, aber ber häufige Rückfall in die Raublust des Zägerhirtens und andere Umstände rütteln immer wieder an bem Bestande berfelben. Fast ebenso wie sich die Horben ber Indianer zur Jagd verbinden und wieder zerstreuen, so entstehen und vergeben bier aus anderen Anlässen die Reiche. weiten Binnenräume bes Kontinents, die wenig bichte Bevölkerung gewährt solchem Drängen Raum. Rur an ben Kuften gelangt naturgemäß folche Bewegung früher zur Stauung. hier haben sich benn auch Staatengebilbe von relativ bauernbem Bestande entwickelt, und wir werben gerade hier die entsprechenden Fortschritte zu suchen haben Da aber die Oftkufte bis an die Zululänder hin dem Islam verfallen ist, so haben wir unsere Blice vorzugsweise auf die kleinen aber relativ alten Staaten ber Westkufte zu richten, bei welchen ber portugiesische Einfluß nicht von jener Wirfung mar, wie ber arabische im Often. In Wirklichkeit führt uns die Betrachtung der Religionsverhältnisse auch gerade in diesen Staaten um eine Stufe höher hinauf, aber doch nicht über den untersten Treppenabsat hinweg; das muß auf afrikanischem Boben ber nach Sahrtaufenden gühlenden Kultur bes alten Aegypten vorbehalten bleiben.

Bon biesem und den Gebieten fremden Einflusses abgesehen, sind auf dem ganzen Erdtheile die Religionsvorstellungen nicht wesentlich über den Kreis der Ausbildung hinausgesommen, den wir dis jetzt kennen gelernt haben; dagegen hat der Kult dieses Borstellungsfreises in den genannten Weststaaten eine, wenn auch nicht neue, so doch großartige Entwickelung genommen. Hier werden wir also auch bezüglich unseres Gegenstandes auf die Wegstrecke treffen, die uns beträchtlich

weiter, in bis jett nur vermuthungsweise berührte Thatsachen einführen wird. Hier wollen wir also auch am längsten verweilen.

Bestafrika ist das klassische Land des Fetischismus im engsten Sinne, und deshalb hat die Wissenschaft nicht unrecht gethan, das Bort selbst von hier zu entnehmen. Allerdings kennt Afrika genau wie Amerika all die Arten möglicher Fetische — unmöglich ist eben keiner — aber eine außerordentliche Sorgfalt hat es gerade auf die Entwickelung jener Gruppe des praktischesten Fetischismus verwendet, der seine Geister in selbstgefertigte tragbare Gegenstände einschließt. Im engsten Anschlusse an diesen Fetischismus und an eine konsolidiertere Organisation der Staaten hat sich gerade hier ein Priesterthum aller Schattirungen entwickelt, dessen hand bereits in jede menschliche Angelegenheit hineinreicht, den Menschen selbst schon vor seiner Geburt erfaßt und noch nach seinem Tode nicht lostäßt.

Darnach ist uns unsere nächste Aufgabe gegeben. Ueber dasjenige Gebiet, das uns dieselben Erscheinungen in demselben Umfange dietet, die wir von Amerika her schon kennen, werden wir den Blick nur zu dem Zwecke schweisen lassen, um uns von dieser Uebereinstimmung zu vergewissern; da aber, wo sich uns der Einblick in weitere Fortschritte der Entwickelung des Priesterthums aufthut, werden wir länger verzweilen.

In ganz Afrika ist die Grundlage eines Kultes, wie wir ihn bereits in Amerika fanden, genau dieselbe: die Vorstellung von dem Fortleben der Seele nach dem Tode des Menschen und die Furcht vor diesen Seelen. Auch für die rohesten Stämme haben dieselbe selbst jene Forscher nachgewiesen, welche, in unseren eigenen Religionsvorstellungen befangen, bei jenen Urmenschen nicht die Spur einer Religion entdecken zu können behaupteten. Es giebt aber Akte, welche, bei uns begangen, als ein vollgilkiger Beweis des Mangels aller Religiosität gelten müßten, unter den Verhältnissen jener Kultur aber für das Vorhandensein der Religion zeugen. Hat doch der Neger da und dort 1) für die Tödtung hinsiechender Greise außer den gewöhnlich maßgebenden Gründen einer unbeholsenen Lebensfürsorge auch noch den religiösen Antrieb, daß die Seele, schwach oder stark, genau so fortlebe, wie sie den Leib vers

<sup>1)</sup> Nach Waiß, Anthropologie. II. 294.

lasse. Schneidet er also das noch nicht ganz verwelkte Leben ab, so rettet er ber Seele einige Frische.

Den Oftafrikanern hat man wiederholt alle Religion abgesprochen. Sie hätten für niemand Berehrung und auch keine Ehrerbietung für Menschen, aber einen Glauben an — "Gespenfter" und die "schwarze Runft".1) Fritsch fand bei ben milberen Bechuana von bem Begriffe ber Gottheit feine Spur — aber einen verworrenen Roboldglauben; ebenso sei die Phantasie der Damara, Hottentotten und Namagua mit bem Glauben an die "Geifter der Berftorbenen" erfüllt. Man weiß, daß die A-bantu-Stämme insgesammt die Seelen ber verstorbenen Eltern um hilfe anrufen, 2) und daß die Stämme bes Nordostens daffelbe thun. Auch von ben Wannammesi zwischen bem Bangibarreiche und bem Tangannikasee berichtete noch die jüngste Expedition der deutschen afrikanischen Gesellschaft in einem Schreiben an den Vorstand: "Reli= giöfe Borftellungen scheinen so gut wie ganz zu fehlen ober boch abhanden gekommen zu sein" — erzählte aber gleich darauf, wie einem verstorbenen Sultan baselbst junge Mädchen ins Grab mitgegeben wurden, und daß man unter bem häufig gehörten Worte dana "Amulete" jeder Art verstehe. Selbst ber fortgeschrittenfte Stamm ber Dit= völker, die Zulus, find ber Anklage nicht entgangen, daß fie von Gott nichts müßten 3) — aber ihr Unglück verschulde nach ihrem Glauben oft ber "tobte Bruder". Es ift bekannt, daß gerade bie Bulus gang wie die Indianer die Welt voll Geifter feben, und daß fie all diese Geifter als die Seelen der Vorangegangenen betrachten. Nur ift mir nicht flar geworben, ob fie mit Chlose (Plural: Amahlose) ursprünglich ben Beift ober ben Fetisch forper bezeichneten, als welcher ihnen in biefem Falle bie Schlange gilt. Aber auch biefe völlige Berfchmelzung zeugt beutlich für dieselbe Entstehung der Borftellung, auf die wir schon ein-Frgend ein Ehlose ist ihnen die Urfache von Allem, was mal stießen. geschieht. I-tongo heißt ein Ahnengeist (zum Unterschiede von jenem wohl ohne Rucksicht auf den Fetisch, aber mit Bezug auf die Bermandtschaft), und seinen Amatongo schreibt ber Zulu die Entscheidung ber

<sup>1)</sup> Andree, Burton und Spete's Reifen. 363.

<sup>2)</sup> Beichel, Bölferfunde. S. 272.

<sup>3)</sup> Wait a. a. D. II. 410.

Kämpfe zu. Sie begleiten also die Lebenden dahin, wie die Geister des Indianers.

Eine nothwendige Konsequenz dieser Vorstellung ist es, daß ein Bolk, welchem eine einheitliche Organisation keineswegs mehr unbekannt ist, auch zu dem Begriffe eines "großen Geistes" kommen muß. Ihn kennen in der That Neger so gut wie Indianer, aber auch jene gefallen sich in einer gewissen Beziehungslosigkeit zu demselben. Die Zulus geben ihm sogar genau denselben Namen, wenn anders Kulu in "Unku-lunkulu" oder "Umfo Omkulu", wie behauptet wird, "der Geist" heißt. Nach einer anderen Erklärung hieße das letztere Wort "der große herr", und es ist wieder ein bezeichnender Anklang, daß dieser Unku-lunkulu ebenfalls zugleich als "oberster Gott" und als "erster Mensch" erscheint. Als solcher ist er natürlich vor Allem der Stamm-vater der Zulus.

Ich will nicht verschweigen, daß sich ein großer Brinzipienstreit unter den Fachgelehrten auch auf diesen Unkulunkulu erstreckt. Die zahlreicher vertretene Schule sucht in ihm, wie er heute in der Borzstellung der Zulus lebt, nur noch einen Rest ehemaliger Herrlichkeit. Sie glaubt, auch die Zulus hätten einmal einen weit erhabeneren Gottesbegriff gehabt, von dem aber heute nur noch jener Name übrig geblieden sei; der Inhalt wäre immer mehr, endlich dis zur Vorstellung eines bloßen Urmenschen herabgesunken. Ich sehe zumal dei Abgang aller historischen Zeugnisse keinen zwingenden Grund für diese Erklärungsweise; aber die Entscheidung dieses Streites ist für unsern Gegenstand auch gar nicht von Belang; denn der Kult, wie er nun einmal vorshanden ist, hat die Vorstellung von nicht bedürfnißlosen Geistern zur Boraussseung.

Auch die Neger, die Livingstone 1) nördlicher zu Tete in Sübsostafrika traf, versetzten unter ihre Ahnengeister einen "großen Geist" Morungo als Schöpfer, ohne sich jedoch in nahen Beziehungen zu ihm zu glauben. Desgleichen kennen auch die Schekinanis und Bakales im west-lichen Aequatorialgebiete") einen "großen Geist", und seine genealogische Beziehung zu den Todten drückt sich badurch aus, daß er gleich diesen in

<sup>1)</sup> Reue Miffionsreifen, 50.

<sup>2)</sup> Bais a. a. D. II. 184.

ber Erbe wohnt, von wo er ab und zu in ein großes Haus herauf- kommt, bas man ihm gebaut hat.

In einem großen Theile von Westafrika ist "Chimbinde" die Seele der Verstorbenen, und sie ist wie überall in Ufrika Ursache alles Unglück, insbesondere der Erkrankungen. Bei einem Krankheitsfalle in Chicambo stellte der gerusene Priester in Bastians Anwesenheit!) die genaue Diagnose, es sei unlängst in der nahen Faktorei ein Krumanos-Neger gestorben, und gerade dessen, "Chimbinde", als Gespenst aus dem Grade zurückgesehrt, habe sich in den Kopf des Kranken gesetzt und so die Krankheit verursacht. Sine ganz ähnliche Diagnose wußte sich in Gegenwart Livingstone's ein Häuptling am Nyassase ohne priesterliche Zwischenkunst selbst zu stellen.

Damit ift schon erwiesen, daß bem Geiste nach afrikanischer Borstellung genau bieselbe Beweglichkeit und Macht zugeschrieben wird, wie nach indianischer. Er kann zuruck- und in einen beliebigen Gegenstand einkehren — bamit ist ber Gedanke bes Ketischismus ge= Die Phantasie bes Afrikaners hat den Spielraum, den dieser Gebanke gewährt, nach allen Richtungen hin ausgefüllt. Daß der Körper des lebenden Menschen selbst nicht von der Einkehr des Geistes ausgeschlossen ift, haben wir prinzipiell schon in Amerika kennen gelernt, in Afrika aber werben wir biefen fruchtbaren Gebanken bis zu ben wunderbarften Konsequenzen ausgebildet finden. hier soll nur ber baselbst meitverbreitete Gebante bes "Biebergeborenmerbens" berührt werden. Er entsteht burch die logisch zulässige Uebertragung bes allgemeinen Fetischgebankens auf ben Körper eines empfangenen ober zur Geburt gelangenden Kindes. Dieser Glaube spielt neben anderem auch bei ben Zulus eine Rolle; es kann ihm zufolge ber Mensch wieber= holt in ber Welt als Menfch erscheinen.

Aber bas Nächstliegende ist auch in Afrika die Anknüpfung des Fetischgebankens an die Grabwohnung. Die Mandingos bezgraben den Todten in seiner Hütte,2) und auch die Somrai beerdigen nach Nachtigal<sup>8</sup>) die in eine kauernde Stellung gebrachten Leichen

<sup>1)</sup> Bastian, Die beutsche Expedition an der Loango-Küste. Jena, 1874. I. 61.

<sup>2) 28</sup> ais. II. 194.

<sup>3)</sup> Sahara und Sudan. II. 578.

im Hause. Die Eingebornen von Duke-town an der Westküste stehen sierin ganz auf dem Standpunkte gewisser Indianerstämme; sie begraben nach Bastian 1) den Hausvater im Hause und überlassen ihm dann, um die Ruhe seiner Seele nicht zu stören, dieses ganz, indem sie selbst ausziehen. Aber schon hat sie ein gewisser Fortschritt der Lebenshaltung dewogen, eine Bermittlung zu suchen. Nur ein Jahr lang gönnen sie dem Berewigten diesen Luzus, dann beziehen sie selbst wieder die umssangreichere Wohnung und bauen dem Geiste ein bescheidenes Hüttchen daneben. — Die Bewohner von Yoruba vergraben zumeist die kauernde Leiche unter der Schwelle des Hauses; eine Kindesleiche aber wird weggeworsen, weil sie, unnatürlicherweise durch einen bösen Geist des Lebens beraubt, diesem zum Anhalt dienen könnte. 2) Die Susus 3) verlegen gleich anfangs das Grab neben die Wohnung, und in Sierra Leone geziemt es sich, die Vornehmsten wenigstens im "Palavershause" — der Rathss und Versammlungshalle des Ortes — zu bestatten.

Ein Theil der Neger in Senegambien baut in der schon ange= gebenen Beise für jeden Todten eine besondere Sutte, gewährt diesen Todtenhütten aber untereinander diefelbe Geselligkeit, deren sich die hütten ber Lebenden in ben Dörfern erfreuen, und so entstehen formliche Tobtenftäbte, 4) in beren einer, ber ju Sfeh, jur Bequem= lichkeit ber Geister, beziehungsweise ber sie mit Kultspenden versorgenden Befucher, wie in einer Stadt ber Lebenden, formlicher Markt gehalten wird — Ouga Attebah, "Markt ber Tobten". 5) So hat nach Dapper's Beschreibung auch jedes Dorf der Guojes ein bescheidenes "Buschlein", in dem die Seelen der Verstorbenen wohnen. Wer nicht das Zeichen ber Rotte an sich trägt, b. h. burch bestimmte Blutrige als zur Rotten= verwandtschaft gehörig sich ausweist, ber barf sich an jenen Ort nicht magen, benn die Geister murben ihn umbringen. An jenem Zeichen aber erkennen fie ihn als ben Ihrigen — die klarfte Bestätigung ber Rultbeziehung jener Zeichen. Die Freunde befuchen fie wiederholt, um ihnen Früchte und Wild zu bringen.

<sup>1)</sup> Geographische und ethnologische Bilber. Jena 1873. S. 137.

<sup>2)</sup> Baftian a. a. D. 104.

<sup>8)</sup> Wait a. a. D. II. 194.

<sup>4)</sup> Cbendafelbft.

<sup>5)</sup> Baftian a. a. D. 185 f.

Begegnen wir nun allüberall auf afrikanischem Boben sogenannten Fetischhütten, in benen Getreibespenden "die Geister versöhnen und die Felder gegen Unfälle schützen" sollen,<sup>1</sup>) so können wir in ihnen jene Geisterwohnungen nicht verkennen.

Es ist uns auch nicht unverständlich, warum die Menschen bem Besitze der Gräber hervorragender Perfonlichkeiten die "Fruchtbarkeit ihres Landes" zuschreiben, und es brauchen ihnen bann nur, sei es durch Christen ober Mohammedaner, klingende Namen für ihre namenlosen Ahnen in den ausgezeichneten Gräbern zugeführt zu werden, so knüpfen sie biese sowohl an jenes Grab, wie an jene Himmelswirkung. So banken die Bewohner von Balla-Bagh die Fruchtbarkeit ihres Landes bem glücklichen Besitze bes Riesengrabes Lots und die Lughmans bem bes Patriarchen Lamech.2) Die Berbindung auffällig großer Gräber mit Patriarchen-, d. h. Häuptlingsnamen ist nicht ohne alle Berechtigung; benn wie man bem hausvater bas enge haus überließ, fo beanspruchten in der That die Geister der Häuptlinge und Fürsten ihre ganze Resi= Das betroffene Dorf wurde wirklich zerstört, und in der so gewonnenen großen Grabstätte liegt bann in ber Regel auch bie "Schatfammer" bes Dahingeschiebenen — bie Seele halt auch hier ihr Gigenthum fest, und die Furcht ber Menschen schützt fie in diesem Besitze.3)

Die Fetisch hütte kann man wohl schon als eine Widerspiegelung eines Zustandes der Seßhaftigkeit betrachten. Sie ist aber äußerlich zugleich immer noch die Marke eines Grabes, die auf einer anderen Stuse in irgend einer anderen Form gesucht werden mußte. Die natürslichste dieser Art ist die Erds oder Steinaushäusung über dem Grade, und wie diese sinden wir als solche auch den einsachen aufgerichteten Pfahl wieder. Bastian in erwähnt einen "Hauspfahl", zu dem die Neger der Westküste in Kultbeziehungen stehen — es ist das in das Gehöste oder Haus aufgenommene Malzeichen des Grades, an das der Geist insbesondere sich zu binden pslegt. Diesen "heiligen Pfahl" sand Nachtigal<sup>8</sup>) auch dei den Nachdarstämmen der Bagirmi im

<sup>1)</sup> Andree, Burtons und Spetes Reifen 363.

<sup>9)</sup> Baftian, Deutsche Expedition II. 192.

<sup>3)</sup> Ebenba I. 102.

<sup>4)</sup> a. a. C. II. 182.

<sup>5)</sup> Sahara und Sudan II. 685.

Imern bes Continentes; er war 4 Fuß hoch, aus bem Holze eines bestimmten Baumes (Habila) geschnitten und durch Ringzeichnungen geziert. Jeder Hausvater besaß einen solchen in einer kleinen Hütte neben der Wohnung. Bor diesen Pfahl wurden die Gaben gebracht und an ihm wurden die barbarischen Trophäen besiegter Feinde und Fellstücke erlegter Thiere ausgehängt. Obwohl nun der Geist in diesem Pfahle wohnte, so bewegte er sich nach der Meinung des Volkes doch auch in den Wolken und verursachte den Donner.

Solche Holzpfähle fand Bastian 1) auch im Westlande auf ben Gräbern der Prinzen und Prinzessinnen, und zwar hatte man es versucht, ein Menschenbild daran zu schnitzen. Bei den Wannam= vesi fanden die erwähnten deutschen Forscher "an den Wegen Stangen mit Strohbundeln u. dergl." als Dana, d. h. Schutzmittel aufgestellt. Wir werden genau dieselben Weghüter bei mongolischen Bölkern wiederssinden.

Diesen, seinem Ursprung nach ber Tobtenpflege angehörigen Pfahl sehen wir also auch hier wieder zum Schnitzbilde sich entwickeln, und es scheint mir, wenn ich es hier nebenher bemerken darf, daß der auf jüngerer Stufe so vielsach verbreitete Phallusdien ft nur auf einer rohen Umdeutung jenes urältesten einfachen Bildes beruhe.

Eine andere Art von Fetischen erschien von Anfang an beweg-Selbst die Leichen werben nicht immer dem beweglichen Inventar eines Saufes entzogen. So führte nach Cavazzi die Königin ber Bingha bas Stelett ihres Brubers bei fich und empfing von beffen Geiste Inspirationen. Häufiger begnügt man sich, wie auch in Amerika, mit einem kleineren Reste bes Tobten, bem ber Geift ebenfalls folgt. Die bort giebt es übrigens keinen Gegenstand, ber nicht in solcher Weise einen Geist in sich aufnehmen könnte, wenn bieser durch Gaben gelockt Jeber Grasbusch ober Zeugfeten, jedes Bildchen aus Thon ober hold, jeber Topf ober Stein tann ein Fetisch werben, wenn bie Runft bes Priesters — eine entsprechende Rultpflege — ihn bazu macht. Raum irgendwo auf ber ganzen Erbe blüht biefe Art Fetischismus so wie in Westafrika. Uns genügt hier ber Nachweis ber Ueberein= ftimmung; Einzelnes werben wir nur insoweit erwähnen, als es mit bem Briefterthume unmittelbar jufammenhängt.

<sup>1)</sup> Deutsche Expedition I. 66. Lippert, Briefterthum.

Nicht eine und dieselbe Kraft im Weltall ift es, die fich der Reger und der Andianer unter den genannten Gegenständen veranschaulicht benfen, sondern es find in bividuelle Geifter, die in ihnen mohnen. Gerade bas ift einer ber schätzbarften Bortheile bes Briefters, bak er biese Individualitäten kennt und bei Namen zu nennen weiß und zu rufen vermag. Um biefen Namen fragt ber bei einem Fetische Schwörende erft ben Priefter, um bann biefe bestimmte Individualität anrufen zu können. 1) Die tragbaren Fetische werden zu Amuletten, sobald man fie an ben Leib nimmt. Dazu eignen fich besonders und stehen thatsächlich in Verwendung<sup>2</sup>) Eisenketten, Ringe, Armringe u. dergl. In allbem erblicken wir kein neues Element; — neu ist bagegen bie außerordentlich eingehend durchgeführte Arbeitstheilung der Ketischgeister an ber Westfüste Afrikas. hier hat, um nur einen Borgeschmack zu geben, ber König von Loango feinen besonderen Fetisch am Arme, ber ihm ein Wohlbekommen bes Trankes sichert, Bulunga in bem Fetisch eines offenen Gifenringes bewahrt vor Krankheit, Malunga, ebenfalls ein Eisenring, hält ben Kopf flar, Imba, ein Armring mit einer Muschel, beugt blutigem Ausgang bes Streites vor, Madomba, als Gisenkette, schütt im Kriege u. f. w.

Eine solche Arbeitstheilung ist in ihrer Ausbildung vorzugsweise auf den Einfluß einer massenhaft vertretenen Priesterschaft
zurückzuführen, von der das Volk je nach dem Spezialfall bald den
einen bald den andern bevorzugte, je nachdem die Praxis seiner Bergangenheit ihn dazu empfahl. So entstanden naturgemäß Spezialisten
unter den Priesterärzten, und da die Kraft ihrer Individualgeister ihr Heilmittel war, so mußten diese selbst in unterschiedlicher Qualifikation
erschienen. Doch sind auch noch andere Anlässe zu einer solchen Spezialistrung denkbar. Es ist uns ein sprechendes Beispiel dieser Art
mitgetheilt. Dem Könige Mani-Bussa ist ein Kind mit Unglück verkündenden Merkmalen geboren. Es tritt Dürre ein; das Volk vertreibt den schlechten König — wir werden noch sehen nach welchem
Rechte — und er slüchtet zu den Mussurongi. Kun trisst es sich, daß
es hier regnet, aber in seiner Heimath dauert die Dürre fort. Anderen

<sup>1)</sup> Bastian a. a. D. II. 46.

<sup>2)</sup> Ebend. II. 163.

<sup>8)</sup> Ebend. II. 173.

Sinnes geworben ruft bas Bolf ihn sammt bem Unglückskinde — Singa ift bessen Rame — zurück, und wirklich fällt nun auch hier Regen. Singa starb frühzeitig — inspirirt seitdem den nach seinem Ramen sich nennenden "Priester Singa" von Tumba und ist auf dem Wege, ein "Regengott" zu werden, wenn er es nicht schon ist.

Bäume sind in Afrika beliebte Fetische, nicht minder aber Thiere jeder Art. Die Schlange hat insbesondere bei den Zulus die andern Fetische zurückgedrängt. Die Bevorzugung von Thier= oder Malfetischen dürfte auch hier nicht außer Zusammenhang mit den Bestattungsformen zu benken sein.

Noch unterscheidet man in Afrika nicht undeutlich, wenn auch schon vielfach ineinandergreifend, zwei fehr verschiedene Arten ber Todten= verforgung, von benen mir zweifellos biejenige für bie ältere zu halten haben, welche wir bei den Stämmen niederster Kultur vertreten finden. Diefe uralte Verforgungsart ist bem Menschen ebenfalls von der Geister= furcht biktirt, aber indem er - wofür Buschmann und Hottentott noch lebenbe Zeugen — burchaus nicht weiter vor fich hinaus benkt, hat er keinen anderen Wunsch, als ben, bes gefürchteten Geistes los ju Hat er nicht schon — bessen ber Hottentott sich nicht immer scheute — ben Kranken aus ber hütte fortgeworfen, so schleppt er unter allerlei Borfichtsmaßregeln gegen die Wieberkehr ben Tobten hinaus, um ihn womöglich bort im Busche fortzuwerfen, von wo aus er am weniasten ben Wea zurück fände. Diefe Sitte findet sich wirklich noch bei ben tiefstehenden Stämmen, aber auch die Zulus, welche für die Bestattung ihrer Häuptlinge bie größten und graufamsten Aufwendungen machten, reben vom Bestatten immer noch als von einem "hinauswerfen", und auch an ber Weftfufte erhielten sich neben wiber= sprechenden Bräuchen die älteren, das weitverbreitete Ausfegen, das Niederreißen der Hütten u. ähnl.

Es mußte aber ber Gebanke, daß nun der Geist wohl in ein Thier der Wildniß, das vielleicht den Leib aufnimmt, oder doch wie die Schlange Busch und Erde durchkriechend scheindar vom "Staube" lebt, eingegangen sei, demjenigen näher getreten sein, der den Todten in dieser Beise preisgab, als demjenigen, welcher ihn an eine feste Wohnung zu fesseln suchte, über der er die Flaggenstange als Mal aufpflanzte. Gelangte aber der Mensch auch zu dieser höheren Stufe, so brachte er doch jene Vorstellung schon als eine durch ihr Alter vor jedem Angriff ge-

schützte mit. Dem entsprechend bemerkten wir benn auch beim Indianer ein Borwalten bes Thierfetisches.

Das Alles beweift uns also nur die völlige Identität der Kultgrundlage diesseits und jenseits des atlantischen Ozeans, soweit es sich vorläufig um Afrika handelt, und diese Identität läßt sich, ohne jede Boraussetzung einer Uebertragung, aus denselben Anlässen, welche das erste Nachdenken über diese Gegenstände anregten, und aus dem den gleichen Gesetzen der Logik folgenden Denken ableiten und begreifen.

Wenn wir in Westafrika zuerst auf Organisationen von älterem Bestande treffen, können wir hier auch ein Fortschreiten bieser Jebe Indianerrotte kannte wohl eine Art Vorstellungen erwarten. Führergeift, aber ber hatte nur von Fall zu Fall bei einem Raubzuge fich zu zeigen; mit fortlaufenden Regierungsforgen mar er fo menig belastet, wie irgend ein lebender Indianer unter der Rotte. an ber Loangvfufte, wo eine Mehrzahl kleiner Staaten mit einer völlig sekhaften Bevölkerung bestand, welche lettere unter festgeregelten Berhältnissen von Landbau, Viehzucht und Fischfang lebte. von der nothwendigen Aufrechterhaltung der Ordnung, des Schutzes bes Eigenthums und bes Rechtes handelt es fich unter jenem himmelsstriche namentlich um das richtige Einseten des Regens und des geeig= neten Wetters überhaupt. Das Alles zu übernehmen, gehörte zu einer zweckentsprechenden Regierung bes Landes — und andererseits mußte man aus den Borftellungen einer früheren Kulturftufe, daß Wind und Wetter zu leiten, Regen zu bringen und zu verfagen, bas Berborgene zu offenbaren, Krankheiten zu senden und zu beheben in der Macht ber Geister liegt. Also war es für bas Land nothwendig, burch fie regiert zu werden, und biefen Wünschen, ober wenn man will, biefer logischen Nothwendigkeit entsprach die Borstellung von dem im leben den Fürsten mohnenden regierenben Beifte.

Nichts stellte sich nach ber bisher gezeichneten Entwicklung ber Borstellungen einem solchen Gebanken in den Weg. Daß der Stammsgeist eines Bolkes bei den Seinigen verweile, wenigstens dazu durch Kult bewogen werden kann, entspricht der Grundvorstellung der ganzen Gedankenreihe; daß er in irgend einem Gegenstande, also auch in einem Menschen seinen Sitz nehmen könne, und z. B. im Priester im Momente der Begeisterung wirklich wohne, wußte auch der Indianer. Er kann mit einem Neugeborenen neugeboren werden, er kann aber auch in

einem Erwachsenen sich niederlassen; wie er in den Fetischzeichen in den Krieg zieht, so kann er auch im Kopfe des Fürsten auf dem Throne sitzen.

Auf diesem, uns nur noch in einer verstüchtigenden Form geläufigen Grundgedanken baute sich das Herrscherthum in Westafrika auf. Belchen Ginfluß dabei ein entwickeltes Priesterthum zu gewinnen vermag, ist leicht zu erkennen. Der Herrschergeist wurde hier nicht wiedergeboren — wie auf einigen Südseeinseln — sondern mit einem lebenden Fetische verbunden, wobei der Priester in dieselbe Intervention tritt, wie bei der Hersellung seines Fetischzaubers.

Die Consequenz bieser Borstellung scheint burch alle Regierungs= verhältnisse hindurch zu gehen. Als deutsche Reisende 1) den dem Dorfe Makaya vorgesetten Bürbenträger in seiner Behausung auffuchen wollten, fanden fie feine Fetischhutte leer, weil auch ber Fetisch zu einer Amtsbandlung ins Balaverhaus (Rathbaus) mitgegangen war. · Er hatte also sichtlich wenigstens einen Antheil an der Regierung - ja wenn wir andere Anzeichen richtig beuten, weit mehr als bas. - Auch ber zu Sogne resibirende Statthalter ließ sich bei offiziellen Ausgängen von bem regierenden Fetische begleiten, ober vielmehr biefer machte ben Ausgang und ber Statthalter begleitete ihn. Bu biefem 3mede gab es hier zwei Fetische beffelben Beiftes, einen größeren ruhenden und ein kleineres tragbares Abbild besselben - biefe That= fache wird uns noch bazu bienen, ägyptische Texte klarzustellen. Gebrauch biefer Doppelfetische sett bie Borftellung voraus, bag fich ber Beift aus bem großen rubenden Site in den tragbaren begab, fo oft die Art der Funktionen es erheischte. Wir können baraus zugleich das ursprüngliche Werhältniß entnehmen, in welchem verschiedene Fetischkörper besselben Geistes überhaupt anfänglich gebacht werben konnten.

Gleicherweise regiert auch in den Staaten selbst der Schutzeist oder Gott, und zwar entweder in dem Fetische eines lebenden Königs oder sogar in einem leblosen Fetische. So herrschte<sup>2</sup>) im Königreiche Kakongo, odwohl König Muschingana lange gestorben und vermodert war, immer noch dessen (d. h. der vordem in ihm regierende) Geist, und zwar durch die in der Hauptstadt besindlichen

<sup>1)</sup> Bastian, a. a. D. L 43.

<sup>2)</sup> Ebenda 230 f.

Masengale ober Umtschenjele genannten Fetische. Es ist selbstredend, daß in solchen Zeiten die Willensmeinung des Herrschers nur durch den Priester vermittelt werden konnte, und daß der Priester wenigstens thatsächlich der Regent oder Vizeregent war.

Dag wirklich bie Fetische, beziehungsweise bie "Götter", als bie eigentlichen Regenten gebacht werben, zeigt auch eine eigenthumliche Sitte in Rakongo. Ist der alte König gestorben, der neue aber noch nicht "gefront", richtiger geweiht, so hat ein unmundiger Knabe gleich= sam ben Shrendienst bei ben königlichen Fetischen; er wohnt mit ihnen in Einem Sause, hat allein Zutritt zu ihnen, ist von einem Hofstaate von fünf Ministern umgeben und bezieht mahrend biefer Zwischenzeit ben "königlichen Antheil" von allen Einkunften bes Reiches. 1) Es scheint, als ware biefer Knabe jur Berbrangung bes Priefters eingeschoben — allerdings ist er bem strengen Begriffe nach jett selbst Briefter — aber jebenfalls ein willenloferer. Diefes Interregnum fann oft längere Zeit bauern, weil aus noch zu entwickelnben Grunben ein präsumtiver König allen Grund haben fann, die "Weihung" zu fürchten. Gelanat ber Knabe barüber zur Mündigkeit, so wird er sofort burch einen andern unmündigen erfett. Bastian 2) traf vor einem Dorfe in Angon bie überlebenben Mitglieber ber königlichen Familie "geschart um die Leiche bes letten Herrschers, ber, obwohl feit über zehn Jahren aus bem Leben geschieden, nicht eher zu seiner bauernden Ruhestätte eingehen darf, als bis sich ein Nachfolger für die von ihm getragene Würde gefunden hat. Unter einem Zeltbache stand ber mit buntem Zeug ausgeschlagene Katafalf, ber bie mit Branntwein und Salz präfervirte Mumie in hodenber Stellung einschließt."

Hier scheint also wieder der Gedanke festgehalten, daß der Leib des Königs auch nach dem Tode noch den eigentlichen Fetisch des regierenden Gottgeistes bilde, und daß also erst letzterem eine neue Fetischschausung derselben Art geboten werden müsse, ehe der alte Fetischstörper beigesetzt werden darf. Mit einer ähnlichen Vorstellung hängt die Sitte zusammen, wonach die Könige von Loango vor ihrer Krönung die "Loangele" benannte Grabstätte der gekrönten Könige bessucht haben müssen, ehe sie als legitim anerkannt werden. 3) Aehnlich anderwärts. "Der König von Chinsala wird unter der Leiche

١

<sup>1)</sup> Ebenda I. 237. - 2) Ebenda I. 82. - 3) Ebenda I. 69.

seines Borgängers gekrönt, und es muß Gewalt angewendet werden, die Krönung zu erzwingen, da der vielen Quizilles<sup>1</sup>) wegen sich Jeder dagegen sträubt."<sup>2</sup>) In Benin wieder drückt sich dieselbe Grundidee in einer andern Weise aus. "Wenn der König seinen Tod herannahen fühlt, theilt er seinem Oneywa oder geheimen Rathe die Zeichen mit, wodurch er denjenigen seiner Söhne erkennen könne, mit dem sein Geift sich wieder vereinigen würde."<sup>8</sup>)

Bu bem vorletten Falle ift noch erganzend hinzuzufügen, bag bort nur bie Ronigs = ober Großfürften murbe als eine jungere herrschaftsform in jener Beise vergeben murbe, mahrend bie alten Gaufürstenthümer, die sich erst im Laufe ber Zeit jener Centralisation haben unterordnen muffen, wie ein Familienbesit erblich find. Das, wie wir feben werben, febr verantwortliche Ronigthum aber ift burch jene Quixilles (Entfagungsopfer) mehr eine Last als eine Burbe Bastian erzählt von einem Fürsten Dichingalla, daß er stets bewaffnet gegangen sei, um nicht überfallen und - zum Könige gemacht zu werben. Oft wurde ber zum Könige Bestimmte so lange in einer Fetischhutte festgehalten, bis er sich in die Annahme der Burde fügte. Dann aber ist er burch Ketisch= und Rultverpflichtungen so beengt, daß er sein Dorf nicht mehr verlassen kann — er ist in Wirklichkeit nichts mehr als ein lebendiges Rultgerath. selben Borftellungen gurud führen die Ceremonien bei ber Inthroni= sation eines neuen Jaga zu Bomma, 4) wobei ber Priefter burch bie Zeit, mahrend welcher bie Autorität bes regierenden Jaga suspendirt erscheint, den Geist Quingure selbst repräsentirt. Inthronisation hat ber Jaga in ärmlichen Kleibern zu erscheinen, und ber Fürst am Gabun muß sich in folchem Falle selbst Schmähungen gefallen laffen; nach Beendigung jener Feier aber, bie ein Menschenopfer einschließt, tritt er in die Herrschaft bes Borgangers - Alles beutet ihm an, daß er an sich nichts ist, und was er wird, wird er als ein Gefäß bes in ihn eingeleiteten Beiftes.

So schwer sich auch bie bunten Berhältnisse in ben zahlreichen, von häusigem Kriege und Besitzwechsel erschütterten Staaten ber West-

<sup>1)</sup> Entsagungsopfer. - 2) Ebenda II. 10.

<sup>3)</sup> Baftian, Bilber, 175.

<sup>4)</sup> Baftian, Deutsche Expedition. I. 59 ff.

küste zu einem Bilbe zusammenfassen lassen, so leuchtet boch, burch versschiedene Formen verschieden gefärbt, dieser Fetisch gebanke überall beutlich hindurch, und seine Geltung wird in Betreff Loangos vollends durch Dappers Bemerkung besiegelt: "Der König nennt sich selbst Mani=Lowango, b. h. "Herr von Loango", aber sein Bolk nennt ihn auch Mokisie." Lesteres Wort aber bedeutet den Fetisch oder den Gott, je nachdem man die bekannten Begriffe trennt oder verbindet. Gleicherweise sühren Herrscher in jenem Küstenlande den Titel Ganga Bumba, und auch letzteres ist gleichzeitig die Bezeichnung für eine Gattung von Fetischen.<sup>1</sup>)

Das Volk zieht aber auch nach ber anbern Richtung hin die volle Consequenz aus seiner Auffassung dieses Fetischkönigthums. "Wenn Ernte und Fischsang nicht ergiebig sind, beschuldigt man den König von Loango schlechten Herzens zu sein und dringt auf seine Abset ung."") Herz und Seele haben bei niederen Bölkern so oft dieselbe Bezeichnung, daß jenes wohl heißt: das ist nicht der Mann mit der rechten Seele, dem "rechten Geiste." Wirklich ist ein König Chinstussuur Abdankung gezwungen worden, weil Fische und Regen aussblieben.

Obwohl man sich die Gaufürstenthümer, beren Gewalt boch nur auf der ausgebreiteten väterlichen beruhen kann, der Ibee nach als erblich benken muß, so haben doch endlose Kriege die Stetigkeit dieses Grundsaßes sehr ins Wanken gebracht; Gefolgschaft und Kriegsglück genügen in der Regel ohne Erbanspruch. Ist auch der Gaufürst nicht in dem Sinne ein Fetisch wie der Oberfürst oder König, so steht er doch bei der allgemeinen Ausdreitung der Borstellung dem Fetische so nahe, wie eben ein Zauberpriester, und wenn Unglücksfälle in seinem Bereiche seiner Zauberkraft zugeschrieden werden, sieht er sich genöthigt, die Betroffenen durch Geschenke zu entschädigen. — Zur Stetigkeit sind die Verhältnisse überhaupt nicht gelangt; aber daß auch auf Grund und unter Beibehaltung berselben Vorstellungen eine Art Erblichkeit des Königthums, mindestens innerhalb einer großen Familie oder Sippe hätte entstehen können, sehen wir aus dem oben mitgetheilten Falle von Benin und aus Dappers Bemerkung: "Die von des Königs

<sup>1)</sup> Ebenba I. 204.

<sup>9)</sup> Ebenda I. 268.

Geschlecht wähnen, daß die Seele, wenn Jemand von ihnen zu sterben fommt, unter ihrem Geschlechte wiedergeboren werbe."

Der Leser wird erkennen, daß die Darstellung dieser Gegenstände vorausgeschickt werden mußte, wenn die auf diesem Grunde weiter ausgreisende Bedeutung des Priesterthums zum Verständnisse gebracht werden soll. Im Uebrigen können wir und kurz sassen, wenn wir noch einige Belege dafür vorausschicken, daß alle Arten von Kulthandlungen, die wir in Amerika vorsanden, auch bei den Negern Afrikas und zwar ganz in derselben Form zu Hause sind, ebensowohl als Todtenspende wie als Wiederholung derselben. Sie reichen von dem einsachsten Entsagungsopfer, immer dem Brauche der Lebenden solgend, dis zuden schwelgerischen Mahlzeiten und dem Mensch en opfer. Das letzeter hat sich mit dem Kannibalismus auf wenige Gebiete zurückgezogen; alle Formen aber treten an der Westküste in einer sörmlich krankhaften Ueberwucherung auf.

Selbst die älteste Form ber Entsagungsopfer ist hier in den soge= nannten Quinas ober Quixilles zu einer Ueppigkeit gebieben, bie ber bes blühenden Fetischbienstes baselbst ganz entspricht und mit biesem in engster Berbindung steht. Die Sorben und Rotten find, wie bei ben Indianern, eben fo viele Rultverbande. Wie aber bas altefte Familienband auf dem Grunde der Baterherrschaft nicht das der Ber= wandtschaft ist, so führt auch nicht bloß Geburt in diese Verbände ein, sondern der Anschluß an einen bestimmten Fetisch geschieht durch eine Art Bund, bei beffen Abschluft gang wie in Amerika bas Blut= opfer ber hauteinschnitte wefentlich ift. Auch bei ben Schwarzen bilben bie burch folche Einschnitte hervorgebrachten Zeichnungen bie Horbenmarke. An ihnen erkennt auch der Geist seine Angehörigen, und mährend er sonst, als blutgierig gedacht, den sich Nahenden Unheil zufügt, nimmt er die für ihn Gezeichneten schonend auf - bas lehrte uns bereits Dappers Bemerfung über bas Betreten afrikanischer Grabstätten. praktische Zwed ist also nicht gang zu verkennen, und auf afrikanischem Boben, auf welchem ber Bund ber Blutbrüberschaft noch in ältester Form auftritt, wird an einer ursprünglichen Berknüpfung ber Bor= stellungen nicht zu zweifeln fein.

Außer biesem Blutopfer verlangt ber Schutzeist noch ein immer= währendes Entsagungsopfer. Der Geift geht biesen Bund eben= falls nicht uneigennützig ein, und es ist ihm nicht um ein einmaliges

Blutkosten zu thun, er sichert sich vielmehr durch jede Person, welche feinem Bunde neu zugeführt wirb, einen Bortheil für die ganze Zeit bes Lebens berfelben, und zwar zunächst in ber uralten Beise; Diese Berfon greift ihm nicht mehr in ben natürlichen Borrath feiner Nahrungsmittel; wenigstens irgend ein ober das andere Lebensmittel muß fie zeitlebens unberührt laffen. Argend ein Thier, eine Bflanze oder eine Frucht bleibt ihm allein vorbehalten; der Mensch höherer Stufen aber behielt nur ben subjektiven Theil, bas ihn belaftende Berbot im Gebächtnisse und fagte, ihm sei burch seinen Bund verboten, eine gewiffe Speife überhaupt ober in einem bestimmten Falle und unter besonderen Umständen zu genießen. Dieses Berbot ist ein Quina ober Diese haben ebenfalls wieder in Bestafrika unter bem Quirilles. Einflusse einer zahlreichen Briefterschaft und ber Zersplitterung ber Stämme unter unzählige, einander oft durchdringende Fetischkultsippen eine so überreiche Entwickelung erlangt, daß in der Sucht, immer wieder Unterscheidendes zu finden, der Grundgebanke fast völlig verloren geben mußte.

Insofern die Furcht das dem Geiste "Geheiligte", d. h. Zugeseignete, schützt, steht die Sitte, den Namen der Verstorbenen nicht zu nennen, damit in einiger entfernter Verwandtschaft. Es ist die noch durch keinen Kult gebannte Furcht vor dem Geiste, der sofort herannaht, wenn er seinen Namen hört, was solche Vorsicht gedietet, und diese Sitte entstammte wohl ursprünglich derzenigen untersten Kulturschicht, welche über die Entsernung des Geistes — das "Hinausewersen" des Todten — nicht hinweggekommen war. Aber sie erhielt sich und wuchs, entsprechende Deutungen herausfordernd, durch viele der späteren Schichten hindurch.

Ihre besondere Entwidelung hat sie aber eben darum doch auch wieder in Süda frika gesunden, und bei den Zulus ist durch kasuistische Feststellungen das sogenannte "Honipa" daraus geworden. So kunstvoll sich im Westen die Quizilles ausbauen, so klügelnd ersonnen sind hier oft die namentlich von Damen redigirten Bestimmungen dieses wunderlichen Sprachentadus. Nicht nur den ganzen Namen des verstorbenen Häuptlings verdietet die Furcht, sondern auch die einzelnen Lauttheile könnten herausfordernd zu ihm klingen. Sie müssen also nach einem solchen Todesfalle in allen Worten der Umgangssprache ausgemerzt und durch neue ersetzt werden, mit deren Feststellung sich

die genannten Damen erfolgreich befassen. Sbenso wie durch den Anstang eines Wortes hütet man sich, durch Ueberreste von einer Mahlziet ungebetene Geister herbeizuloden.

## 2. Das afritanische Stiftungspriesterthum.

Diejenige Gattung Zauberpriefter, die wir bei den Indianern kennen Iernten, finden wir auch über den dunkeln Erdtheil verbreitet, so weit er hier in Betracht gezogen ist, und wenn man Alles in Allem zusammenfaßt, so dietet sich uns in jeder Hinsicht ganz dieselbe Erscheisnung dar. Es ist nach dem Zwede und den angewandten Mitteln genau dasselbe Gewerbe, wenn wir es so nennen wollen, wie dort, und ganz dieselbe Nothwendigkeit hat es auch hier eingeführt. So weit es sich um diese Hauptsache handelt, haben Rasse und Klima keinen disserenzirenden Einsluß geübt. Nur insoweit da und dort unter gedrängter wohnenden Menschen die gegenseitigen Beziehungen sich mehrten, hat sich auch die Arbeit der Priester gemehrt, und sie konnte gegebenen Falles zu einer fortlaufenden Reihe von Kultakten zusammen verwachsen, die veränderte Lebensweise konnte das Bedürfniß der Menschen ununtersbrochener wach erhalten.

Indem wir nun das, was den indianischen Verhältnissen bis auf den Unterschied der Namen völlig entspricht, nicht wiederholen, beschränken wir uns auf einen Ueberblick dessen, was sich uns in den nach der angegebenen Richtung hin fortgeschrittenen Ländern darbietet.

Der Namen für die priesterliche Würde giebt es verschiedene. An der Westküste scheint etwas seltener "Singili" (Singhili), häusiger "Ganga" gebraucht zu werden. Der letztere Name trägt den uns schon bekannten Zug an sich, daß er eben so wohl Gott als Priester bebeuten kann. Da aber außerdem jeder Fetisch hier noch seinen Individualnamen führt, so setzt sich auch der Priestername aus zwei Namen zusammen. Ganga Flombo, Ganga Matunga, Ganga Insie 2c. sind die mit denen der Gottheit übereinstimmenden Priesterbezeichnungen, deren es wie der Fetische zahllose giebt. Bastian 1) hat uns den Mythus mitgetheilt, der Oberpriester Ganga Chitome habe, ehe er

<sup>1)</sup> Deutsche Expedition. II. 220.

sich, weil an sich unsterblich, erbrosseln ließ, seine "Wissenschaft" auf einen Schüler übertragen. Das Wesentliche kann wohl nur die Uebergabe bes Kultobjektes gewesen sein, und insoserne dafür gesorgt gewesen wäre, daß diese stets von einem Priester zum anderen erfolge und der Kult nicht ausgehe, kann der Mythus von der Unsterblichkeit entstanden sein. Aber wir haben in ihm doch schon eine Spur zu erskennen, daß hier auf eine Stadilität des Kultes Bedacht genommen wurde, die weder der Indianer noch der Neger niederster Stuse kennt.

Auf biese Spur führt uns noch beutlicher eine Art Schöpfungsmythe, die, kaum aus sehr alter Zeit stammend, uns nur deßhalb
interessurt, weil sie angiebt, es habe der erste König auf Erden an einzelnen Stellen, wo sich — nach europäischer Redaktion — "dämonische
Kräfte manisestirten", die "Ganga der Erde" (Ganga Umkissie
insie) eingesett. "Die übrigen Ganga haben sich mit den
Fetischen, denen sie dienen und die sie zu verwenden vermögen, auf
Privatwegen in individuelle Beziehungen gesett."\*) Bis jest lernten
wir sast nur die letztere Klasse von Priestern kennen; dieser Mythus
aber stellt uns die Bekanntschaft einer zweiten Gruppe in Aussicht,
die aus einer schon viel weiter vorgreisenden Fürsorge geschaffen wäre,
um einen Kult in Stetigkeit zu erhalten, an dem die Sorge des Landes
hing, denn "die wichtigste Aufgabe der Priester ist die Regulirung
der Witterung." So führt sich uns ein Ackerdauleben ein.

Es seien benn auch nicht alle als Singili bezeichneten Priester speziell "Regenmacher" gewesen und unter Leitung des Ganga Chitome gestanden. Dieser Mythus enthält also die Erinnerung, daß zu derselben Zeit, als die vielen kleinen Gaue unter die zusammensassende Hernen Derrschaft eines Oberfürsten als eines Königthums gesbracht wurden, zur ununterbrochenen Wahrnehmung des Kultes von der Gesammtheit, beziehungsweise von Staatswegen aus, Fürsorge getroffen wurde. Dazu hatte die Sorge um das regelmäßige Einsetzen der Regenzeit geführt, und diese von Staatswegen unterhaltenen Priester hatten wohl darum insbesondere "Regenmacher", ihr Oberhaupt aber "Gott der Erde" geheißen, denn dieser Gottheit galt der offizielle Kult, und dieser "Gott Erde" spendete also auch den Regen.

<sup>\*)</sup> Ebenbafelbit.

Das, mas ber Mythus so beiläufig ermähnt, scheint ben Berhältnissen sehr angemessen. Zwar steht auch hier ber Landbau noch auf ber Stufe ber Frauenverwaltung, aber bennoch bilben die Erzeugniffe ber fünstlich hergestellten Anpflanzungen, Mandiogs, Dams, Bataten, Die hauptnahrungsmittel, und so hangt benn in biefer heißen Bone Gluck ober Noth bes an die Scholle gebundenen, von den Nahrungsquellen bes inneren Landes durch wildere Stämme ausgeschlossenen Volkes mittelbar allein von den Regenverhältnissen ab. Hiebei springt der Unterschied gegenüber ben Kultbedürfnissen bes Indigners in die Augen. Die Krankheitsfälle, die bei biefem bem Kultgefühle - wenn man noch jo fagen barf — ben wesentlichsten Anftoß gaben, leiten weber zu bem Bewußtsein ber Gemeinsamkeit noch zu gemeinsamer Fürsorge. Einzelne, ben bas Unglud trifft, sucht sich zu helfen und findet seinen Arzt; ber Arzt ist aber auch wieder auf ben Ginzelnen angewiesen. Anders aber fühlt und forgt ein auf ben Landbau angewiesenes Bolk. Regen ober Durre nährt ober schäbigt Alle in gleichem Berhältniß, und hier bas Unglud abzuwenden, wird Gegenstand ber Bemein = fürforae.

Daß es aber gerabe Beifter find, welche ben Regen fenben ober vorenthalten, je nachbem fie ben Menschen wohl ober übel wollen, bas entnahmen wir den allgemeinen Borftellungen; darin allein liegt die Berbindung jener Kulturfage mit Kultaften. Wir finden es gerabe hier auf das unzweifelhafteste ausgesprochen, daß es keineswegs "ber Regen" ober "ber Donner" felbst als eine Bersonifitation, feine ..anthropopathische" Auffassung ber Natur ift, die auf den Kultgebanken geführt hatte; fonbern es ift ein in ber Erbe mohnenber, für fich felbst eriftirenber Beift, ber über bie Erbe hervorkommend Donner und Regen bereitet. Da Loango noch zu ben kulturlosen Staaten gezählt wird, so müßte man bas ja wohl auch für selbstverständlich Bom Standpunkte ber "vergleichenben Mythologie" wird ja, infofern es fich um "tulturlose" Bölter handelt, eine folche Auffaffung willig zugestanden; nur wenn ein Bolf in die Kultur eintritt, müßte biefe Anschauung sich umkehren, ober eine völlig neue sich bilben. Das aber fann bier ruhig babingeftellt bleiben.

Für uns ist hier nur das noch von Interesse, daß wenigstens zur Zeit, als in Loango der erste Schritt geschah, einen Kult burch Gemeinfürforge zu sichern, ihn der Zufälligkeit der Privatyslege

zu entreißen, an einen himmels = ober Sonnenfetisch noch nicht gebacht wurde, Bielmehr leben auch die mächtigsten Geister noch in ber Erbe, an Orten, die man mit aller Wahrscheinlichkeit für alte Grab und Malstätten halten barf. So lernten wir ja schon Patriarchengräber kennen, welchen bas Land den Regen verdankte.

Da es damals wenigstens auch noch keine tragbaren Fetische gewefen zu fein scheinen, sondern biefe Malftätten selbst, so erscheint bas neue gestiftete Priefterthum jum Unterschiebe von bem baneben fortblühenden freieren Bauberpriefterthum an ftimmte Stellen bes Landes gebunben. Einige folche burften sich aus der bunten Stoffmasse, die unser Expeditionswerk bietet, wohl herausfinden lassen. Es müssen vor Allem die sein, von deren Thätigkeit bas öffentliche Interesse berührt wird. Dag es auch ber Götter ber Erbe mehrere gab, beruht lebiglich auf bem historischen Brunde ber Entwickelung, dem wir hier noch zu nahe stehen — in späteren Zeiten murbe nur von Einem Gotte ber Erbe mit mehreren Sigen ober Tempeln gesprochen. Als das wichtigste Kultobjekt bieser Art erwähnt ber genannte Mythus ben Ganga Chitome ober Chitome Singilla, bessen Sitz ein Stein am Flusse von Esseno war. Man barf babei wohl an ein "Hünengrab" ber genannten Art benken. Beibe Gott= namen führen auch bie betreffenben Briefter.

In Loango — bas Borige galt von Kakongo — bestehen noch heute mehrere solcher Tempelplätze, welche Bastian wegen bes bessonderen Kultzweckes baselbst "Regentempel" nennen zu können glaubt. Aber die dort waltenden Götter sind auch jetzt nicht so mit dem Regen identisizirt, daß sie nicht auch in jeder anderen Noth des Lebens, so insbesondere in der Sorge um Nachkommen mitreden könnten, und die Priester vereinigen an dieser Stelle mit ihrem offiziellen Kultdienste die Arbeit des Brivatzauderers. Besentlich ist aber die Thatsache, daß ihre Stellungen vom Könige dotirt sind, und daß sie jährliche Geschenke zu ihrem Unterhalte erhalten, damit sie "durch nächtliche Zeremonien zu den geeigneten Zeiten Regen versschaffen oder denselben dei großer Nässe hemmen." Diese Zeremonien sind natürlich Kultakte, und zu deren stetiger Unterhaltung werden sie, die Priester, vom Staate unterhalten: hierin liegt der wesentlich e

<sup>1)</sup> Deutsche Expedition. I. 269.

Fortschritt, ben wir hier treffen. Bie sich berfelbe aus ber früheren Stufe anbahnen konnte, haben wir schon erwähnt.

Solche Stiftungstempel werben genannt zu Buto-le-Boali, Chiffanga, Chifambo und Mayumbe. Die Gottheiten heißen ber Reihe nach Mokisso-i-Chumoula, Mokisso-i-Pungo, Mokisso-i-Gonmongo und Notifio=i=Goniola. Die Briefter führen außer bem Titel Ganga ben Bersonennamen bes Gottes (ganga chumoula 2c). Unter ben zahllosen Bottheiten, beren Gigennamen bie Reifenden bis in die Sunderte gefam= melt haben, mogen noch mehrere sein, benen ein Staatskult gewidmet ift. Bielleicht barf man es von allen benen erwarten, welche Regen schaffen, und wenn beispielsweise ber Fetisch Kuangila im Lande bes Fürsten Uncumi bes Regens wegen verehrt wird, so gab es vielleicht auch ba, wenn nicht eine königliche, so boch eine gaufürstliche Stiftung. Angon burften wir bei ber berühmten Drafelftätte ber Bunfi mohl ebenfalls einen solchen Stiftstult zu suchen haben. hier treffen wir ben Kult noch auf ber Stufe ber Mutterfolge. Bunsi ist weiblich und gilt als die "Mamma Mokissie" ober "Göttermutter". Sie wohnt in ber Erbe, und die Stelle heißt Kalla-Mioba; Niemand barf ihren geweihten Grund betreten, fie murbe ihn tobten. Man schreib biefem Rulte aber auch verschiebene Wanderungen zu; eine dieser Tochterstätten - in Wahrheit wohl nur unabhängige Fixirungen berfelben Borstellungen — ist bei Moanda im Dorfe Tschimsinda. Wir werden einen Begriff von ben hier üblichen Formen erhalten, wenn ich ben betreffenden Bericht aus bem über die Deutsche Expedition (I, 85) wörtlich hierher fete.

"Man führte uns nach der am Ende des Fledens stehenden Bohnung des Umdibo, in die wir nach einigem Parlamentiren, kraft der
mitgebrachten Geschenke, eingelassen wurden. Durch eine Hecke aus
dürren Palmreisern mit zierlich gebogenen Blättern war ein Biereck
gebildet, innerhalb welchem das mit Palmblättern bedachte Haus steht.
Es ist durch die Quixilles verboten, an der Bohnung Bunsis
Schilfrohr oder Loango zu verwenden, und dasselbe wird deshalb durch
Palmreiser, mit vertrockneten Blättern daran, ersetzt. Bon einer mit
Muscheln umsteckten Vertiefung in der Mitte des Raumes steigen (von
einer Sanderhöhung, in die gleichfalls Muscheln eingesteckt sind, halbkreisförmig umgeben) aus einem gewundenen Piedestal die Bandpfeiler
empor, deren jeder übereinander gestellte Holztafeln trägt, hinter welchen

sich vorgebogen ein trockener Palmzweig einbiegt." Rach Beschreibung ber auf diese Taseln geschnitzten Figuren, fährt ber Erzähler fort:

"Bor dem Sandhaufen lagen ausgebreitet aus dem Reliquienkaften die Milongo in ihren Farbentöpfen, Muscheln u. s. w. und daneben zwei metallene Lucallala 1) aus viereckigen Platten mit eingeschnittenem Kreuz zusammengesett in Berbindung durch einen langen Griff.

"Im hintergrunde bes Tempelraumes erhob sich auf einer Stufenserhöhung ein viereckiger Thronsit, und der Drakelpriester oder Mamsindo, in ein lang dis über die Füße herabwallendes Gewand frauenartigen Schnitts gekleidet, ließ sich dort nieder und bedeckte sein Haupt mit einer helmartigen Ropftracht. In seiner auf dem Schooße ruhenden Hand lag eine der Lucallala, die unter dem Geklingel der anhängenden Ringe erst gemach, und dann mit immer zusnehmender Schnelle in der Handssche einherzurollen begann, als von dem Tempeldach, auf dem sich ein rasselndes und ruschelndes Geräusch vernehmbar machte, der Dämon in das Haupt des jetzt von der Gottheit Begeisterten eingestiegen war. Die Arme des Inspirirten wurden von einem eigenthümlichen Hinz und Kerzucken ergriffen, das alle Anwesenden der auf der Erde kauernden Versammlung in gleichem Tempo nachzuahmen suchten.

"Die Gottheit hatte sich diesmal nur deshalb manisestirt, um den Weißen für die Ehre des Besuches zu danken und die Geschenke entzgegenzunehmen, und da zugleich die Erlaubniß zum Besuche des Orakelplatzes gegeben war, begaben wir uns dahin, von dem Priester geführt, der jetzt, nachdem ihn die dämonische Kraft verlassen hatte, und der Zustand der Esstase vorüber war, wieder als gewöhnlicher Mensch agirte.

"Wir gelangten außerhalb bes Dorfes zu einem buschig verschlungenen Dickicht, in das nur enge Pfade führten, die überall durch dorniges Gestrüpp gesperrt waren, sich indeß für und öffneten, und wir sahen nun das Drakel der Bunsi vor und, das (aus der Erde redend) dem Könige von Angoy bei der Krönung seine Pflichten mittheilt, aber verstummt bleibt, so lange kein gekrönter König auf dem Throne des Reiches sitt. Auch werden auf diesem heiligen Plat die sühnenden Geremonien angestellt, wenn Regen dem Lande mangelt oder zu reichlich fällt.

<sup>1)</sup> Raffel- oder flapperartige Schallwertzeuge.

Als Bunfi's Wohnung zeigte man uns eine Erdpyra= mide, die als Wölbung des Bodens unter einem weitschattenden Baume ausstieg innerhalb eines mit Hedenwänden ineinander geschachtelten Geheges. In der Nähe lag das Kullu oder Orakel, das indeh, weil in dreisacher Wiederholung von winkligen Pfeilerzäunen umgeben, nicht genau examinirt werden konnte, da meine schwarzen Begleiter, ohne direkten Zwang anzuwenden, doch dem näheren Heranstein zu viele Hindernisse in den Weg legten. Es ließ sich nur erstennen, daß unter der Bedachung der niedrigen Kapellenhütte ein bettartiges Gerüst stand, mit aufgerollten Matten, die darüber auszubreiten waren, wenn Bunsi aus der Erde heraufstieg, um dort auszuuchen und dann zu reden. Gewöhnlich sindet sich vor diesen Götterbetten auch ein Wasserkrug oder ähnliches Utensil."

Noch fügt Bastian ben Wortlaut ber stets wörtlich wiederholten Anzusung Bunfis in der Originalsprache hinzu. Sie lautet in der beizgefügten Uebersetzung: "Im Lande Sinda, Bunsi, der in Katala starb, du mit der Muschel und Sehnenschnur!"

Bastian hat uns hier an zwei verschiebene Kultstätten besselben Ortes geführt, die wohl nur deshalb derselben Gottheit Bunst zugezeignet erscheinen, weil dieser Name ursprünglich nur ein Gemeinname sein mochte. Man half sich, indem man nun eine männliche und eine weibliche Gottheit desselben Namens unterschied, und jeder eine der jedenfalls uralten Malstätten zuwies. Der letzte Theil der Anrusung bezeichnet höchst wahrscheinlich ein bestimmtes, in angegedener Weise geziertes Fetischbild, und der erste mag sich auf eine historische Sage beziehen. "Gestordene Götter" zu haben, kann dieser Stuse natürlich nicht fremd sein, odwohl die Ausdrucksweise nicht präzis ist: der Gott lebt, aber der Mensch ist gestorben.

Im Allgemeinen ersehen wir aus biesem Berichte eines Augenzeugen noch manches Wesentliche. Bunsi ist wirklich als die eigentzliche Regentin in Angon aufgefaßt — sie ertheilt dem Könige die Berhaltungsbesehle und zwar, wie nicht anders denkbar, durch die Bermittlung ihres Priesters. Dieser muß als ein ständiger, für diesen Dienst von Staatswegen gestisteter angesehen werden, obwohl er noch Kultgeschäfte niederer Art nebendei besorgt. Deshalb bildet sich um die Kultstätten ein Markt, ganz wie in unseren Wallsahrtsorten. Der Priester trägt die Kleidung eines Weibes, weil er eventuell eine wirk-

liche Gottheit vorstellt, ober wie man bezüglich ber Momente, in benen die Göttin in seinem Kopfe weilt, bestimmt sagen kann, die Göttin ist. Was der Forscher über die Persönlichkeit des Ganga mittheilt, das scheint in sehr vielen Fällen zu gelten. Krankhafte Eigenthümlichkeiten sind es auch hier aus verständlichem Grunde vielsach, welche entweder zwingen, einem solchen Amte nachzustreben, oder als Belege der Befähigung zur Priesterschaft angesehen werden, und ein Schein von Verrücktheit verräth auch dem Zulu eine solche Anlage. Der Mensch muß die Disposition haben, seinen eignen Geist leicht entlassen und ben andern aufnehmen zu können.

Ein solcher Stiftungsplat bürfte auch ber auf einer, als neutrales Gebiet geachteten, Insel im Tschiluangofluffe befindliche fein, auf welder ebenfalls eine "Mutter Erbe" als Flombo ihren Dienft hat. Der Fetisch besteht in einem Haufen Thierschädel, und ber Ganga Jombo fördert durch seinen Kult das Gedeihen der Pflanzen und regelt bie meteorologischen Berhältnisse, insbesonbere wieber bas Ginsepen bes Dafür erhält er in ben Erstlingen ber Felder eine Art Zehent, und da die Insel des Friedens wegen reich bebaut ist, dürfte biefer nicht ganz unzulänglich fein. Wie er wohl in biefen Zehentbesitz gekommen sein mag, ist leicht zu errathen. Die Erstlinge mögen ursprünglich als eines jener Quixilles ber Gottheit vorbehalten gewesen sein; als Anwalt berselben nahm sie der Briester in seine waltung, wie er ja auch andere Opfergaben entgegennimmt. biefe Gottheit läßt Niemand — außer ben Ihrigen — ihrem Gebiete nahen; sie murbe die Kranfung mit dem Tobe ober boch mit schlechtem Wetter ftrafen.

Bur Stiftung einer Priesterschaft mochte allenfalls die Zuweisung eines Grundstückes genügen, das der Priester durch Frauen und Sklaven beackern lassen konnte. Im Nothfalle aber war er als Berwalter der Güter der Gottheit geborgen, wenn nur der Kult nicht in Abnahme kam. Auch nur einen Theil der dargebrachten Nahrungsmittel etwa durch Feuer zu vernichten, war nicht üblich, weil die Vorstellung nicht bestand, daß die Gottheit in überirdischen Räumen wohnend den hinausziehenden Fettdampf entgegennehme. Man legte vielmehr im Fetischhause Alles vor sie hin; sie genoß in ihrer Beise den Duft und dem Briester blieben die nahrhafteren Theile, insofern ihn nicht sein Quixilles zwang, einen einzelnen Gegenstand ganz der Gottheit, beziehungsweise

dem Verderben zu überlassen. Nur in Betreff der Müssigkeiten die in Afrika vor und nach ber europäischen Invasion in verschiebenen Formen sehr beliebt waren, — zog umgekehrt er ben Kürzeren. Man goß solche auf die Erde, oft in Röhren und Trichter, damit sie unten Bier gelangte also umgekehrt bie Materie zum ber Geift auffauge. Geifte und bem Priefter blieb ber Duft. Im übrigen konnte er von ben Rultgaben immerhin sein Leben erhalten, und mahrend ein Hauspriefter unter einem guten Gefundheitszustande ber Bevölkerung litt, blieb wohl auch bem Landwirthe von Congo felbst bei "guter Mittelernte" immer noch ein Bunsch, ber bem Regenpriester Bortheil brachte. Ueberdies sahen wir bereits, daß ber Priester auf ber Tschiluangoinsel einen Erftlingstribut vom Bolke erhob, und an anderer Stelle mar von ber Dotirung ber Tempelpläte burch ben König und jährlichen Geschenken die Rebe. Ein Ganga bes Königs von Kakongo besaß als solcher ein Dorf, 1) und es scheint also wirklich schon eine feste Dotirung ber öffentlichen Priefter üblich zu fein.

## 3. Die Priesterzunft und der Priester als Arzt.

Nur in bieser Verschiedenheit der Stellung zeigt sich auf einigen Gebieten Ufrikas ein Unterschied zwischen den eigentlichen "Zauberpriestern", wie wir sie in Amerika trasen, und denjenigen, welchen auch nach Müllers Sintheilung der Titel "Priester" ohne Sinschränkung zu ertheilen wäre. Nach allen sonstigen Verhältnissen ist eine gesonderte Betrachtung beider Klassen um so weniger nothwendig, als die eigentlichen Priester selbst wieder die Praxis der Zauberpriester mit ihrem Amte verbinden. Die Funktionen dieses Amtes aber beswegen sich ganz in denselben Formen.

Allerbings sind diese in Afrika durch die Zuthat aller möglichen Elemente und eine außerordentlich große Konkurrenz auf das Bunteste entwickelt. Beides, die ungeheure Entwicklung der Formen, die große Konkurrenz und das natürliche Streben der Besitzenden nach Beschränzkung berselben, endlich die Gliederung in viele Spezialfächer, das Alles hat auf afrikanischem Boden förmliche und vielgegliederte Priesterzünste oder Priesterschulen von der Art, wie wir sie dei den Indianern

<sup>1)</sup> Ebend. I. 230.

in schwachen Spuren fanden, zur Nothwendigkeit gemacht und ihnen eine große Bedeutung verliehen. Auch die auf eigene Rechnung den Kult zu Heilz und Wahrsagezwecken betrieben, standen zu einander in einem Berhältnisse, wie bei uns die Meister einer mittelalterlichen Zunft. In Amerika lernten wir das Priestergeschäft als die älteste Arbeitstheilung kennen, in Afrika ersehen wir: das Priesterthum ist die älteste Zunft. Gerathen die Diagnosen mehrerer Gangas in Widerspruch, so wird ein ältester unter ihnen zur Entscheidung zugezogen, und dieser kann demjenigen, in dessen Verschenen er den Fehler gefunden zu haben glaubt, die Praxis einstellen oder ihn selbst wieder in die Lehre nehmen. Der Ganga tescha, d. h. derzenige, welcher sich auf das Spezialsach der Erforschung des Thatbestandes in Strassällen verlegt, wird vor seiner Zulassung einer genauen Prüfung unterzogen. Sinen solchen braucht übrigens jedes Dorf.

Abgesehen von den Stiftungspriestern, die einen bevorzugten, aristoftratischen Rang einnehmen und von dem Verdachte der hoßhaften Zauberei frei sind, scheiden sich die vor solchem Verdachte nicht immer geschützten freien Gewerdsleute dieser Art in mehrere Zünste. Der Ganga Anzombe, der Weissager, wird oft in schwierigen Fällen weit über Land geholt und ist der angesehenste. Ihm steht der genannte Ganga tescha nahe, er ist gleich dem Ganga incasse eigentlich zu den Gerichtspersonen zu zählen. Der Erstere weiß bei verübten Verdrechen den undekannten Schuldigen zu entdecken, der Letztere den Verdächtigen durch ein Orakel zu übersühren. Der Ganga Milongho dagegen oder Ganga Bakisso ist der eigentliche Medizinmann — wenn er seine Kunst zum Schaden anderer betreibt: ein Endoze, Zauberer im bösen, verbrecherischen Sinne.

Jeber Mokisso ober Fetisch hat seine eigne Art zu nützen und zu schaben, und für jeden Fall bedarf es wieder der Kenntniß derzienigen Mittel — "Milongho" — welche ihn anregen oder zwingen, in Thätigkeit zu treten. Dadurch wird — nicht zum Schaden der Zünftigen — das Geilversahren auf dieser Stuse der Entwicklung zu einer schwer zu erlernenden Kunst. Daher muß derzenige, welcher sich der Kunst widmen will, in eine lange Lehrzeit bei einem tüchztigen Meister eintreten. Während dieser sehr wohl mit einem Dutzend

<sup>1)</sup> Deutsche Expedition II. 168 ff.

Fetischen verschiebener Individualität in Verdindung stehen und hantiren fann, lehrt er dem Schüler recht methodisch die Kunst erst an einem allein. Iwas dieser Lehre ist hauptsächlich die Kenntniß der für jeden Fall passenden Vermittlungsgegenstände, also die richtige Wahl der Milonghos oder Medizinen im engeren Sinne. Die Kultakte bleiben dagegen immer auf der und schon bekannten Basis. In jenen Milons hos ist eine Art Ueberbrückung der beiden abgesonderten Wege zu sehen, welche die Heilfunde von Ansang an ging. 1) Es sind Medizinen, von welchen möglicher Weise einige an sich wirken können, die aber auch noch unter die Gewalt der Kultakte gestellt, wenn nicht selbst zu Fetischen werden, doch nun von diesen eine übergeleitete Kraft in sich aufnehmen sollen.

Ru biefer losen Berbindung mag ja einige Empirie geleitet haben; trothem fpielt bas asketische Waldleben biefelbe Rolle wie bei ben Inbianern, nur daß sich noch die Entfagungsverbote ins Zahllose vermanniafaltiat haben. Ein alter Brieftermeister ober "Oberpriefter", ber Schüler und beren Schüler noch um fich hatte und zum Beilen und Wahrfagen aussenbete, lebte außerhalb bes Dorfes am Balbeingange. Seine Speisen murben ihm von seiner Frau an abgelegener Stelle im Walbe bereitet, und ohne bak ein fremdes Auge auf fie fallen burfte — so entruckt und heiligt alles bes Priesters heilige Nabe - muß er fie effen. Rur die "erste" Frau, die "bem Gotte vermählt" ift, darf den Fetisch berühren. Ueberhaupt bürfen bie Gangas nur bas Waffer bestimmter Stellen trinken, und biefes barf nur zu bestimmten Stunden geholt merben. Bielerlei Fleisch durfen fie nicht effen, manche Thiere, darunter auch mehrere Kische, nicht einmal fehen.

In diese Lebensweise werden die Schüler eingeführt, oder es findet boch wenigstens, wenn die Meister in den Dörfern wohnen, die eigentliche Einweihung jener abseits in einem Walde statt, in welchen dann Niemand eintreten darf; er ist für alles Bolt ein Quirilles. Die Einweihungsform, wie sie im "Geheimorden" des Malassi gebräuchlich, ist vielleicht im Wesentlichen nur die allgemein übliche. Der Aufzunehmende wird in der Fetischhütte, wahrscheinlich durch Fasten und Kasteiungen präparirt, in einen Schlaszustand versetzt, und der sich ihm während

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 50.

bieses Schlafzustandes vergegenwärtigende Gegenstand wird nunmehr in Anbetracht der Quixilles für sein Verhalten maßgebend. ) Dieses Versahren entspricht gänzlich dem des Indianers, der sich durch sein en Jugendtraum seinen Schutzeist bestimmen läßt. Beides beruht auf berselben Vorstellung, daß sich dem Menschen auf sein Kultanerdieten irgend ein Geist zur Verfügung stelle — nur erscheint er in beiden Fällen schon nicht mehr als Geist, sondern jener Volksauffassung gemäß, die wir dei Gelegenheit der Krankheitsheilungen seschutzbienden, als Fetisch. Mit diesem Fetisch schließen nun beide das Schutzbündniß, wenn auch nicht zu ganz gleichen Zwecken.

Der in ben vorgenannten Orben Aufgenommene heißt als folcher ein Swamie und führt als Erkennungszeichen den Sase genannten Ring, einen Eisenstreifen mit anhängender Frucht. Dit diesem Ringe, beziehungsweise mit bem bamit bezeichneten Bunde, ist als Quirilles bie Enthaltung von Wild= und Ziegenfleisch verbunden. Der biefen Swamie's angehörige — wenn wir unsern Gewährsmann recht verfteben — Ganga Malafie trägt ben gleichnamigen Fetisch Kum Malafie in Tuchumwidlungen am Rörper. Diefe Art Beihebunbniffe zeigen uns zugleich, daß jenes Priefterthum, welches nach oben bin burch eine beutliche Marke vom Stiftungspriefterthum geschieben ift, nach unten hin sich immer noch ohne allzufeste Begrenzung in bas Bolk hinein verliert, wie ja auch ber Ibee nach Niemand bavon ausgeschlossen sein sollte, auch für solche Amedbienlichkeit seinen Kultus zu üben. Es läßt sich aus unserer Quelle nicht mit Bestimmtheit ent= nehmen, ob nicht ber lettgenannte Bund überhaupt mehr ein Laienbund sei. Dafür spräche, daß ihm auch Ungeborene versprechungs= weise zugeführt werben können. Dem Kinde wird bann zum Zeichen dieser Bundesangehörigkeit in einer bestimmten Weise ber Kopf bis auf einen Haarkranz auf bem Wirbel geschoren, wogegen fich die Person zeitlebens des besonderen Schutes des Malafie erfreut. möglich, daß in bemfelben Bunde Laien und Priester nur durch ver= schiedene Rangstufen geschieden fich vereinigten.

Der Ganga Angombe foll seine Geheimnisse nicht vor seinem Tobe an Andere übertragen. Erst wenn er diesen herankommen fühlt, prüse er seine Schüler, um den Geeignetsten dafür zu wählen.3)

<sup>1)</sup> Deutsche Erpedition II, 183. 2) S. oben S. 60.

<sup>3)</sup> Baftian, Deutsche Expedition I. 285.

Bir wollen nun zunächst auch ben afritanischen Briefter von ber uns schon bekannten Seite als Mebizinmann in seiner Funktion Daß auch bem Afrikaner bie Krankheiten fast burchfennen lernen. meas nur durch ben Ginflug irgend einer Seele entstehen, haben wir schon gesehen; wir muffen also auch auf baffelbe Berfahren schließen. Ja ber Afrikaner scheint nur noch viel konsequenter an ber Unnatürlichkeit bes Todes festzuhalten, so daß er für jeden Kall nicht bloß die icabigende Seele, sondern auch ben Zauberer (Endoge) zu suchen unternimmt, burch beffen Bosheit ihm jene auf ben hals gehett fei. Bos= mann schilbert recht anschaulich, wie nach einem Tobesfalle zur Auffindung ber Krankheitsurfache alle Möglichkeiten — ben natürlichen Berlauf allein ausgenommen — burchforscht wurden. Wenn bie natür= liche Urfache auch noch fo klar zu Tage liege, "entweder wegen heftiger Krankheit, hohen Alters und gefährlicher Wunde oder anderen bösen Bufalls, so laffen fie es boch nicht babei bewenden, sondern erzwingen noch eine andere Ursache."

Der Ganga beginnt nun mit bes Berftorbenen Freunden eine Nachforschung. Bunächst wird die Möglichkeit untersucht, ob der Berstorbene einen falschen Gib gethan, b. h. burch eine frevelhafte Berufung auf einen Geist beffen Born auf sich gelaben habe. sich bei biefer ersten Möglichkeit nicht beruhigen, so wird nach einem beim= lichen Keinde geforscht, der dem Berftorbenen einen Ketiffero (Zauberer) auf ben Hals gehett haben konnte. Diese Nachforschung geht bann oft in Dem falschen Gibe gleich geachtet wird ein peinliches Verhör über. ber Bruch eines Quixilles. Weiter kann die Ursache barin liegen, daß die Familienangehörigen ober auch nur die Sklaven, die ihn gepflegt, nicht treulich genug geopfert hatten. Daraus ersieht man zugleich, wie wenig es bei biesem Rulte auf bas subjektive Moment antam, und wie notwendig auch dem Briefter Schuler ober Diener sein mußten, damit, wenn er in öffentlicher Thätigkeit fich befinde, der häusliche Kult bennoch fortgesett werbe. Führt bas Alles nicht zum Ziele, jo wird bes Todten Geift felbst noch einmal zur Beantwortung ber Frage zurückgerufen und besgleichen ber Fetisch bes anwesenben Ganga Auf biesem Boben kann also kein anderer Heilungsversuch erwartet werben, als ber bes Inbianers.

Auch ber äußere Aufzug erinnert an ben Mebizinmann ber Rothhaut. Auch ber Ganga trägt fein höchstes Gut in einem Sade

ober Beutel; aber dieser ist mit rothem Tuch geziert und behängt mit Glöckhen, die überhaupt im Utilitätskulte eine große Rolle spielen. In diesem Sacke rasseln Steine, Muscheln, Nüsse, Klauen, Zähne u. bergl. durcheinander, daß wir uns den Einblick ungefähr so bezausbernd denken müssen, wie etwa den in die Mehlwurmhecke unseres Bogelhändlers; auch bürgt das tropische Klima nicht für größere Reinslichkeit. Diese Karitäten nun bilden die schon genannten Milonghos, nicht selbst eigentliche kultempfangende Fetische, aber gewissermaßen Absleger solcher, tragbare Gelegenheitssize und Vermittlungsgegenstände, welche den Geist überleiten. Mitunter empsiehlt es sich, Schabstückhen von solchen den Kranken sogar innerlich einzugeben, wenn der außtreibende Geist anders nicht beikommen kann. Der Begriff dieser Mislonghos ist zweisellos durch jene Fetisch-Doubletten vermittelt, welche den Geist aus dem eigentlichen Hauptsieh nur zeitweilig aufnehmen.

Aber auch diese, für gewöhnlich an einem bestimmten Blate feststehenden Fetische, wie die der Schutgeister ber Ortschaften und bergleichen, werden unmittelbar zum Kranken bemüht, vielleicht wohl nur, wenn bieser von Rang und ber Fall schwer ist. "Als ich") bei meinem ersten Aufenthalte in Kabinda bort einen Morgenspaziergang machte, begegnete mir ber hauptfetisch bes Ortes, ber in ber ganzen Umgebung berühmte und gefürchtete Mangata, ber von bem Sklaven bes Ganga ober Priefters nach bem Hause Manuel Punha's getragen wurde, der damals an einer bereits länger dauernden Krankheit bebenklich barnieber lag. Gewöhnlich reift biefer Bote nur in einer Tipopa (Hängematte), aber da biese gerade nicht in Ordnung war, hatte er sich für diesmal mit dem Transport auf dem Rücken eines Negers begnügen muffen. Bon etwa halber Mannshöhe, ist ber Körper unten in Mattenzeugfranzen gehüllt, aus benen nur die Küße hervorfeben, und das bärtige Gesicht mit zurücktretendem Vorderkopf in verschiebenen Farben bunt bemalt."

In der Gegend von Bomma wieder begegneten die deutschen Reisenden<sup>2</sup>) dem Canga Makosse aus Saffe. Er trug die Purumber, eine Art rother Bischofsmütze mit eingenähten Figuren auf dem Kopfe, die Pfeife Guarella umgehängt unter dem Arme; die Fetische aber wurden von je drei mit Flinten bewassneten Begleitern getragen.

<sup>1)</sup> Cbend. I. 77.

<sup>9)</sup> Ebend. I. 102.

Ist ein solcher Ganga zum Kranken gerufen, so benimmt er sich ganz so wie sein indianischer College, obwohl er von diesem nichts weiß. Er wartet die Nacht ab und versetzt sich dann durch aufregende Tänze vor einem Feuer in eine solche Ekstase, daß er um die Mitternachtszeit wie bewußtlos niederfällt. ) Nun ist die Gottheit in ihn gestiegen, und beim Wiedererwachen macht er seine Angaben.

Bon nun an aber wird bas Verfahren wegen ber burchgeführten Arbeitstheilung innerhalb ber Zunft ein weit komplizirteres, leiber gewiß nicht zum Bortheile bes Kranken, ber Sicherheit und Billigkeit der Kurmethobe. Der zuerst gerufene Ganga kann nämlich nur fest= stellen, ob ein Zauberer, ein Bruch der Quixilles oder ein Geist aus eigener Bosheit die Ursache der Krankheit bilde. In jedem Falle geht nun bie Behandlung an ben betreffenden Spezialiften über. die Spur auf einen Zauberer, so muß die interne Untersuchung durch einen friminalistisch geschulten Briefter erfolgen, ber Kranke mag barüber weiter stöhnen wie er will. Ift ein Quirilles gebrochen, so burfte der Priester des betreffenden beleidigten Fetisches der rechte sein, der die Sühnhandlungen anordnet, und ist endlich ein Beist unmittelbare Ursache, so muß wieder je nach ben Aeußerungen der Krankheit der betreffende Spezialarzt geholt werben. Bei ben Mufforongho find beispielsweise2) die Hauptklaffen biefer Priefterärzte und Spezialisten folgende: fast jebes Dorf hat je einen Ganga Lamba für Bauchkrankheiten, einen Banga Lubamba gegen Sphilis und Beulenfrantheiten und einen Ganga Un te o a für Augenkrankheiten. Zu beneiden dürfte kein Kranker um diefe Behandlung fein, aber zu bedauern ist der Arme, bei dem erft ber zulett gerufene Spezialist entbedt, bag bie allererste Diagnose eine falsche war! Run fängt das Verfahren ganz von vorn an und bas kann fo lange mahren, bis kein Anlag mehr vorhanden ift.

Wird nun nach dem zuftändigen Spezialarzte geschickt, so kommt dieser mit seinem Milonghosacke und den Fetischen und beginnt abermals seinen Tanz. Endlich ergreift ihn "Besessenheit", der Geist "tritt zur Begeisterung in sein Haupt", er spricht aus ihm und verkündet die Heilmittel für den Kranken. Die Umstehenden notiren oder merken die Worte und wiederholen sie dem zum Bewußtsein zurückgekehrten

<sup>1)</sup> Ebend. II. 237 ff.

<sup>2)</sup> Ebend. I. 285.

Ganga; benn er selbst erinnert sich bessen nicht, was während seiner Ekstase geschehen. Jeder Geist will genau nach seiner Weise gerufen sein, der eine mit leiser, der andere mit lauter Stimme, und selbst die Sprache ändert ihnen gegenüber einige Worte oder nimmt solche aus einem andern Dialekte. Das Alles und die bestimmten Worte bes Ruses, wie wir oben ein Beispiel sahen, bilden höchst wesentliche Bedingungen des Gelingens. Aechzen und Jammern der Kranken darf ben Priester nicht stören, den Gang der Handlung nicht beschleunigen; über Allem waltet die kalte Ruse der Ersahrung und Gewöhnung.

Im Grunde nur basselbe, aber in feiner Sprechweise erzählt Dapper von den Bewohnern der Infeln im Congo. Sie hätten, meint er, unter ihnen besondere Menschen, die "mit bem Teufel" ju Sie tommen, wenn fie dieses "Teufelswert" bereden verständen. ginnen, alle zusammen und der Eine laufe drei Tage lang vermummt. Dann gebrauchten sie einige Kunstgriffe, daß der Teufel durch diesen Vermummten rebe. Diefe Bermummten find zweifellos ihre Briefter, vie sich durch Tanz in Begeisterung — im wörtlichen Sinne — ver-Man muß annehmen, bag fie auch hier burch ben befonderen Briefteranzug und die Vermummung als der betreffende Gott dargeftellt werden sollen. Auch hier treffen wir die Musik als eines jener Mittel, welche ben Empfänglichen "begeistern", b. h. wörtlich genommen ben eigenen Beift einschläfern und die Erregungen des Menschen einem andern Geiste folgen machen. Oft bringt ber Ganga selbst die Musiker mit fich, und diese pflegen bann eine gewisse Wurzel zu effen, um bei ber oft fehr lang bauernben Operation bes Priesters munter zu bleiben. 1) Unter den Fetischkörpern, durch welche diese Briefter wirken, fehlt auch bie bekannte Ralabaffe nicht; fonft leiften ihnen Rorbe, Topfe und alle möglichen Dinge biefen Dienft.

Außerbem gehören zur Ausrüftung bes Ganga gleich anderen Musikinstrumenten auch Trommeln, Pfeisen und andere Lärmstücke, insebesondere aber Schellen, Glocken und Klappern. Auch ihr Geräusch bient einestheils zur Betäubung des Menschen, andererseits aber insebesondere als vernehmliches Zeichen für den Geist; er erkennt daran gewissernaßen das vereindarte Zeichen seines Kufers. Bastian (I. 46) erzählt: "In einem Theile des Dorfes (Sogne) fanden wir den Ganga

<sup>1)</sup> Baftian, Deutsche Expedition II. 164.

besselben, der unter einem Verschlage mit der Heilung eines kranken Kindes beschäftigt war, das auf dem Schoße der Mutter vor ihm saß. Mit Ingredienzen aus seinem Medizinkasten bemalte er den Patienten, dewegte seine Doppelklapper über demselben und sprang dann, von Zudungen ergriffen, umher. Als die Operation vollendet war, führte er uns, eine Eisenglode in der Hand bewegend, aus dem Dorfe hinaus zu einer Kapelle, die am Eingang des Waldes stand, und in derselben besand sich als braun und weiß bemaltes Holz der Fetisch Umschiti oder der Dämon des Waldes. Der Priester näherte sich ihm singend und legte dann die Glode, mit deren Ton er seine Ankunst verstünder, zu den übrigen Gegenständen, die vor den Füßen des Götzen lagen."

Wir lernten oben einen geheimen "Orben" kennen, bei bem wir nicht ficher werden konnten, ob er als ein Laien- ober Briefterverband zu betrachten sei. In der That scheint er einen Uebergang zu bilben, wenn ihm nicht gar das Bestreben der Laien zu Grunde liegt, sich von ber entsetlich und unerträglich überwuchernben Macht bes Priefterthums zu emanzipiren, ba boch prinzipiell jeder Laie eben so gut ein "Medium" sein kann wie ein Priester. Die sich nun an diesen Bund und ben icon genannten Fetisch Malafie halten, rufen biefen, wenn fie frank geworden, in ihren eigenen Kopf und empfangen so selbst die gewunschten Aufschluffe. Der Fetisch besteht aus einer mit Lappen und Glöckhen umhängten Rugel und hat wie gewöhnlich seinen bunkeln Bohnfit in einem Sade. Der Krante nimmt eine Raubermedizin ein. und nun steigt ber Geift aus bem Sade und ber Rugel in ben Ropf des Kranken selbst, nicht in den eines Priesters. Aber wie ein folcher gibt sich nun der Kranke Convulfionen hin, bis er wie tobt nieder= fällt. So völlig verschwinde ihm babei ber eigne Geift, sagen bie Orbensangehörigen, bag er nur burch ben Knall eines Schusses wieber ins Leben gurudgerufen werben konne. Ist bies geschehen, so hat er fic ber Heilmittel zu erinnern, die ihm im Rustande ber Begeisterung verrathen murben. Es mare schwer, psychologisch bem Wege zu folgen, auf welchem seine Gebanken auf biese Art zu gewiffen Beilmitteln geleitet werben; es spielt wohl babei bie im Orben festgepflanzte Tradition eine Rolle.

Vor bem zünftigen Priesterthume geht die Sache nicht so einfach vor sich. In Chicambo ist es der Ganga Njamba, welcher zuerst gerufen wird, nur um die Diagnose festzustellen. Je nachdem diese außefällt, tritt dann einer der nachfolgend genannten Aerzte in Thätigkeit: Sanga Bomba Loango mit dem Fetische einer Trommel mit phantastischem Thiere, oder Ganga Chimbuka mit einem Fetisch in männelicher Figur. Ist ein Bauchleiden festgestellt, so ist Konde-Mamba mit einem Männchen mit aufgetriebenem Bauche zu holen, bei Frauenunfruchtbarkeit Umsase mit einer Figur im Korbe, bei Benerie Imbika mit einem Sacke als Fetisch u. s. w.

Lautet die erste Diagnose des Ganga auf böswilligen Zauber, dann muß man, um auf die Qualität des Geistes schließen zu können, den Zauberer selbst feststellen. Dann verwickelt sich der ganze Prozeß, denn jene Feststellung geschieht wieder auf einem nicht einfachen Wege durch besondere Gangas, deren Thätigkeit in den Bereich des Orakelwesens im engern Sinne fällt.

Es verlohnt sich wohl, die Beschreibung eines solchen Borganges, wie ihn Bastian selbst erlebt hat, hier zu wiederholen. Während meines Aufenthaltes zu Chicambo, so erzählt der berühmte Reisende, dam es vor, daß man wegen eines Kranken, der an periodischen Anfällen litt, einen Zauberpriester, um ihn zu kuriren, hatte rufen lassen, und so war eine gute Gelegenheit geboten, die Prozeduren dieses Ganga zu beobachten. Nach Andruch der Dunkelheit hörte man den Ton der Trom mel und dann schlugen auch die übrigen Instrumente an, und als wir an dem zunehmenden Lärm bemerkten, daß die Sache im Gange war, begaben wir uns nach dem Dörschen, worin innerhalt der Faktorei die Krumanos (Reger) zusammenlebten.

In einem aufgeschlagenen Mattengemache saß ber Kranke zwischer seinen Freunden im hintergrunde, und vor ihm eine Reihe von Mustkanten, die lustig auf ihren Instrumenten, Trommeln, Bambus-Guitarrer (Sambe), Klappern, Holzbecken 2c. losspielten und einen höllenlärm zu Wege brachten. An der hüttenseite links von dem und vor den Kranken hockte der Ganga, damit beschäftigt, sich das Gesicht zu de malen, roth die Rase, gelb die Stirn, schwarz die Backen, und wurder in dieser Operation von seiner neben ihm sitzenden Frau unterstützt der Matrone seines Harems, die als dem Fetisch vermählt, allein das Recht hat, diesen zu behandeln. Vor der Hütte brannte ein große

<sup>1)</sup> a. a. D. I. 54.

Sheitseuer, und aus der Ferne sah man durch das Dunkel die schwanstenden Lichter eines Fackelzugs sich nähern, wodurch ein zweiter Ganga herbeigeführt wurde, dessen Begleiter mit phantastischem Ropfspuße ausstaffirt waren. Als die beiden Auguren in der Hütte zussammengetrossen waren, wurden ihre Zaubers oder Medizinsäcke (Kutu) gegenseitig geöffnet und die Farben zum Bemalen geprüft. Dann schwenkte man seierlich die mit magischer Kraft gefüllten Fellbündel über dem Feuer, wohinein Käuchermerk geworfen war, und hing sie unter mehrfachem Anblasen an der Wand neben einander auf, um dort vor ihnen die Fackeln zu schwingen, während auch die Götzensfiguren geordnet und in Reihe und Glied gestellt wurden.

Alles war somit vorbereitet und fertig für die dämonische Manifestation, die sich nun an dem einen Briefter kund gab, indem derselbe unter einem von bem Chorus beantworteten Gefang von einem con= vulsivischen Hin= und herschwingen bes Körpers ergriffen murbe und in wilben Säten emporfprang, tangen b und ftampfend, mährend er die Fetische vor bem Kranken rüttelte und schüttelte. Sein Konfrater, auf ber Erbe fipend, ahmte bie Bewegungen bes Aufrechten nach und begleitete fie mit ähnlichen; bann aber, als die Drehungen und Wenbungen rascher, heftiger und immer heftiger wurden, ward auch er emporgerissen, und nun tollten beibe bei dem lauten und lauteren Getöfe einer betäubenden Musik in der engen Hütte, über und zwischen den Feuern, zwischen und über Töpfen, Kisten und Kasten, über, durch und zwischen den Zuschauern hin und her, ohne indes sich selbst oder einen der Anwesenden zu verleten, bis fie bann unverfebens aus ber Sutte eilten und im Dunkel ber nacht verschwanden, um bort geheime Berathung zu pflegen. Allmählich kehrte ber eine ber Ganga zuruck, eine Fadel tragend, mit der er die Hütte umlief, um die Fetische zu rufen, und dann begab er sich in den nahen Wald, aus dem er erst nach geraumer Zeit, mit Bufchen behängt, wieder hervorkam.

Der andere Ganga, der auf einem niedrigen Stuhle seinen Sitz genommen hatte, war von einem eigenthümlich zuckenden Hin- und Herschießen des Oberkörpers ergriffen und von einem convulsivisch gewaltsamen Shütteln des Kopfes, der bei zunehmender Heftigkeit wie vom Rumpfe abgetrennt umherzuwackeln schien. Plötzlich, mit Aushören jeder Bewegung, saß er starr und steif da, zugleich verstummte die laut schalelende Musik, und Todtenstille herrschte im Raume. Zeder horchte auf,

als sich eine seine, schrille Distantstimme vernehmen ließ, indem der Ganga mit verstellter Zunge zu sprechen begann und im Namen des in ihn eingefahrenen Dämon die Frage stellte, weshalb man ihn gerusen. Der Chor gab Antwort, und es wurde nun eine sonderbare Unterredung geführt, die mit Pfeisen, Flöten und allerlei Getöse beständig unterbrochen war.

Als nun alles erzählt und dargelegt war, wie die Krankheit begonnen und wie sie sich zeige, begann der Tanz aufs Neue unter krampshaftem Zappeln der Glieder, unter Stampsen und Getrampel, und während der eine Ganga hin und her raste, begleitete ihn in allen Bewegungen sein auf der Erde sitzender Kollege, und hinter diesem saßsein Schüler, der wieder seinem Lehrer nachahmte in Allem, was er that.

Jest kam noch ein britter Ganga aus dem nächsten Dorfe hinzu, der sich sogleich, nachdem er rasch das Bemalen des Körpers vollendet, an dem Tanze betheiligte und tollkühn mitten in das Feuer zu springen schien, aus dem er ein brennendes Scheit aufrasste und mit demselben (um die Augen aufzuhellen — glaubt Bastian —) durch das Gesicht, dann um seinen Hals hinfuhr, wobei man ein helles Aufsladern bemerkte, als ob all sein Haar in Flammen stände. Seinen Feuertanz begleitete einer der anderen Ganga mit einem Tanze der Fetische, die er in der Hand umherwirdelnd sich durch die Schulterhöhlen strich, zwischen den Beinen durchzog, um das Gesicht legte 2c.

Nach Wieberholung ähnlicher Prozeduren, die manchen Schweißtropfen kosteten, gerieth denn auch der zuletzt gekommene Ganga in den Zustand der Besessen, sprach gleichfalls mit verstellter Stimme, und verkündete, nachdem er über die Krankheit unterrichtet war, als Ausspruch seines Dämon, daß für den Beginn der Heilceremonie ein aus Baumwolle, Pulver und Del bereitetes Milongho oder Zaubermittel nöthig sein würde.

Wir zogen uns, fährt der Forscher fort, dessen Geduld denn doch auf eine zu schwere Probe gestellt war — der arme Kranke mußte sie bestehen — wir zogen uns um Mitternacht zurück, aber der Lärm dauerte fort bis zum nächsten Morgen und beruhigte sich erst mit dem Tageslicht. — Der Patient saß am Morgen noch auf demselben Platze, an dem ich ihn am Abend gesehen hatte, mußte sich aber, als die Sonne höher stieg, von seiner Stelle erheben und sich, nach der

schlaflosen Racht, die er seinen Aerzten verdankte, an die Tagesarbeit begeben.

Nach der ihnen durch den Dämon eingeblasenen Inspiration hatten die Aerzte die Nacht zuvor dahin entschieden, daß die Krankheit verzursacht sei, weil der von ihr Ergriffene eine durch die Quixilles seiner Familie verdotene Speise gegessen, und so den Fetisch, der ihn jest strase, beleidigt habe. Indes war diese Diagnose nicht ganz sicher, da sich dei der Konsultation der drei Briesterärzte einige Meinungszverschiedenheit kund gegeben hatte, und da sie wünschten, daß der Batient das volle Benesizium ihrer Kunst genießen möge, — begann der Teuselstanz die nächste Nacht aufs Neue.

Diesmal saß ber Kranke am Feuer außerhalb ber Hütte und in berselben sangen mit gedämpster Stimme die Ganga murmelnde Lieder bei eintönig dumpfer Musik. Rings um die Hütte waren Schwerter ausgesteckt, und mit einem solchen sprang bald der eine, bald der andere Ganga durch das Feuer. Zu Zeiten traten einige der Akteure aus der Hütte, um in einiger Entsernung von derselben aus einer bauchigen Pfeise den betäubenden Hanf (Liamba) zu rauchen, während wieder die Boka genannte Wurzel gekaut wurde, um den Schlaf zu verscheuchen. Auf zwei Tellern wurde aus Wurzeln, Kräutern und anderen Medizinen das Milongho oder Heilmittel bereitet, und zwei Ganga traten dann an den Kranken heran, um ihn in ziemlich eindringlicher Weise an Schultern, Brust und Nacken zu frottiren. Zum Schluß wurde ihm die ganze Mischung über den Kopf gegossen und auf denselben ein Zeugsetisch gelegt, den man vorher darüber hin= und herbewegt hatte.

Jest nahm die bisher halbunterdrückte Musik an Stärke zu, und wie sie lauter und lauter murde, zuckte auch heftiger der Ganga in konvulsivischen Bewegungen, bis er momentan in Erstarrung steif blieb, als der Dämon, wie die Anwesenden sagten, ihm in den Kopf getreten war. Dieses geheiligte Haupt wurde nun mit einer hohen Federmütze bedeckt, und fortan als Repräsentant der Gottheit sprach der Ganga in grotesten Gesten und mit gebieterischem Ausdruck. Auch sein Kollege, der ihn in allen Bewegungen nachahmte, wurde durch das herabsteigen einer Gottheit begnadigt, auch er bewegte sein gebenedeites haupt mit der Mütze schwankender Federn, und da nun diese beiden Götter eifrig um den Kranken beschäftigt waren, ihn mit Blätterwedeln besprengend, schien alles in bestem Fortgange.

Da führt ber Zufall — ober die Eifersucht ob des zu erwartenben Honorars — einen Rivalen herbei, ber unter stolzem Gefolge und dem Borantritt von Facelträgern heranschritt. Beil nun biefer Ganga ein älterer und höher gestellter war als die beiden, die bisher fungirt hatten, so war alles Bisherige null und nichtig und mußte die ganze Geschichte wieder von vorne beginnen. — Bielleicht mare bem Kranfen geholfen gemefen, hatte er nur gleich unfern Reisenden ruhig zu Bette gehen können! — Aber das war ihm nicht gegönnt. Am nächsten Morgen war alles noch in vollem Gange, bis die Leute und auch ber arme Patient an die Arbeit mußten. Die ganze Diagnose ber erften Nacht mar umgestoßen worden. Es waren durchaus keine Quixilles im Spiel, sondern die Krankheit war durch die Chimbinda (die abgeschiedene Seele) eines unlängst auf der Faktorei verstorbenen Krumanos verurfacht, indem diefes Gefpenft aus bem Grabe guruckgekommen mar und sich in bem Ropfe bes Kranken niebergelassen hatte. beshalb junächft nothwendig fein, jur Befragung nach bem Fetisch Mabiali zu schicken, um fich bort ein Drakel zu holen, und es ließ fich nun leicht voraussehen, daß die Operationen noch manche Tage ober Nächte dauern und wahrscheinlich — glaubt Bastian — erst mit bem letten Heller des Patienten zu Ende gehen würden.

Dieses Beispiel bes modus procedendi möge genügen, die ehrwürz bigen Bäter von Loango vor dem Berdachte gewissenloser Ueberstürzung zu sichern.

## 4. Das Orafel und seine Verwendung.

Nicht zu heilzwecken allein sind die Fetische da; ihr Naturell macht sie vielmehr, wie der Mensch seiner Erfahrung entnehmen zu können glaubt, eher zu schaden als zu nützen aufgelegt. Darin spiegelt sich der den kulturlosen Menschen mehr noch als uns bezeichnende Zug, das Gute zu vergessen oder doch als den normalen Gang der Dinge hinzunehmen, Widerwärtigkeiten aber als Störungen desselben im Gebächtnisse zu behalten.

Bon einer besonderen moralischen Qualität jener Briefter kann nur in beschränktem Maße die Rede sein; wodurch sie sich, wie in einer Art gehobener Moral, vor dem Bolke auszuzeichnen hatten, das ist nur die treue Beobachtung einer größeren Zahl von Quixillen, die übrigen Handlungen des Briefters wurden durch seine Götternäße um kein Haar

boser gehoben, als die der übrigen Menschen; und wenn sie auch selbst zu der Höhe ihrer Geister hinaufgehoben würden, so ist gerade diese keines= wegs die einer ethischen Erhabenheit. Alles ruht immer wieder nur auf dem Grunde der Entwicklung des menschlichen Lebens.

So wollen wir uns auch nicht wundern, auf Zauberpriefter zu treffen, die bem Bofen bienen und Schaben stiften, zumal ja oft beibes schwer auseinander zu halten ist, und eben so oft, wie im Strafverfahren, eines durch das andere erreicht werden soll. Die Geister sind immer willig, dem Priester zu folgen. Man ift aber babei mit= unter zu wunderlichen Formen gelangt und die außerordentlich große Berbreitung berfelben erhöht bas Befrembenbe. Bei ben tollen Sprungen, welche die Phantasie auf diesem Gebiete macht, läßt sich oft nur ichwer ein Kaben bes logischen Zusammenhanges finden. Gin solcher und zugleich ein Anlaß zu feiner beständig brobenden Zerreißung liegt in ber doppelten Art ber Ketischauffassung. Die Ketische sind einmal wirklich nur fühllose Klöte ober Klumpen, völlig verschieden von dem freibeweglichen Geiste, mit bem sie oft nur burch die Kultgewalt, die der Briefter übt, zusammengehalten werden. Dann aber find beibe Objette auch wieder in einer so intimen Verbindung auffaßbar, daß sie nur Eines bilben und ber Geift an bas Bilb festgebunden erscheint. Je nachdem fich nun in eine und bieselbe Gedankenreihe in prinzipienloser Abwechslung eine ober die andere der statthaften Borstellungen einschaltet, entstehen neue und oft wunderliche Kombinationen. Vielfach maa man fich das Widersprechende durch die Spezialitäten der Fetische, der Kulte und Briefter erklären, weshalb auch wieder eine fo weitgehende Arbeits= theilung auf bem Gebiete Diefes Zaubermefens herrscht.

Ein Grundgebanke, auf ben viel Abenteuerlichkeit sich aufgebaut hat, ift indeß einfach genug. Kann man den Geist durch Kultakte, d. h. durch Annehmlichkeiten, die man ihm schafft, bewegen, Gutes zu thun, insbesondere zur Linderung eines Leidens behilflich zu sein, so liegt die Konsequenz nahe, daß man durch irgend eine Peinigung seine Rache auf diejenige Person werde lenken können, die ihm als die Ursache bezeichnet wird, um deretwillen ihm das Uebel zugefügt wurde. In Tichikambo ist der aus dem Lande Bakunja (Eb. II. 175) dorthin gebrachte Motisso Mambili ein solcher auf den Schaden dressirter Geist, und sein Briesterthum, das in den Händen des Mabombe liegt, muß nicht wenig einträglich sein, da es der Anlässe zu Entschädigungen eine ganze Reihe bietet.

Mokiffo Mambili ift eine Fetischfigur in Menschengestalt mit einem aufgetriebenen Leibe. Sein Geist totet bie Leute, gegen die er erzürnt wird, durch Bauchwassersucht und andere Krankheiten dieser Art. Man erbittert ihn nun in begreiflicher Beise auf bas Schlimmfte gegen einen Menschen, wenn man ihm unter Angabe besselben als Urfache folder Ungebühr — einen Nagel in ben Bauch schlägt. Daß sich ber Born nicht etwa gegen ben Ginschlagenben richte, sonbern in ber gewünschten Richtung hin ableite, das muß man natürlich der Intervention bes Briefters zuschreiben — bafür ist diese Art Kult seine Spezialität, und es kann nicht jebermann mit gleichem Erfolge folches etwa an seinen Sausfetischen versuchen. Mabombe empfängt also, so oft er bas Ginschlagen eines Nagels in seinen besonders geschulten Fetisch gestattet von der Partei eine angemessene Bezahlung und — Mabombe schafft fich baburch auch gleich wieber Arbeit auf ber anberen Seite. furz ober lang fühlt wirklich einmal der, auf den es gemünzt war, Leibweh; ba aber Mabombe Spezialist für Leibweh ist, wird er gerufen; er stellt in der bekannten Weise die Diagnose, und findet — daß ein Nagel in seinem Fetisch bie Ursache sei! Nun ist aber ber Fetisch voll folder Nägel und konnte man schon die Diagnose nicht umsonst verlangen so bedarf es jett einer nicht zu kargen Kulthandlung, damit der Fetisch zunächst nur verrathe, welcher Nagel ber richtige fei. herausgezogen — und nun bedarf es wieder einer Kulthandlung zur Sühnung dieses Schmerzes ober zur "Heilung" der Wunde. Für alle Kulthandlungen muß natürlich die Partei die Gaben bereitstellen. das geordnet, dann erft kann die Heilung durch Milonghos beginnen natürlich nicht unentgeltlich.

Durch die gerade in Westafrika weit vorgeschrittene, innige Berbindung der zwei urthümlichsten Heilarten, der natürlichen und der kultlichen, tritt auch in der ärztlichen Thätigkeit des Priesters das Absehen auf die Geisteroffenbarung, das Orakel, ganz besonders hervor. Bei den "Milonghos" ist eine natürliche Heilkraft nicht immer ausgeschlossen, und es wird berichtet, daß die Neger eine gute Kenntniß heilkräftiger Pflanzen u. dgl. hätten und dirurgische Operationen, insbesondere Schröpfen, geschickt zu vollziehen wüßten. Aber insoweit die Unwendung von alledem von der Krankheitsdiagnose abhängig ist, biese aber, weil die Krankheit einen Geisteseinfluß darstellt, allein durch

Gespesoffenbarung gestellt werden kann, so bleibt auch hierbei das Drakel immer die Hauptthätigkeit des Priesters.

Diesem fällt aber noch eine viel selbständigere und umfassendere Rolle zu, als wir bisher beobachteten. Beim Indianer trat fast nur der Heilzweck hervor, weil des Indianers Sorge für sein individuelles Besinden den Hauptinhalt seines Lebens bildet. Je mannigsaltiger aber mit dem Fortschreiten zum Kulturleben die Beziehungen der Menschen zu einander werden, desto weiter erstreckt sich der Kreis ihrer Sorgen und die Inanspruchnahme ihrer Götter.

Der Indianer ber Unfultur fannte keinen Besitz von Grund und Boben, keinen von weibenbem Lieh. Damit blieb die Möglichkeit des Eingreifens in frembes Eigenthum fehr beschränft. Bei bem feghaften, Aderbau und handel treibenden Theile ber Neger kam zu Mord und Raub viel häufiger der geheime, liftige Diebstahl und allerlei Untreue. Da handelte es sich nun wieder im Interesse ber Gesellschaft barum, die Berbrecher an den Tag zu bringen. Der Priester kann also auf diese Weise auch eine wichtige Rolle im Rechtswesen spielen, und in Bestafrika ist bas im vollen Maße ber Fall. Allerbings könnte hierfür jeber Laie ein taugliches Mittel sein, wenn nicht eine spezielle Art bes Berkehrs nothwendig ware, um den Willen der Geifter den menschlichen Absichten bienstbar zu machen. In manchen Fällen genügen die Laien Auch gewöhnliche Träger ber Bahre eines Ermorbeten leitet der Geist unmittelbar so, daß sie zur Entdeckung des Mörders gelangen (Eb. II. 28). "In Somraï nehmen zwei berfelben ben Leichnam auf ihre Köpfe, ber Eine das Kopf=, ber Andere das Fußende, forbern mit den Angehörigen des Verstorbenen diesen laut auf, sie zum Mörder zu führen, schwanken, scheinbar vom Impulse des Todten getrieben, hierher und dorthin, bis fie eine bestimmte Richtung annehmen und endlich vor ber hütte des vermeintlichen Urhebers Halt machen. Dieser verfällt bem Tode, und seine Habe wird theils vom Häuptling, theils von der Familie des Verstorbenen eingezogen. Die Sara entdecken den schuldigen Bauberer unter den versammelten Männern einer Ortschaft burch ein Bündel eines bestimmten Grases ober Laubes, das auf den Kopf des inspirirten weisen Mannes" — wohl Priesters — "gelegt, diesen als= bald hin= und herzutreiben und nach mannigfachem Schwanken taumelnd zum Schuldigen, vor dem er zu Boben fällt, zu führen scheint."1)

<sup>1)</sup> Nachtigal, Sahara und Suban II. 686.

An der Bestküste sind die weit und breit gesürchteten Fetischen Mabiali, Mademba und Mangaka insbesondere Gerichtsfetische. h. ihre Priester verstehen sich vorzüglich auf die Berwendung derselbe zu diesem Zwecke. Das Prinzip beruht auf dem erwähnten Nägeleinschlagen.

Man erhöht die Wirkung, indem man den einzuschlagenden Rag erst glühend macht. Die Wuth, in welche der Geist darüber gerathe muß, ist dem Bolke so verständlich, daß der Dieb oft genug das G stohlene zurückbringt, wenn er erfährt, man habe um den gefährlich Fetisch gesandt.

Auch zur Berhütung von Veruntreuung, Treubruch u. bgl. die solche Handlungsweise. Gin Herr, der seine Sklaven mit werthvolke Waaren über Land schickt, läßt Madiali bringen und schlägt vor jen Augen einen Nagel ein mit der Verwünschung, daß der darüber erreg Zorn der Gottheit jenen treffen möge, der Untreue begehen wird. Winnter ist der Spezialsetisch schon so eingerichtet, daß er bleibend ein Nagel im Leibe führt, an welchem dann nur einige Schläge in jede Falle gethan werden.

In gleicher Weise wird auch der gefürchtete Ortsfetisch Mangatin Kabinda, dem wir schon einmal in seiner Hängematte begegnete zum Heile der Laien und Priester mißhandelt. Brust und Oberkörpsahen die Reisenden dicht mit solchen Nägeln bedeckt, und auch die Dämon rächt sich durch Austreibung des Leibes. Seine gewöhnlis Wohnung war eine Strohhütte. 1)

Der Priester bes Chincasse-incasse benetzt sich mit einem eige bereiteten Milongo die Augen, und während er dann in die gewöhnlich Konvulsionen verfällt, erblickt er selbst das Bild des Schuldigen, d. der Geist offenbart ihm diesen.

Die Art, wie man sich die Mittheilung durch den Geist denkt, hab wir schon kennen gelernt. In der Regel steigt der Geist dem Pries in das Haupt und denkt nun in ihm die weissagenden Gedankt Doch offenbart er sich ihm auch durch Zeichen und Stimmen, der Deutung dann natürlich Kunst des Priesters ist.

Das "Gotte surth eil" ist mit ben nachgewiesenen Vorstellung schon gegeben, und es sindet in der That auch beim Afrikaner !

<sup>1)</sup> Baftian, Deutsche Expedition II. 176 ff.

medern Kulturstuse die weiteste Berbreitung. Da es immer nur auf ein offenbarendes Zeichen des Gottes ankommt, so ist die Form eigentlich gleichgiltig und deshalb sehr mannigfaltig. Daß auch hierbei die Priestersichaft, sobald sie sich entsaltet hat, die Leitung gewinnt, liegt in der Sache. In Westafrika ist es vorzüglich das Orakel des Cassa-Essens, welches Jahr aus Jahr ein Hunderte dem Tode überliefert. Frauen und Männer müssen sich der Prozedur unterziehen, sobald sie verdächtig sind, durch Fetischdienste jemand an der Gesundheit geschadet zu haben.

Fast jeder Ort hat zu diesem Behuse einen geprüsten "Ganga Incassii", der gerusen wird, sobald ein solcher Verdacht auftaucht, oder ein anderer Ganga nach dieser Richtung diagnosirt hat. Er steckt mit vier Pfählen einen Raum ab, reicht dem Angeklagten eine Dosis der Cassa genannten gistigen Baumrinde und läßt ihn, nachdem er sie genossen, unter Musiklärm und Geschrei der Umstehenden in dem außzgestedten Raume umhergehen. Oft führt die Medizin den Tod herbei; bewirtt sie Durchsall, so ist die Schuld erwiesen, tritt Erbrechen ein, so ist der Inquist freigesprochen.

So siel benn unter biesen primitiven, der untersten Kulturstufe nicht sehr entrückten Berhältnissen auch die Gerichtsgewalt zu nicht geringem Theil in die Hände des Briesters. Will man auch nicht mit den meisten Forschungsreisenden annehmen, daß der Ganga Incassi einen bestimmenden Einsluß auf den Ausgang des Orakels habe, was freilich nicht ganz ausgeschlossen ist, so war doch immerhin grade in den schwierigsten und wichtigsten Prozessen die Schuldfrage nicht ohne seine Bermittlung zu lösen.

Durch die Entscheidung der Schuldfrage entschied die Gottheit selbst den Prozeß; sie war es also, welche richtete, und ihr stand der Priester näher, als irgend eine andere irdische Potenz. Glückte es nicht einem kräftigen Königthume, sich der Bevormundung zu entziehen, so ist kaum abzusehen, wie sich nicht alle Gewalt in den Händen des Briesters ansammeln sollte. Um Bonny herrscht der Fetisch Oro, und es heißt von ihm sehr bezeichnend, daß von ihm alles Urtheil ausgehe und der Baum zum hinrichten in seinem Namen aufgestellt werde. Den Fetisch Umschied in begegneten wir bereits auf seiner Reise zu Gericht, es handelte sich um die Ermordung eines Stlaven, und als die deutschen Reisenden von dem abgesetzen Könige von Loango in bessen Hüttenpalaste begrüßt wurden, stand an

seiner Seite ein Ganga mit einem Fetische als bem "Ausbrucke ber Gerichtsbarkeit." In Mekono überreicht ein Ganga dem gekrönten Könige von Angoy das Messer, "vor dessen Empfang er kein Todeseurtheil vollziehen darf." 1) Man mag sich wundern, schon hier der Theorie des Pseudo-Isidor zu begegnen — sie ist in der That uralt.

Daß bie gerichtliche Eibesleiftung ebenfalls bie Intervention bes Briefters verlanat, ist bei solcher Lage ber Dinge selbstverftändlich. Hätte ein etwas kräftigerer Einheitsstaat seine Orts- und Staatsgottheiten zu überwiegender Geltung gebracht, ohne eine besondere Pfleg: schaft berfelben einzuführen, so hätte sich allerbings ein gerichtliches Eidleisten ohne Briefterintervention benken laffen. Da aber auf diefer Stufe einer beginnenben Salbkultur ber gesammte Rult sammt feinen Objekten beweglich geworben mar und felbst bie von Staatswegen ber Pflege der Priester anvertrauten Kultobjekte nach Analogie der weit zahlreicheren gewiffermaßen in ben Brivatbesitz ber Briefter übergegangen waren, so trat die nicht abzuweisende Konsequenz hervor, daß es auch zu ber gerichtlichen Gibesabnahme bes Priefters bedürfe. Der Gib fteht mit bem Borgange bes Nägeleinschlagens auf biefer Stufe in sehr naher Bermandtschaft; er forbert bedingungsweise bie Rache ber Gottheit heraus. An bem Eintritt ber Rache will bann ber Mensch wieder die Erfüllung jener Bedingung erkennen; so ift ber Eid zugleich Orakel. Andrerseits ist er in diesem eingeschlossen. Geständige unterliegt ihm nicht; ben fälschlich Leugnenden trifft bie Gottesrache.

So nennt auch schon ber alte Bosmann nicht mit Unrecht bag Caffa-Drbal einen "Eibestrunk." Der Beklagte muffe babei bie Worte gebrauchen, daß ihn ber Fetisch töbten solle, sofern er beffen wessen man ihn überführen wolle, schulbig sei. Das ist ber korrekte Sinn bes Eibes. Bosmann fcilbert ferner ben Borgang bes gewöhn: lichen Eibes fehr genau. Der Ganga erscheint mit seinem Fetisch ber meistentheils eine Art Gefäß ift, — die jest vorherrschenden Den schenbilder scheinen jungerer Art, — ber Inquifit stellt fich bem Fetische gegenüber und fragt ben Priester nach bem Namen besselben, ba je jeber Ganga mehrere und besondere Fetische besitze und auf die Nennung bes Namens vieles ankommt. Nachbem ber Ganga geantwortet ruft jener ben Fetisch beim Namen, ben bann folgenden Berfprechun

<sup>1)</sup> Baftian, Deutsche Expedition I. 113; I. 63; II. 171.

gen und Angaben die Bitte anhängend, dieser wolle ihn tödten, wenn jene falsch seien. Dies wiederholt er dreimal, nach jedem Male den deisch umschreitend. Der Ganga bestreicht ihn dann verschiedentslich mit dem Inhalte aus seinem Fetischtopfe und legt — zum Pfande und zur Fesselung der Person — in diesen Rägel und Haare, die er dem Schwörenden abgeschnitten hat. So bleiben beide durch ein Band verbunden.

Nun follte man glauben, es müßte bieser so weit reichenden priesterlichen Macht eine zunächst durch das materielle Schutbebürsniß gehodene kriegerische unabhängig gegenüberstehend sich entwickln. Aber auch eine solche Unabhängigkeit kennt die niederste Kulturstufe nicht; wohl aber füllt vielsach ein Ringen beider die älteste Geschichte der Bölker, und auch in diesem Kampse fallen die Würsel verschiedentlich. In der Bolksvorstellung selbst ein Gott, ist der König von Loango — ein Beispiel für viele zu nennen — ein Sklave seiner Priester; und sind es genau genommen, nicht auch deren andere Fetische? Müssen sie sich nicht sogar peinigen lassen, um Dienste zu thun?

Bunächst nimmt ber Priester, wie auf alle wichtigen Angelegensheiten, so auch auf die des Krieges, durch sein Drakel maßgebenden Einsluß. Ein König jener Staaten, der im Kriege eine Riederlage erleidet, ist immer nahe daran, um seinen Thron zu kommen; ein solcher aber, der eine Niederlage bei einem Wagnisse erlitte, das er gegen den geoffendarten Willen des Gottes unternommen, wäre undebingt verloren. Dazu kommt noch, daß die Götter selbst als die Führer der Kämpfenden gelten, und daher ihre Fetische voranziehen und heersolge verlangen — so sehen wir wieder den Priester an der Spise.

Die Neger besaßen besondere Fetische dieser Art. So sahen die Reisenden in Sogne einen besonderen Kriegssetisch als eine mit Fellstreisen umwickelte Figur, zu welcher die dabei liegenden kriegerischen Instrumente, wie Klappern und Trommeln in derselben Beziehung itchen mochten, wie die den Geist hervorlockenden Klappern und Schellen der Drakelpriester. Den Kriegssetisch zu Kabinda (Eb. I. 76) bilbete eine ähnliche mit Federn und Fell geschmückte Figur, und auch neben ihm lagen dieselben Instrumente. Doch wurde dieser Fetisch nicht mehr durch einen Priester ins Feld getragen, sondern durch einen Offizier,

ber zur Auszeichnung als Fahnenjunker einen weißen Streifen um bie Stirn trug. Hier hat also schon eine Emanzipation stattgesunden; dessgleichen hat der Kriegssetisch Inkisse-i-Bumba zu seiner Kultbedienung zwar noch einen Ganga-n-Bumba, aber im Felde dazi ihn nur eine Frau dem Heere vorantragen, und jeder Fürst pslegt dazu eine sein er Frauen zu stellen, die er dem Fetisch vermählt. Da aber zur Zeit der deutschen Expedition und lange vorher kein gekrönter König mehr auf dem heißen Throne Loangos sas, war seither die Herrschaft und der Titel Ganga Bumba in einer Person vereinigt; so ist entweder der Priester der wirkliche Herrscher geworden, oder der Herrscher hat die Priesterwürde in sich auszunehmen gewußt.

## 5. Priestergewalt in Gemeinde und Haus.

Gine Trennung ber richterlichen von den Anfängen ber polizeis lichen Gewalt wird man unter ben betrachteten. Berhältniffen nicht suchen, und man konnte so im vorhinein vermuthen, daß ber Briefter vom Gerichtsplate aus mit seinem Ginflusse noch weiter in die Ge meinde hineindringen werbe. Diefe Annahme findet vielfache Beftäti Baftian (II, 84) fieht fich zu ber Bemerkung veranlaßt: "Die Ausübung ber Polizei ift ber hauptsache nach in ben Sanden bei Ganga, da fie Berbrechen ausfindig machen und durch die von ihnen geweihten Fetische gegen solche schützen." Rach beffelben Erzählung hatte im Anschlusse an die Ortssitten eine Faktorei zu Futika ihre Bei wachung zwei Gangas übertragen. Diese schlugen von ber Dämmerungs zeit an die Trommel und umliefen, dann und wann ein Saiteninstru ment anschlagend, die Umzäunung. Sie nehmen also für ihr Nacht wächteramt die Autorität ihrer Dämonen in Anspruch. Sonft schütz ber Briefter unter gleicher Autorität das Privateigenthum, indem ei ben M'ti ingina — "Stab bes Berbotes" — aufsteckt; die Furcht vor bem betreffenden Beifte balt nun von Berührung ab.

Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die nach Wait (II, 136) über ganz Westafrika verbreiteten Geheimbunde zur Ausübung der Polizei und Rechtspslege entweder Priesterschaften sind oder doch unter beren Leitung stehen, da man sich solche Thätigkeit ohne Einfluß der Geister dort nicht vorstellen kann. Aehnlich mögen die "Sindungo" in Angon troß ihrer Bezeichnung als "Soldaten des Königs" min

beftens unter einer Briefterschaft stehenbe Ezekutivorgane sein. Sie bilben einen jener Geheimorden, und beffen Mitglieder haufen nach Art ber Zauberpriefter im Walbesbunkel. Sie steben zur zwangsweisen Durchführung von Regierungsmaßregeln zur Verfügung, brechen aus dem Walbe in grotesten Vermummungen hervor und morben und zerstören, wohin ihr Zorn gelenkt wirb. Als Baftian (I, 80 f.) bei bem Regenten von Angon zu Befuch mar, brachte bie Neugierbe einige biefer Ungethume berbei. "Mit bemfelben in einem Gefprach begriffen, hörte ich außerhalb ber Hofwand ein eigenthümliches Beraffel, Gestampf und Geguief, und balb zeigte ber Aufruhr unter ber bort versammelten Bolfsmenge, bag etwas Besonberes vorgehen muffe. Die Thur war verschlossen und bedeutete man mir, dieselbe nicht zu öffnen; boch konnte ich über einen Portalspalt berfelben wegblicen und fah nun ein merkwürdiges Schauspiel, indem auf bem freien Blate vor bem hause bes Gouverneurs, in bem mir uns befanden, ein son= berbar geftaltetes Ungethum umberrafte, unerkennbar an Kopf und Füßen, als eine dice und formlose Masse burrer Balmblätter, die treppig über einander herabhingen und vorstanden. Nachdem burch bas mufte Gebahren besselben aller lose Sand zu Staub aufgewirbelt war, hockte es in diefer die Luft füllenden Wolke nieder, und nun trat zwischen ben Balmblattumfranzungen ein beweglich hin= und herwackeln= ber Punkt hervor, ber sich beim weiteren Abscheiben aus ber nieberfinkenden Sulle als eine übermenschlich foloffale Maske grotesker Form Aukerbem fing noch etwas Unberes an, fich zwischen ben Blattmaffen zu regen, und ließ sich bann als ein Beitschenstod erfennen, ber von ben unter ber Umbullung verborgenen Banben gehalten Rurz barauf kamen noch zwei andere, ähnlich travestirte Ungeheuer hinzu, und die drei führten nun in ungestalt plumpen Attituben einen Tang auf, por bem bas Bolf bei ber Annäherung ftets nach allen Seiten entfloh. Dann kauerten sie in eine Reihe nieber, mit ihren riefigen Kopfmasten in tomischer Weise nichend und schüttelnd, während in der Hand des mittelsten eine Ruthe wedelte, in denen der anbern bunne Stode. Die Buschauer ließen einen weiten Kreis offen, um fich vor einem plötlichen Anfahren zu mahren, und die Frauen und Kinder hielten fich in respektvoller Entfernung, aus ber fie nur verstohlen herüberzublicen magten. Die Hauptkunst ber Ungethüme bestand in unbehülflichen Sprüngen, wobei sie bröhnend mit den Füßen aufstampften, mährend die trockenen Blätter ihrer Verkleidung rasselten und rauschten."

Solche Sindungo (Mehrzahl von Dungo) bestehen in vielen Ortschaften, und die Mitgliedschaft erbt vom Bater- auf den Sohn, kann aber auch durch umständliche Aufnahmsceremonien erworben werden. Zwar regiert sie dermalen ein Staatsbeamter, aber sobald sie in ihren Bermummungen in Thätigkeit treten, jagen sie diesen aus ihrer Berssammlung davon zum Zeichen ihrer Selbstständigkeit. Ihr priesters lich er Charakter zeigt sich in dem ihnen gemeinsamen nächtlichen Dienste des Fetisches Kotolos Umkissie und durch ihre Qualität als "Regenmacher". Wir haben also in ihnen allerdings eine Priesterschaft zu erkennen, und zwar eine von Staatswegen gestistete mit einem durch Erblichkeit gesicherten Dienste. Daher erklären sich denn auch ihre Bezziehungen zur Regierung und die eigenthümliche Mischung von Selbstständigkeit und Unterordnung.

Um den Regen zu besorgen, nehmen sie ihren nächtlichen Kult auf einem Plaze mitten im Dorfe vor, das während dieser Zeit die Bewohner furchtsam verlassen. Sollte sich Jemand durch irgend einen Laut störend vernehmen lassen, so würden ihn die Sindungo zertreten und sein Haus verwüsten. Diese große Autorität des Schreckens, der ihnen innewohnt, benutzt das Volk in sehr sindiger Weise, indem es jene Sindungo in den Zeiten, da sie der Regenkult nicht beschäftigt, als Exekutoren von Schulden verwendet. In der Hauptskadt gliedert sich der Orden in eine wohlgeregelte Hierarchie.

In Joruba besteht in ganz gleicher Weise die Oboni-Priestersschaft, oder wie Bastian<sup>1</sup>) sie nennt, die Oboni-Loge. An der nördslichen Guineaküste heißt der entsprechende Fehmbund der Egboe orden oder Esik, dessen Präsident der König von Alt-Kaladar ist. Er ist in Klassen eingetheilt, und jede hat ihren Tag, an welchem ihr Idem oder Fetisch eine absolute Herrschaft außübt. Man glaubt, daß die Ueberzahl der Frauen und Staven eine solche zeitweilige Diktatur und Einschüchterung nothwendig mache. Diese sliehen dann auch scheu ause einander, sabald ein Egboetag verkündet wird. Dann geht der Idem der betreffende Priester als Fetisch — mit einer Peitsche um und schont sie auch wahrlich nicht. Zu Strasgerichtsverhandlungen wird

<sup>1)</sup> Geographische und ethnologische Bilber S. 189.

ber Ibem aus bem Busche herbeigeführt und er erscheint fantastisch in Matten und Zeug gehüllt mit einer schwarzen Larve. Der Ibem vollzieht auch mit den Seinen die Strase. Eigenthum nimmt der Egboerorden unter seinen besonderen Schutz und markirt es dann. Erinnert die Rombination der erblichen Würde mit der staatlichen Aufsicht lebzhaft an römische Einrichtungen, so sindet das Austreten dieser Sollegien sein unverkennbares Wiederspiel in der westdeutschen "Tyrjagd", wie sie und noch Montanus") schildern konnte und dem bairischen "Haber feld treiben."

Das zeitweilige Herumziehen bes Gottes — im vermummten Priefterleibe — an gewissen Tagen und Nächten, um durch Lärm und Beitschenhiebe alle unbotmäßigen Gedanken zurückzuschrecken, ist sast überall an der Westküssen von Senegambien bis über den Congo hinaus heimisch. "Die Stadt Ogbomascho wird gewöhnlich zweimal jährlich der Gewalt des Ogo übergeben. Der Lärm beginnt, nachdem den Frauen die entsprechende Warnung zugekommen ist, in kleinen Hütten, die abseitens außerhalb der Stadtmauer stehen, und zu denen kein Zutritt ist als durch die Gebäulichkeiten des Stadtobersten. Während der ganzen Nacht geht dann der Geist der Vorfahren mit einer mächtigen Bambuspeitsche umher, in einer Begleitung sonstiger Masken, die mehr oder weniger stereotyp sind oder werden."?)

Auch der "große Geist" der Bakaleneger kommt") disweilen aus der Erde in sein großes Haus herauf, "wo er dann furchtbar brüllt zum Schrecken der Weiber und Kinder, die man damit in Furcht hält." Wollte Jemand darin den Beweis von absichtlicher und utilitarischer Täuschung sehen, da doch irgend Jemand mit Bewußtsein das dem Geiste zugeschriebene Brummen und Brüllen hervorbringen muß, so kann er je nach dem Falle auf dem rechten und auf dem salschen Wege sein. Zweisellos verursacht der Priester den schreckenden Lärm, aber er verursacht ihn als Gott, indem ja der Geist in ihn hinausgekommen ist. Man lügt also nicht, wenn man dem Volke sagt: der "große Geist" zürnt und brüllt vor Zorn. So nahe liegen diese Dinge neben einander.

Diese Form kann weber lokal noch zufällig sein, benn nicht bloß in ben vorgeschrittenen Westküstenländern tritt das Priesterthum in den

<sup>1)</sup> Bolfsfeste S. 95. 2) Baftian, Bilber S. 185.

<sup>8) 23</sup> ait II. 184.

Dienst ber öffentlichen Ordnung, sondern wir begegnen derselben Ersscheinung auch im äußersten Osten des Continents. Der Zorn irgend einer Gottheit bildet die Sanktion für die Aufrechthaltung des Herskommens, und die Obrigkeit stellt naturgemäß dieselben Schreckmittel neben ihre Verfügungen. Die sinnliche Beziehung, in welcher der Briester zu dieser Gottheit steht, theilt ihm auch hierbei seine Rolle zu.

Der Missionär Kraps<sup>1</sup>) fand bei den Wanika an der Ostküste eine ganz ähnliche Einrichtung, Um die Weiber und Sklaven im Zaume zu halten, ließ der Priester den Fetisch Muansa, brummen", und sobald dieses Brummen laut wurde, mußte jeder dem Orden nicht Angehörige sich verbergen. Weiber und Sklaven aber durften den Muansa überhaupt nicht sehen. Charakteristisch ist es aber, daß man sich dieses brummenden Muansa bediente, so oft die Ortsältesten eine neue Verordnung erließen; sie stellten sie auf diese Weise unter die Sanktion der Gottheit — brummend stimmte diese zu, als gäbe sie die Verordnung.

Bei ber Gründung eines neuen Dorfes wird ein Ganga gerufen, der wahrscheinlich dem Plate einen Fetisch zuzuführen hat, benn nichts anderes heißt das Einweihen eines Ortes. Eine neue Wohnung kann nicht bezogen werden, ohne daß der Ganga darin gesichlafen. Er reinigt sie dadurch von übelwollenden Geistern und führt einen guten Schutzeist ein.

Doch auch das Haus in des Wortes höherer Bedeutung hat sich dem priesterlichen Einflusse schon erschlossen. Die Ehe trägt allerbings auch in Afrika noch ganz den Charakter eines Erwerbes der Frau seitens des Mannes. Ein Theil der Bräuche deutet auf einen Erwerb jüngerer Form, einen Tausch oder Kauf, sogar unter öffentlicher Ausdietung des Kaufgegenstandes, ein anderer auf den der ältesten Zeit, der gewaltsamen Unterwerfung oder Entsührung. Zu letzterer Form gehört die grade in Afrika weit verbreitete Sitte, den Schein gegenseitiger Entsremdung zwischen Schwiegermutter und Schwiegersohn zur Schau zu tragen. Bon der eigentlichen, blos der Arbeit wegen erworbenen Sklavin unterscheidet sich doch schon wieder die erste Frau durch den, zwar nicht überall, aber doch in Westafrika ihr schon ge-währten Antheil der Häuslichkeit; er sindet hier darin seinen Ausdruck,

<sup>1)</sup> Andree, Rrapf's Miffionsreise S. 439.

baß nur die erste Frau dem Manne das Essen bereiten darf. Darum ist auch die Gemeinsamkeit des Mahles, wie überall auf dieser Stuse, die eigentliche Einführung in die She als Hausgemeinschaft. Dahin gehört auch noch die ostafrikanische, einer indianischen ganz entsprechende Sitte, daß Brautleute und Schwiegereltern je ein Stückhen Tabak in eine Pfeise schneiden, aus der sie dann alle zusammen rauchen; es scheint zugleich ein sormaler Friedensschluß.

Eine Rultbeziehung läge nur insofern bei ber gegebenen Anschauungsweise schon von Natur aus vor, als fortan die Gemahlin burch ben Eintritt in die hausgemeinschaft bes Mannes auch einem neuen Beifte verbunden ober doch untergeordnet werden müßte. Dieser Geift aber müßte naturgemäß ber bes neuen Haufes sein: Dem entgegen tritt aber hier wieder die nicht ohne Einfluß bes Spezialpriesterthums entwickelte Berufstheilung ein, die sich von den Prieftern auf deren Beifter übertrug. In dieser consequenten Weise verbindet sich jeder Spezialpriefter feine rechte ober erfte Frau feinem Spezialfetische, ober er "traut sie ihm an." Nur biefe barf bann bem Manne bas Effen bereiten und mit dem Fetische in Berührung kommen; nur sie bildet mit dem Manne zusammen eine engere Hausgenoffenschaft. sollte nun consequent in jedem Hause ber Fall fein, aber mit bem hierzu vielleicht nöthigen Briefter brangt fich fein Fetisch ein. des Hausgeistes, dem die Frau zu verbinden wäre, tritt schon an der Westküste von Guinea bis über ben Congo hinaus ein besonderer Spezialfetisch für biefen Zweck in Action, ber seine eigene Priefterschaft, oder wenn man will, seinen eigenen Weiheorben besitzt. Für den sudlichen Theil des genannten Gebietes heißt diefer Chefetisch Lemba, sein Priester Tata Lemba (Bater Lemba), und die Tradition erinnert sich noch, daß dieser von Maquimbe, wo in wünschenswerther Weise geordnete eheliche Verbindungen besonders gediehen mären, eingewandert sei und bazu bienen follte, "bie Frauen in Ordnung zu halten und fie bei Untreue zu ftrafen."1)

Man erkennt also noch beutlich ben Nüglichkeitsgebanken, welcher solche Spezialkulte auf die Wanderschaft führt und, indem er die ursprünglich betonte genealogische Verwandtschaft von Geistern und Menschen in den Hintergrund schiebt, immer mehr etwas an deren Stelle set,

<sup>1)</sup> Baftian, Deutsche Expedition I. 173.

was wir mit einem römischen Namen als "Indigetenthum" bezeichnen müßten.

Der Lembafetisch bient aber, als etwas anspruchsvoll, vorläufig erst nur ben Reichen; bei ärmeren Leuten muß also immer noch ber Frau gegenüber die Autorität des weniger angesehenen Hausgeistes aus= In die vornehmeren Chen bagegen führt schon ber Lemba= priester ein, ober wie sonft noch ber Genoffe bes betreffenden Fetisches beifit. Immer führt er in schon bekannter Weise ben Namen bes Gottes felbst; in unferm Falle also heißt er "Bater Lemba." -Der Gott läßt sich zu dem Bunde natürlich nur gegen Kultleistungen herbei, und in diesen wie in dem Versprechen immer nachfolgender be= stehen die Ceremonien der "Trauung." Dem Lemba muß bei ber Wohnung der Vermählten ein eigenes Fetischhaus errichtet und geschmudt werden. Hier wird ber Fetisch nach Anweisung bes Priefters von den Brautleuten mit Branntwein bespuckt; bann legt die Frau einen fleinen, ber Mann einen größern Rupferring an bie rechte Sand an. Der Branntwein ist beutlich erkennbar eine Kultspende für ben Geift, und die Art seiner Ueberreichung beutet in weniger belikater als kind= licher Beife ben gemeinfamen Genug an, burch welchen ber Bund Die Ringe aber find nach fehr verbreiteter Sitte geschloffen wird. bes Landes das Zeichen einer "Duina" ober eines "Quixilles", b. h. eines bem Geifte geleisteten Entsagungsgelübbes, also eines fortbauernben Opfers passiver, uralter Art. Eins dieser Lemba-Quixilles verbietet beispielsweise bem in die Lemba-Che eingetretenen Gatten, in Gesellschaft mit andern im hause zu effen; es bleibt also bei diesen mahrscheinlich oft wiederkehrenden Fällen der Bewirthung der betreffende Antheil als Opfer bem Geiste vorbehalten. Durch das "Milongo", (Molungo), ge= missermaßen einen Ableger bes Fetisches, welchen ber Ganga ber Sausfrau zum Tragen übergiebt, besiegelt er schließlich ben unter seiner Intervention geschloffenen Bund.

Fortan behält ber Priester ben Fuß im Hause; er wird und bleibt in vielen Beziehungen bessen Bormund. Arzt und Richter. Nach der Hochzeit kommt er schon beswegen nicht ganz aus dem Hause, weil er als Lemba selbst die Stadien der froher Erwartung zu bewachen hat. Allerdings kann es auch noch ein anders genannter Fetisch sein, der hier zu Rathe gezogen werden muß, aber auch dieser, hieße er Mizambi oder wie immer, hat wieder seinen Priester. Die glückliche Frau

darf Niemanden ihre Hoffnungen verrathen, bevor der Ganga sein Urtheil gesprochen. Er bringt seinen Spezialsetisch mit sich, läßt sich in der bekannten Weise dessen Geist in seinen Kopf treten und erhält auf diese Art Kenntniß von dem Sachverhalte. Erst nach seiner offiziellen Erklärung darf die Frau ihrem Herzen Luft machen. Sie wird vom Ganga eigenthümlich bemalt und erhält als eine Art Amulet einen Gürtel.

Diefer Gürtel knüpft bas Haus schon wieber burch ein ferneres Stabium an ben Briefter, benn jener bient gur Erleichterung ber Geburt. -Das neugeborene Kindlein aber empfängt ichon wieder eine Schaar von Fetischen und Brieftern. Eine mehrmonatliche Eingeschlossenheit bes Säuglings löft sich ihm erft durch eine Reihe von Ceremonien; insbesondere empfängt bas Rind bei feinem erften Luftgange vom Ganga Lemba einen Rupferring, der am Fetische selbst geruht hat und somit mit einem heut noch üblichen Ausbrucke als "geweiht und angerührt" Wir missen aber schon, daß an einem folchen zu bezeichnen wäre. Ringe auch wieber ein Kultzwang hängt. Der Ganga ist es nun wieber, welcher bem Kinde, indem er es in den Schutbund mit einem bestimmten Geiste aufnimmt, mit jenem Ringe, ber balb Sacco, bald Molungo heißt, zugleich eins ber verschiedenen Quixilles auferlegt. Da nun wieder Glud und Unglud, inabesondere Gesundheit und Krankheit von ber Einhaltung biefer Duigilles abhängen, fo bleibt ber Banga zweifellos bem fo gebundenen Menschen ein unentbehrlicher Berather.

Alle diese priesterlichen Atte scheinen gleich dem Lembakultus jüngern Ursprungs gegenüber der Einführung des Mannes in die Gesellschaft oder den Clan, dem Uebergange von der nur noch auf die Kindheitsjahre beschränkten Muttergewalt in die durch die Herrschaft eines Mannes repräsentirte Organisation einer jüngeren Zeit. Diese Sinsührung geschieht in einem großen Theile von Afrika und an der Bestlüfte insbesondere durch den Att der Beschneidung; aber dieser Att wird hier erst dei dem allerdings früh erfolgenden Sintritte in die Mannbarkeit vorgenommen. Dadurch hat er wohl hie und da in der Aussassiung des Bolkes oder durch den Berichterstatter eine Beziehung auf die Ehe gewonnen, die ihm an sich gänzlich fern liegt. Wird er doch anderswo, allerdings schon minder korrekt, bald nach der Geburt vorgenommen.

Die westafrikanische Sitte weist beutlich auf ein älteres Berhaltnis jurud. Erinnern wir uns ber ältesten Gesellschaftsverhaltnisse, auf die wir schon wiederholt zurückgreisen mußten. So lange die Mutterfolge maßgebend und eine andere Organisation nicht ersorderlich war, gehörte das Kind von Natur aus zum Stamme der Mutter; in diesen war es durch die Geburt selbst eingeführt, und es bedurfte keiner andern Einführung. Auch jetzt tritt ein solches Bedürsniß nicht ein, so lange das Kind nicht zum Manne wird. Bis dahin gehört es immer noch zur Mutter, wenn es auch schon dem Rechte nach sammt dieser im Besitze des Baters ist; die Horde oder den Stamm geht es nichts an. Es muß aber eine Zeit gegeben haben, da das Vaterrecht noch nicht so sehr consolidirt war, daß nicht eine freiere Wahl und Gruppirung der aus den heranwachsenden Männern sich bildenden Horden hätte stattsinden können.

Wie aber jebe Familie unter Mutterrecht zugleich eine natürliche Kultgemeinschaft werden mußte, so bleibt auch jetzt der Begriff von Horbe und Kultgemeinschaft verbunden, zumal das praktische Interesse eine solche Berbindung nothwendig erheischte.

Diese Wahl ber Kultgemeinschaft äußert sich beim Indianer als Totemmahl, beim Ufrikaner als Fetischbund. Sätten Die Staaten in Westafrika eine solidere Herrschaftsgrundlage und einen festeren Bestand gehabt, wäre der Staatsgedanke siegreich in alle Clans und Familien eingebrungen, so ware die Wahl ber Gottheit für ben Gingeborenen nie zweifelhaft gewesen; aber die Ceremonie der Berbindung mit ihm mare auch bann bestehen geblieben. Die Aufnahme in die Rultgemeinschaft blieb immer dem Wesen nach der Abschluß eines ähn= lichen Bundes, wie ihn der Priefter mit seinem Fetisch abschloß, nur daß jener Bund universeller, daher gewiffermaßen intimer mar. Der Briefter bietet und verspricht die Kultleiftung, ber Fetisch in feinem Fache Dienstleistung; ber in die Kultgemeinschaft Aufgenommene thut Ersteres ebenfalls nach herkömmlichem Ausmaße der Leistungen und erhält dafür den universellen Schutz des Totems oder des Clan= und Stammgeiftes.

Nothwendiger Weise muß man also bei diesem Bundesschlusse diesselbe Einführung erwarten, wie bei der zur Priesterschaft, die wir schon kennen lernten, vor Allem Kultakte sowohl der älteren, bloß entsagenden, wie der jüngeren, leistenden Form, um den Geist herbeizuziehen. Zu jener gehört das Fasten und die Annahme eines Quixilles, zu diesen das Blutopfer. Mit diesem verbindet sich in mehr oder

weniger ersichtlicher Beise die Vorstellung des Blutbundes, welcher die sonst nur durch die gemeinsame Mutter begründete Blutsverwandtschaft herstellt. Diese Begründung einer neuen Blutsverwandtschaft muste jene Vorstellung erregen, welche dei unsern Berichterstattern gern mit dem Ausdrucke einer Wiedergeburt bezeichnet wird — in der That: wurde der Mensch durch seine leibliche Geburt in den Verband der Muttersolge gesetzt, so dringt ihn die "Wiedergeburt" in die Verwandtschaft mit der Horbe und dem Gotte als ihrem Stammvater. Nach Mittheilungen Bastians 1) hat sich schon dei den Afrikanern eine dieser Aussalfung entsprechende Redeweise gebildet. Sie sagen, jeder müssert einmal gestorben sein, um Mann zu werden. Der Priester desorge das. Er tödte und begrade die Jünglinge im Walde, dann lasse er sie als neue Wenschen wieder erstehen. So seien sie nun zur Blutsverwandtschaft des väterlichen Gottes geboren.

Bahrend diefer jedem schrecklich ift, erscheint er wohlthatig ben ibm im Blute Befreundeten. Als ein Erkennungsmal dieser Befreundung gelten diejenigen unvergänglichen Narben und Kennzeichen am Körper des Menschen, welche bei jenem Blutbunde hervorgebracht So erklärt fich ber oben angeführte alte Brauch, wonach ein Gott jeben töbtete, ber in ben gehegten Kreis seines Sites trat, außer bemjenigen, ber fich burch gewisse Narbenzeichen als stammverwandt zu erkennen gab. Man macht also — so konnte sich die Vorstellung einseitig umkehren — biefe Narben jum Schute bes Menschen; fie ichuten ihn vor bem Borne Gottes und fichern ihm beffen Wohlwollen. ber übliche Namenswechsel ist ein beutliches Zeichen bieser "Biebergeburt" in der Rultfamilie, benn auch bei dem in Mada= gaskar und in Oftafrika noch heute üblichen Blutbunde erfolgt ein Namenstausch ober eine Namensänderung. Die Gleichheit bes Zeichens, je nachbem es an ben Schläfen, ben Wangen, ben Schultern, ber Borhaut 2c. angebracht wird, bezeugt die verwandtschaftliche Zusammenge= hörigkeit; beshalb gilt bei einigen Sippen in Westafrika ber Grund= lat, daß zwischen Leuten besselben Reichens tein Connubium bestehen burfe, wie ja auch bas indianische Totem die Blutsverwandtschaft bekundet.

Auch auf diesem Gebiete wird nun ber Priester als ber ber Gottsbeit näher Stehende ber Bermittler. In Loango ist die Beschneidung

<sup>1)</sup> In der Februarsitzung der Anthropologischen Gesellschaft 1883. Lippert, Priefterthum. 9

ber Borhaut eingeführt, und sie wurde in einem eigenen hause vorgenommen, in welchem sich die Knaben in rother Bemalung sammeln. Die Knaben ber Mifforongo verbleiben auch nachher noch einige Wochen zu Kultzwecken beisammen, und in ben congesischen Nachbarländern verband fich mit ber Beschneibung bie Weihe in ber sogenannten Duimba, ober die Knaben wurden doch noch längere Zeit in der Waldeinsamkeit zurückgehalten. Duimba (Kimba) ist ber Name eines besondern Hauses, in welchem die langwierigen Ceremonien der Weihe abgehalten murben; boch heißt auch, wohl im Zusammenhange bamit, ein Gott Mokiffie Quimba. Der Ganga Mulenbe Anquimba (ober Für gewöhnlich leben Anguimba) ist ber Ruchtmeister dieser Novizen. fie in ber Guimba nact, nur vor Fremben legen fie eine Umhüllung von Palmblättern an. Sie unterliegen einer Reihe von Bestimmungen, bie sie bem Tobe fast nahe bringen sollen, bis fie bann wieber mit maftenben Speifen aufgefüttert werben. Dann follen fie bie Erinne rung an bas Bergangene verlieren, und fehren mit neuem Namen zu ben Ihrigen zurud. Das Alles beutet gleichmäßig auf die Borstellung von der Erneuerung ber Blutsverwandtschaft. In diesem Sinne berichtet auch Cavazzi offenbar über basselbe, wenn er von Zauberern am Congo spricht, welche in ben Wälbern solche Ceremonien abhielten, daß die Eintretenden ohnmächtig niederfielen und dann in bem geweihten Kreise wieber zum Leben erweckt würben.

In Magumba findet diefelbe Weihe<sup>2</sup>) vor dem Fetische Maramba statt, deren Einleitung in längerem Fasten in dunklet Kammer besteht; aber am Schlusse berselben zeichnet der Priester die Knaben durch Schulterschnitte, welche hier, wie noch vielsach, ganz an die Stelle der Beschneidung treten. Vielsach unterziehen sich auch schon Beschnittene noch einer besonderen Quimba, wie man ja mit Vortheil Bündnisse mit mehreren solchen Geistern schließen kann.

Ein besonderer Anlaß, eine solche Quimba zu errichten, soll weiter im Süden das Borhaben einer kriegerischen Unternehmung sein. \*) Es leuchtet ein, wie sie gerade für diese Fälle zweckmäßig erscheinen muß: das große Opfer lockt einen mächtigen Geist zum Bündnisse und

<sup>1)</sup> Baftian, a. a. D. II. 17 ff., 22.

<sup>2)</sup> Ebend. II. 18.

<sup>3)</sup> Ebend. II. 17.

mit einem solchen Bundesgenossen kann man dann beruhigt in's Feld ziehen. Bei den Südstämmen stehen darum solche Bündnisse über-haupt in enger Beziehung zu den Gefolgschaften, 1) und es ist deshalb nicht schwer gewesen, jene Weihen sich als eine Vorbereitung für das Kriegshandwerk zu erklären.

Außerdem übt der Priefter durch das Quixilleswesen nicht bloß auf seine Clientel, sondern auf das Leben überhaupt mancherlei Einssus. Das Thier, das er nach seiner Divination seinem Mokissie zuweist, ist allerdings nur für die mit diesem im Bunde Stehenden ungenießdar geworden; aber Pflanzen kann er dadurch, daß er den "Stad des Berbots" neben sie steckt, damit die Besitzergreifung für seinen Fetisch anzeigend, überhaupt vor jeder Berührung schützen; denn niemand wagt so leicht auch nur einen fremden Geist so unmittelbar zu beleidigen. So vermögen des Priesters verzückte Träume selbst dem Gange des Alltagsledens seine besondere Richtung anzuweisen, und sie wären unter Umständen im Stande, ganze Kulturarten zu vernichten.

Selbst ber Gestorbene fann ben Briefter icon nicht mehr ent= Zwar ist es gerade ber Hinterbliebenen Pflicht, die Rultehren bem Tobten zu erweisen; aber wenn einmal ber Gebanke ber priefterlichen Bermittelung zu solcher Wucherung gelangt ift, muß man da nicht auch zweifeln, ob ber Laie im Stanbe fei, mit gleicher Sicherheit alles Nothige vorzukehren und zu verrichten, wie berjenige, ber fein Leben in folder Uebung hinbringt? Wahrscheinlich ist die Theilnahme ber Priefter bei Beerdigungen und Tobtenkult in Westafrika wenigstens viel gewöhnlicher, als wir verzeichnet finden. Wenigstens läßt fich aus einigen Beispielen barauf schließen. In ber Stadt Dabomascho,2) wo man wie noch vielfach die Leichen unter der Thurschwelle begräbt, verrichten zwar die Angehörigen die eigentlichen Arbeiten babei, aber die Rulthandlung fällt schon bem Priefter ju, und es bleibt babei nur fraglich, ob mehr zur Beeinträchtigung bes Tobten ober zur Belaftung ber Ueberlebenben. Wenn man ben Lehm über ber Leiche festgestampft hat, empfängt ber hinzu gerufene Briefter die ursprünglich für ben Tobten bestimmten Opfergaben von Balmöl und Kaurimuscheln und ein Zick-Letteres schlachtet er, um bas Blut auf die Lehmschicht fließen lein.

<sup>1)</sup> Ebend. II. 23.

<sup>3)</sup> Baftian, Bilber 185.

zu lassen, nachdem er vorher einige der erhaltenen Kauris und etwas Palmöl neben die Leiche gelegt; den Ueberschuß behält er für diese seine Leistung.

Es muß wohl wunderbar erscheinen, daß wir auf einem Boben, auf bem die Religionsvorstellungen so fehr auf der untersten Stufe stehen blieben, daß fie nur sporadisch bis zu einem Himmelskulte fortschritten, schon eine so ansehnliche Entfaltung bes Priefterthums vorfinden, daß wenigstens die Richtungen desselben kaum noch auf irgend einer höheren Stufe vermehrt werben konnten. Daraus aber ergiebt sich schon jest, daß ber Kult und das Priefterthum fammt ihren wesentlichsten Entwickelungsformen auf ben allerursprünglichsten und einfachsten religiösen Vorstellungen beruhen und daß sie an sich unabhängig sind von den fortschreitenden Entwickelungsphasen dieser. Sie können von solchen in ihren Formen umgestaltet werden; geschaffen und begründet wurden sie von jenen, Willfür liegt vielfach in den Formen, logische Nothwendiakeit im Wesen. Bald werden wir sehen, daß auch die Willfür der Formen niemals allzu weit abweicht.

Einen ber Gründe, warum sich gerabe an ber Westküste Afrikas bas Briefterthum in ben mannigfaltigsten Bucherformen wie in einer ihm zusagenden Treibhausluft auf so primären Bodenschichten entwickeln konnte, haben wir in den verhältnigmäßig gehobenen Kulturverhältniffen ber Aderbau und Sandel treibenden Ruftenstämme suchen zu muffen geglaubt. Ein anderer burfte in ben verhaltnismäßig gunftigen Ernährungsverhältniffen biefer Länder liegen. Das Klima liefert angenehme Früchte und zwingt zu feinen fraftverzehrenden Schutvorkehrungen. Während es so an die Fürsorglichkeit der Menschen nur geringe Ansprüche stellt, können biefe leicht burch bas weite hinterland zu ansehnlichen Reichthumern gelangen. Der ganzen Kufte haben in ununterbrochener Reihenfolge die Produkte dieses Hinterlandes und ber Sandel mit diesen den Namen, aber auch Reichthum gegeben. Zu jenen kamen noch die unzählbaren Sklavenscharen, für welche bas Innere bes Erbtheils eine unversiegliche Quelle schien. Diese Reichthumer flossen freilich den leichtlebigen Negern nur durch die Finger, aber sie benetzten fie boch immer und immer wieber. Wir mögen bie Bahl ber Briefterklaffen ober die der priesterlichen Funktionen ins Auge faffen, die den Menschen schon bei seiner Empfängniß empfingen, aber im Tobe noch lange nicht verließen, — immer werben wir bem Neger mit Leichtigkeit vorrechnen

können, daß seine Kultsteuern einen beträchtlichen Theil seines Einstommens verschlingen; aber es ist die Art der Bölker auf dieser Kultursstufe, solche Rechnungen nicht zu machen und nicht zu lieben.

Aber ein von Energie und Herrschbegierbe erfülltes Staatsobershaupt mit weitstrebenden aber klaren Zielen hätte eine solche Rechnung leicht machen können und die materiellen Bedürfnisse eines entwicklteren Staatswesens würden es dazu gezwungen haben; die Gesammtfürsorge wäre in einen Kampf mit der Individualfürsorge getreten, und dieser hätte die Verhältnisse des Priesterthums nicht underührt lassen können. Jene Boraussetzung trifft jedoch in Westafrika durchaus nicht zu, und das ist ein dritter Umstand, der uns den befremdlichen Aufschwung des Priesterwesens erklären hilft.

## 6. Das Setischtönigthum.

Ja, das Königthum ift daselbst in einer Weise in den Händen des Priesterthums oder selbst in einer Berquickung mit demselben, daß nur ein seltener Umstand einmal einen solchen Saul auf den Thron bringen könnte. Muß man sich nicht vielmehr wundern, daß es neben einer so weit reichenden, Alles umstrickenden Macht, wie sie dem dortigen Priesterthum zu eigen ist, noch Raum für irgend eine andere Macht geben solle, muß man nicht vielmehr fragen: ist denn dieses Priesterthum nicht selbst die regierende Gewalt, vielleicht überhaupt die naturgemäße Gewaltsorm für eine gewisse Stuse der menschlichen Kulturentwicklung?

In Betreff vieler Landschaften Westafrikas möchte man die Frage wohl bejahen müssen. Ueberall zu Zeiten und örtlich vertheilt regiert das Priesterthum, fast überall, wo dies nicht der Fall ist, ringen zwei Gewalten offen oder in unsichtbarem Minenkampse mit einander. Daß gerade in Afrika eine unmittelbare und absolute Priesterherrschaft weit verbreitet war, leidet keinen Zweisel; das, was wir dasür direkt ansühren können, bleibt gewiß nur als ein winziger Bruchtheil gegen die Wirklichkeit zurück.

Am Gabun bemerkt man ein Herabbrängen ber Fangostämme ber Insisse, Angonowele, Sanjuma und Sanjika zur Küste, wo sie Cap Lopez bereits vor Jahren erreicht hatten. Diese aus bem Innern kommenden Stämme aber stehen ebensowohl unter Königen (Kums) wie Brieftern (M'Gang). Die Fürsten ber fleinen Dorubaftamme stanben früher unter einem Oberherrn — bem König von Dio — von theofratischer Gewalt. (Baftian, Bilber 177). Sie ist feither ein Schatten geworben, indem fich Rriegs häuptlinge zu einem ariftofratischen Regimente zusammengethan haben, bie felbst eine Art Bergog (Balagun, Felbherrn) über fich setzen. In Neukalebar (Ebb. 166) hat noch immer "ber unter einem breiten Sonnenschirm einherftolzirenbe Groß-Juju" bei allen Aufzügen ben Bortritt vor bem Könige; bagegen seien "burch bie rege Entwickelung eines praktischen Lebens in bem aufblühenben hanbelsverkehr in Bonny" bie Priefter fehr in ben hintergrund getreten. Dennoch ist ihnen auch da ein Rest von Staatsvertretung geblieben, indem sie als Friebensunterhändler mit feinblichen Stämmen gebraucht werben. also als letter Rest einer Briefterberrschaft ihr Berolds= Die Unverletlichkeit ber Person wohnte bem Priefter inne, weil auch ben Feind die Furcht vor bem Geifte vor Thatlichkeiten guruckhielt; erst aus diesem Berhältnisse entwickelte sich die Unverleylichkeit ber Herolde ohne Rudficht auf ihren priesterlichen Charakter als Institution bes Bölkerrechts.

Am ganzen Laufe bes Niger aber befanden sich eigentliche Priesterstaat en theokratischer Organisation, die erst allmählich vor dem von zwei Seiten vordringenden Einslusse der Mohammedaner und Europäer zu verschwinden beginnen. Namentlich machten die vordringenden Fellatah den theokratischen Verfassungen ein Ende. Wenn Bastian den alten "Atta" zu Iddah in Igara, welchen die erste Rigerezpedition noch an der Regierung fand, einen "deificirten König" nennt, so ist nach der Vorstellung der Neger das Verhältniß vielmehr ein umgekehrtes gewesen: es herrschte über sie der in der Person des Atta (Vater) Mensch gewordene Gott.

Auch an der Loangoküste lassen sich noch einige Reste und Trümmer des "Priesterkönigthums" zusammenlesen. Sin solcher Priesterkönig lebt noch als "Kukulu" unweit der Point Padron in einem unnahdaren Walde, dem sich die Neger nur knieend nähern. Deine Lage ist aber nicht beneidenswerth; er darf (als Duizilles) "keine Frauen berühren und ist auf den Umkreis seiner Wohnung angewiesen, ja in derselben an seinen Stuhl gesesselt, auf

<sup>1)</sup> Baftian, Deutsche Expedition I. 288.

bem er auch bei Nacht in fitenber Stellung zu schlafen hat, weil, wenn er fich nieberlegte, tein Wind fich erheben murbe, und bie Schifffahrt gehemmt mare. Er regulirt jugleich bie Sturme und überhaupt ben gebeihlichen Zuftand ber Atmosphäre. Wenn sein Enbe ge= fommen ift, darf der Kukulu nicht liegend begraben werden, sondern er wird ohne Sarg in eine Grube beigefett, in hodender Stellung auf ben Kattu-Sankondo genannten Baum geftütt. Der Gebrauch ber von ben Weißen gebrachten Artikel ift ihm verboten." Bon bem Fetische bes Rufulu aber empfangen wieber bie (untergeordneten) Fürst en ber Gegend ihre "Weihe", und er schützt fie vor einem Tobe burch Meffer, burch Rugeln, burch Waffer ober burch Stockfoläge. An anderer Stelle saat von ihm ber Berichterstatter ber beutschen Ervedition (II., 230): "Das alle primitiven Staatsverhaltniffe burchwaltenbe Briefterkoniathum ftand auch in ganz Afrika in Kraft, und noch wohnt ber bie Sturme beherrschende Rufulu am Borgebirge bes Steinpfeilers und Namvulu vumu (König bes Regens und Wetters) auf einem Hügel bei Bomma." Bei seiner Reise nach Quillu besuchte berfelbe Forscher, beffen Scharfblick wir die Rettung fo vieler ethnologischer Thatfachen knapp vor ihrem Untergange banken, Ihin-Ganga-Bumbu — bas Land bes Bumbu= ober Kriegspriefters - und ben bort resibirenden "König von Loango", ber sich "in das Waldbickicht bes Matto zurückgezogen hatte, um bort burch ben hohen und bichtverschlungenen Bufch, bessen Ab= brennung burch die Quixilles verboten ift, Schut und relative Sicherheit in bem steten Bürgerfriege zu finden." (I., 64.) Auch bas mar eine folche morfche Saule ehemaliger Briefterherrlichkeit.

Auch in der Stadt Thiriko herrschte in alter Zeit ein Priester, Ganga Thiriko. (II. 193). Der als Jtomma, Zauberpriester, bezeichnete König von Goy vollzieht die Krönung der beiden Könige von Loango und Kakongo; auch darin zeigt sich ein Recht alter Priestersoberhoheit. In der von Bastian (I. 267) zusammengestellten Geschichte von Loango folgen eine Zeitlang fast unmittelbar auseinander sieden "Ganga Bumbu" als eben so viele Könige Loango's; mährend dieser Zeit bestand also eine wirkliche Priesterherrschaft in diesem Lande, mährend den jetzigen zerrütteten Zustand erst Bürgerkriege herbeisührten. Bei einem Interzegnum fällt aber auch jetzt die Herrschaft einem Ganga zu (I. 263); doch muß dieser oft mit Gewalt dazu gepreßt werden, da die Lage des Fetischtönigs, der an die Stelle des Priesterkönigs getreten ist,

burch die von den Priestern selbst zu seiner Einengung aufgestellten Duixilles unerträglich geworden ist. Es gehört dazu, "daß Niemand den König von Loango essen oder trinken sehen dürse"; trinkt er jest dennoch in Gegenwart Anderer, so zieht er das Gewand vor das Gesicht. "Nach der Krönung ist der König auf seine Wohnung angewiesen, ohne daß er diese verlassen darf, und wenn ein Fürst zum Besuche sich einstellt, hat er vor Ablauf von 24 Stunden wieder abzureisen, und, im Falle das Geschäft noch nicht beendet sein sollte, später wieder zu kommen. Der König darf nicht das Meer (oft auch keinen Fluß) sehen! — In Bomma besteht noch ein "König Chuve", der als "Regenkönig" zugleich Ganga ist (II. 12). In Dahomen wurde der letzte Priesterkönig von dem Eroberer Ahalby enthauptet.

Aus folden Bruchstuden läßt fich immerhin bie große Berbreitung einer Institution erschließen, die einer bestimmten Kulturftufe eigen scheint und bei bem Erklimmen ber Stufenleiter taum überschreitbar fein Wir burfen uns also nicht wundern, wenn das mittelalterliche Märchen vom " Priesterkönige Johannes" bie Forschung auch auf ben afrikanischen Boben lenkte. Die entzudenbe Sage von einem mächtigen, und zwar chriftlichen Reiche, bas ein Priefter als König beherrsche, tam zuerst aus Hochassen burch Gefandtschaften ber Bäpfte und venetianische Reisende nach Europa, aber seit die Forschung auf bie Feststellung bieses Königreiches ausging, fand sie es überall und — als driftliches wenigstens — nirgenbs. Namentlich wurde burch die Vortugiesen auch Afrika zuerst im Often, bann im Besten zu einem Durchforschungsgebiete gemacht, in bem man bas schöne Ibull zu finden hoffte — und wirklich, ber "Briefterkönig" tauchte überall als foppenbes Jrrlicht auf — aber bas Paradies war nirgends zu finden. Wir begreifen, wie gerade Afrika dieser Sage ein fruchtbarer Boden werden konnte, sehen aber auch burch sie schon einen Schimmer auf die Wege fallen, die wir weiterhin zu verfolgen haben; trot ber großen Ber= schiebenheit der Raffe, der Verschiedenheit der Natur dürften wir auch dort ähnliche Entwickelungsphasen treffen, sonst hätte das Märchen vom Priesterkönige Johannes nicht gerabe auf mongolischem Gebiete ent= stehen können.

Die weitere Entwickelung kann burch bie Berschiebenheit ber Bershältniffe und Ereigniffe so mannigfaltig werben, bag man ihr a priori

nicht leicht wird die Bahnen weisen wollen. Geschichtlich steht neben bem schlichten Priesterkönigthum noch ein Doppelkönigthum.

Ift der Priester selbst König, so ist er es in dem Sinne, in welchem jeder Briefter zeitweilig und zwar immer in den durch Offenbarung entscheibenden Momenten ber Fetisch feines Gottes wird. Bott tritt in ihn und rebet, beschlieft und wirkt in ihm. Sonst aber wohnt er außer ihm, zunächst an sein Bild gefesselt, an eine heilige Grab= und Kultstätte. Daneben tritt aber auch bas complizirtere Verhältnif auf, daß ber Gott zwar während eines Interregnums auch wieder an dieser Stelle wohnt, die er überhaupt nicht aufgiebt, außer= bem aber für immer seinen Sit in einem lebenben Menschen als Fetisch genommen hat, bem nun wieder ber Briefter als ber Rultbiener Es hat also eigentlich der eine Briefter wieder einen beigesellt ift. Briefter und beibe verhalten sich zu einander ungefähr, wie jener ruhende Fetisch, ben wir schon einmal trafen, zu bem beweglichen; ber König ist, durch die zahlreichen Kultbeschränkungen umstrickt, zu einem jeber freien Bewegung beraubten Fetische geworden, dem nur zeitweilig inspirirten Priester aber ist die Freiheit des Handelns und damit die eigentliche Oberhoheit geblieben.

Wie es zu bieser, noch mannigsacher Abstufungen fähigen Zweitheilung gekommen ist, dürfte nur in wenigen Fällen geschichtlich nachweisdar sein; der Möglichkeiten aber, die dazu geführt haben können, sind verschiedene und viele. Am häusigsten dürfte dazu der Bunsch des Priesterthums geführt haben, die erlangte Oberhoheit über einen Stamm sestzuhalten, ohne sich den Gefahren des Krieges und zweiselshafter Erfolge eines solchen aussehen zu müssen. Benn es dann in Fällen des Mißgeschickes das unglückliche Gefäß Gottes der Verwerfung preisgab, so rüttelte doch kein Mißersolg an der eigenen Austorität. Mochte der König durch die Inwohnung des Stammesgottessselbst in seinem geheiligten Leibe noch so erhaben über alle Menschen erscheinen, — um seine Macht ließ sich mit "Stäben des Berdotes" ein Zaun ziehen, der sie dis auf den Schein vernichtete, wenn nicht einmal ein Löwe ihn durchbrach.

Gelang dies wirklich, wozu friegerische Erfolge in bewegten Zeiten führen konnten, so mußte umgekehrt der Priester zufrieden sein, wenn ihm in seinem Oberpriesteramte eine Stellung neben oder zunächst unter dem Könige belassen blieb und nicht vielmehr der König auch dieses

Amt an sich riß. Ein Hin= und Herschwanken dieses Kampfes der obersten Gewalten hat noch, wie wir sehen werden, die Geschichte viel höher stehender Bölker erfüllt.

Die Vorzugsstellung ber Priester dauerte noch über ihr Führte ber lebende Briefter zur rechten Zeit ben Leben hinaus. Regen herbei, machte er ben Fischfang, die Ernte ergiebig, fo that bas allerbings nicht eigentlich er, sondern durch seine Verwendung der Gott, dem er diente; aber daß jener die Macht einer solchen Vermittelung befaß, schon bas mußte ihm bas Bolk als eine auszeichnende Qualität auschreiben, welche auch seinem vom Körper gelösten Geifte verblieb. Darum hat bei vielen Bölkern die Göttersage selbst erhabene Gottheiten noch baburch auszuzeichnen geglaubt, daß fie biefelben als großen Zaubers kundig rühmte, und beshalb finden sich auch in Afrika gerade die Geister berühmter Priefter und Zauberer insbesondere verehrt. Hottentotten waren vielleicht nur burch eine volksetymologische Deutung der nicht mehr ganz verständlichen Bezeichnung Tsui-goab für ihren aroken Geist zu bem Muthus gelangt, ihr höchster Gott sei feiner Beit auf Erben ein Zauberer gewesen, ber jenen Namen "Bundfnie" geführt. Mar Müller, welcher ben Namen vielmehr als "Morgenröthe" beutet, mag im Recht sein, wenn er jene volksthümliche Deutung verwirft; für uns ift aber mefentlicher, daß fie bestand, und ein ganzer Stamm feinen Unstand nahm, sich seinen höchsten Gott als ben Geist eines lahmen Bauberers vorzustellen.

In vielen Gegenden Afrikas hat man einen abgeschlossenen Stand der Schmiede angetroffen, und dieser stand dann dem der Priester merkwürdig nahe. Entweder verrichteten diese Schmiede selbst priesterliche Funktionen, oder sie galten wenigstens als arge Zauberer, und wieder in anderen Gegenden sind sie ebenso verhaßt und verachtet, wie zugleich mit heiliger Scheu gefürchtet. ) Mit dem afrikanischen Fetischpriester stehen sie nur insosern in naher Beziehung, als das Sinschlagen von Nägeln und das Anlegen von Ringen oft unter Beiziehung des Schmiedes geschieht und der Schmied, als mit solchen Dingen vertraut, wohl nicht selten als ein billigerer Winkelpriester aufgesucht werden mag. Sie mögen dem Bolke um so mehr als solche erscheinen, wenn sie wegen ihres Verruses gleich den Zauberpriestern abgeschieden vom Bolke in einsamen Wohnungen hausen.

<sup>1)</sup> Rachtigal, Sahara und Sudan I, 443.

Warum sie aber so oft unter Berruf und Berachtung stehen Bahrscheinlich als Leute eines anderen Stammes und fremben Kultes, ber ben jungeren Herrn im Lande als bofer, geheimnifvoller Bauber erscheinen mag. Die mohammebanischen Tubu im Buftengebirge Tibesti haben bafür als Grund die Sage sich erhalten, gerabe ein Schmied fei es gewesen, ber fich einft am Propheten burch Berrath und Frevel versundigt habe. So wird also wenigstens in dieser Trabition noch ber Schmied bem rechten Gläubigen als ber Abkömmling eines Ungläubigen gegenüber geftellt, und er burfte beshalb kaum bemfelben Stamme angehören. Wirklich besteht baselbst auch zwischen biefem und ber Kafte ber Schmiebe fein Connubium, und ein gang ähnliches Berhältnig befteht in Abeffinien. In Judaa gehörten auch zur Zeit Sauls alle vorhandenen Schmiebe bem Stamme ber alteinheimischen Bevölkerung an, und als die Babylonier ben Herrenstamm aus Juda fortführten, maren ihnen wieber unter ben Unterthanen gerade die Schmiede werthvoll genug, daß sie auch diese mitnahmen. So bürfte benn auch insbesonbere ber Schmied in Afrika fremben Eroberern gegenüber Schonung gefunden, bafür aber auch als Mann fremben Stammes und fremben Rultes jene Scheu auf fich gezogen haben, die ihn in den Ruf bes Zauberers brachte.

#### III.

# Das Priesterthum im Gebiete der Südsee.

# 1. Candesverhältniffe.

In Australien und auf Neuseeland, auf den Sandwichs- und Philippineninseln fanden die Entdecker noch im 17. und 18. Jahrhunderte den Menschenfraß, wie er in Innerafrika vorkommt und in Amerika getrossen wurde; überall auf der durch jene Grenzmarken umrahmten Inselwelt des stillen Dzeans begegneten sie den Rudimenten desselben grauenhaften Brauches im Gottesdienste, wie sie uns auch noch in Westafrika als Menschenopfer bekannt wurden. Die Tonganer und Tahitier erfaßte ein Grauen dei der Borstellung, daß die Neuseeländer in Wirklichkeit Menschensselsisch äßen; aber sie selbst dachten sich ihre Gottgeister nach Menschenselen lüstern und vollzogen die Menschenopfer unter Geremonien, die auf das deutlichste deren Abstammung vom Menschenfraße erwiesen — sie selbst aber hatten kein Verständniß mehr für diesen Zusammenhang.

Diese Thatsache allein läßt uns nur schwer verkennen, daß wir auf ganz wesentliche Kulturunterschiede auch auf einem Gebiete stoßen werden, das wir als ein einziges Gebiet der Unkultur betrachten müssen, wenn wir uns von der dis jetzt in der Wissenschaft geltenden Begrenzung nicht allzuweit entsernen wollen. Dieses ganze Inselbereich mit Einschluß des Festlandes übte bei seiner Auffindung keine andere Religionshandlung als die, welche auf dem dis jetzt betrachteten Seelenkulte beruhte; wir hätten es also nach jener gangdaren Sintheilung mit Bölkern der Unkultur zu thun. Ist es uns jedoch in Afrikaschon recht schwer geworden, den Begriff einer solchen Begrenzung von Kultur und Unkultur festzuhalten, so wird das trot der Sinheit jenes Merkmales, das in der Religionsaussauffassung liegen soll, noch schwerer in Bezug auf ein Inselveich, das nicht nur die ganze Breite der tro-

pijden Zone umfaßt, sonbern über ben füblichen Wenbetreis noch bis jum 50. Grabe hinaus- und über 130 Grabe in bie Länge reicht. Benn wir uns von bem eigenen, rubimentär barbarischen Vorurtheile lossagen könnten, jebe fremb= und eigenartige Rultur Unkultur zu nennen, fo murben wir vielmehr mit Bezug auf bas bezeichnete Gebiet von sehr mannigfaltigen Graben und Arten ber Rultur sprechen.

Ein Merkmal ber Unkultur konnte freilich allen Bölkern biefes Gebietes bei ihrer Entbedung angeheftet werben, bie Uebung bes Rindermorbes. Sie ift eine Art Lebensfürsorge, welche eigentlich nur ben Mangel einer folchen, die Unfähigkeit eines Bolkes eingesteht. Man könnte fie also wohl als bas prägnantefte Zeichen ber Unfultur hinftellen, aber bann murben auch unfere Borfahren mit ihrer eigenen Religionsauffaffung in bas Gebiet ber Rulturlosiakeit verwiefen werben muffen, und andererseits mußten wir im Anblide von Hamai zugestehen, wie die Rultur aus ber Unkultur erwächst; benn hier hat sich in historischer Zeit noch vor eigentlicher Einführung des Chriftenthums mit bem Berbote bes Kinbermorbes 1) ein wesentlicher Umschwung vollzogen. Wenn es uns also im Einzelnem schwer, ja unmöglich fein follte, die von der Wiffenschaft beliebte Eintheilung festzuhalten, so liegt die Schuld in der Sache.

Menschenfraß an fich bezeichnet nicht bie unterfte Rulturstufe, sonbern er verträgt sich namentlich als Kultrudiment mit einer vorge= schrittenern, insbesondere bei energischem Bolkscharafter. betreffend erhielt sich bie Sitte am längsten in ben basselbe umrahmenben ausgebehnten Landmassen, unter bie wir Hawai noch mitzählen Der Kulturfortschritt erfolgte also sichtlich auch hier an ber Stelle, wo ber Mensch am frühesten ber Seghaftigkeit nicht mehr ausweichen konnte; wo aber ein geräumiges Hinterland ben Horben immer noch freie Bewegung gestattete, ba nahmen auch die Kortschritte nicht die Richtung auf die Sethaftigkeit, und es wurde für eine milbere Auffaffung bes Lebens kein Grund gelegt. Jagb und Fischfang, wie fie insbesondere die Auftralier und Neuseelander zur Zeit ber Entbedung trieben, schlossen bie Entwicklung von Fertigkeiten nicht aus. burch die sich insbesondere die letteren auszeichneten. Auch auf den kleinen Infeln blieb ber Fischfang eine Hauptnahrungsquelle; aber

<sup>1)</sup> Ellis, Reise durch Havaii und Owhyhee, Hamburg 1828, S. 176.

baneben vollzog sich ber Uebergang zu völliger Seßhaftigkeit und zwar anders als in Afrika, ähnlich wie bei ben Kulturnationen in Amerika ohne die Mittelstufe des Romadenthums, und unter den primitiven Rahrungsmitteln der Menschen siel auch hier die Milch gänzlich aus.

Es maren unmittelbar bie Nahrungspflangen, bie Brobfrucht, Vifang, Bataten, Arum u. ähnl., welche ben Menschen an einen beftimmten Grund feffelten und zum Anbau anleiteten. Daneben liek fich die Jagd des Schweines und Hundes in die Hegung und Zucht biefer Thiere vermandeln. Schon bei ber Entbedung fehlte es ben meisten biefer Inseln nicht an einem ordentlichen Anbau, und auf ein= zelnen, wie auf ben Tongainseln erforberte bieser einen großen und geordneten Rraftaufwand bes Menschen; Bemäfferungs- und Terraffenanlagen wie in ben alten Kulturstaaten Amerikas wurden geschaffen, mas keine geringe Organisation ber Arbeit voraussest. Dennoch sank ein herrscher oft zu einer Art unthätiger Ehrenstellung herab. Neben ber Ehre genügte ben Oberhäuptlingen ober Königen bie Erhaltung burch die Gaben des arbeitenden Volkes. Ohne das Verkehrsmittel irgend eines lasttragenden Thieres waren sie ben einzelnen Theilen ihrer wenn auch kleinen Staaten zu fern, um felbst einzugreifen, und felbst im Rriege fiel die Führerschaft oft in die Hand eines Fachkunbigen; wirkliche Regenten aber waren die Fürsten der kleineren Gebiete, bie Clanshäupter. Wohl konnte einem solchen Oberkönige, ber nicht wie ber Clanfürst auf Baterrecht sich stützte, leicht bas Regiment entfallen, aber ebenso leicht gewann auch gludlicheren Falles die Borftellung von ber Majestät und Erhabenheit bes Königs burch bie Entrudung beffelben über alle Sorgen bes Lebens.

An die Zeiten der Kulturlosigkeit gemahnt außer dem Kindesmorde die soziale Stellung der Frau. Diese würde aber nur einen
unlösdaren Widerspruch in sich schließen, wenn wir nicht auch hier
eine Herrschaft der Mutter annehmen müßten, die dem völligen Siege
der Organisation der Mannesherrschaft vorausging. Diesen Siege hat
allerdings der Südsemensch als ein echter Barbar ausgebeutet; das
Weib ist völlig seine Stlavin, sein Gut, und das in so entschiedener
Weise, daß die She nicht wie sonst großentheils zu gemeinsamem Herde
und Mahle verbindet, sondern das Weib wie der Stlave abseits vom
Manne und nur an einer andern Feuerstelle Gekochtes speisen dars.
So theilen Mann und Frau nicht, was sonst Merkmal der She ift,

berd und Tisch, und da das gemeinsame Lager auf dieser Kulturstufe ju den Merkmalen der Che nicht gehört, so scheint es fast, als ob wir bei ihnen eigentlich vergeblich nach bem Begriffe ber Che suchten. Aber wenn auch wenig ausgeprägt, vorhanden ist er bennoch, und man er= fennt beutlich die Eintheilungsgründe, nach welchen ber Sübseeinsulaner Che und Confubinat unterscheibet. Zunächst erwirbt ber Mann bas Mäbchen allerbings nur für die letigenannte Stellung, bezahlt bafür bem Bater als bem Eigenthümer bes Kinbes einen landesüblichen Breis und behält sich die Lösung des Berhältnisses für jede Zeit vor. Gebiert biefe Frau ein Rind, fo fteht es im Belieben bes. Baters, baffelbe zu töbten und das frühere Berhältniß fortzuseten, so lange er noch mag. Entscheibet er sich aber bafür, daß das Kind am Leben bleibe, aufgezogen und erhalten werbe, bann erft gewinnt - so wenigstens war ehebem auf Tahiti bie Auffassung — bas Berhältniß ben Charafter ber Che.1) Das Wefen ber Che lag also ben Tahitiern in bem Borfate gemeinsamer Erhaltung und Erziehung ber Nachtommenschaft. Diese hatte aber für viele Klaffen ber Gesellschaft keinen Werth, und so galt also auch gerade in den maßgebenden Kreisen das Band ber Che wenig. Darum blieb bie Frau in ber niebrigften Stellung, und es mare nicht zu begreifen, wie trotbem wieber ab und zu gerabe in ber Berson einer Frau die höchste Berrscherwurde ihren Sit nehmen konnte, wenn nicht biefe Anomalie als ein Rubiment ber alten Rutterfolge zu betrachten mare. Nur fo löft fich auch ber Wiberspruch, daß die Frau von jeder Kultgemeinschaft ausgeschlossen ift und als. Göttin und Priefterin erscheint. Aber auch in Betreff bieser eine so niedere Kulturstufe verrathenden Frauenstellung hat Hawai noch vor Einwanderung driftlicher Missionare aus eigenem Drange heraus eine durchgreifende Revolution erlebt, welche uns zeigt, wie sich aus sich felbft die Unfultur zu einer Stufe ber Rultur erheben tann.

Alle diefe Verhältnisse mussen berührt werden, wenn wir uns eine einigermaßen zutreffende Vorstellung von den Religionsbegriffen und Kultveranstaltungen jener Rassen machen wollen. Nur aus diesen heraus läßt sich die Stellung ihres Priesterthums erfassen.

<sup>1)</sup> Forfter, Gefcichte ber Seereifen und Entbedungen im Sübm eere. Berlin 1787. VI. 428.

### 2. Die Gegenstände des Kultes.

Daß bie Kulteinrichtungen ber Sübseeinsulaner die Borstellung einer Menschenseele zur Grundlage haben, das hat noch niemand zu verkennen gewußt, der sich mit der Beobachtung befaßt hat, und wenn die ersten Beobachter des Bolkslebens in jenem Welttheile wiederholt zu der Meinung gelangten, diese braunschwarzen Menschen besäßen keine Spur von einer Religion, so haben sie bloß den letztgenannten Begriff in einem zu engen Sinne gesaßt. Aber darauf kommt hier nichts an.

Als zuerst Cook und seine Begleiter mit einigen biefer Menschen in Berkehr traten, mar es ben Europäern barum zu thun, festzustellen, daß diese Insulaner einen Begriff von Gott und einen Namen bafür hätten, und die Antwort lautete nach Art ihrer Frage. Sie erfuhren benn, daß die malaiisch im weiteren Sinne rebenden Bolkchen ungefähr für das, worauf ihnen die Frage zu gehen schien, den Namen E = a tua ober, ohne Artikel, Atua ober Otua ober nah verwandte Formen gebrauchten. Cook stellte also biesen Namen als ben Namen für Gott fest, und zwar sprachen die Tongainsulaner von Dtua, die Gesellschaftsinsulaner von E-atua, die Neuseeländer von Etui. Aehnlich brauchten auch nach Cantova die Carolineminfulaner das Wort Ahotu ober mit Uffiren Tahutup, und nach P. Gobien die Labroneninsulaner die Bezeichnung Uniti, mas Forster 1) nur für bialektisch verschieden von In der That steht der samoanische Name Aitus vermittelnd zwischen beiben. Die Malaien haben ben Namen "Anitos" auf die Philippinen gebracht. Was hat ber Name wohl ursprünglich bedeutet?

Ms Coof bei seiner britten Weltsahrt bei ben Tonganern etwas eingehender nachforschte und sie über ihre Begriffe von der menschlichen Seele examinirte, da bezeichneten sie ganz bestimmt diese Seele des Menschen als einen Otua,2) und Cook zeigt sich erstaunt über die hohe Meinung, die solche Wilde von ihrer eigenen Seele hätten, daß sie sie für etwas Göttliches halten. Das ganze Kultwesen der Insulaner hat aber nur dann einen Sinn, wenn wir, diese zufällige Reihensfolge umkehrend, sagen: Atua heißt zunächst der hingegangene Mensch

<sup>1)</sup> a. a. D. VI. 429.

<sup>\*)</sup> Forster, a. a. D. VI. 293.

ober die Seele und bann die Gottheit. Selbst die Uebersetzung mit "Seele" burfte nicht einmal völlig zutreffen, indem der Insulaner wohl ihon den Begriff der geschiedenen Berfönlichkeit haben kann, aber des= halb sich über die Qualität des Fortlebenden nicht gerade jene Vor= stellung geschaffen haben muß, die wir heute mit dem Worte Seele Auch unser Bolf spricht noch nicht von ber wiederkehrenden "Seele" bes Tobten, fonbern nennt überhaupt nur "ihn" mit einem Borte, bas sowohl ben entfeelten Leib wie die entflohene Seele be-Die Tahitier 1) führten bei ihrer Kriegsflotte je einige beuten Kann. besonders eingerichtete Schiffe zur Aufnahme der Gefallenen und nannten diese auf die Frage ber Europäer "E-wa-no t'Eatua", mas diese nun zweifellos unrichtiger Weise als "Rahn ber Gottheit" übersetten sind es doch nach der deutlichen Zweckangabe der Tahitier selbst die "Tobtenkähne". Dieser unbestimmte Gebrauch bes Wortes ist bei Bölkern solcher Kulturstufe kaum befrembend. Im Javanischen lautet ber Name für die Gottheit Dwang, und dieses ist nach Lassen 2) nichts anderes als das malaiische Demonstrativum îang, das ganz allgemein "berjenige, welcher" bebeute, sowie unser Bolf nicht von seinem Geiste ober seiner Seele, sonbern schlechtweg von "ihm," ber umgehe, spricht. Auf ben Sandwichsinseln erscheint in ben Zusammensetzungen ber Gottnamen (Kane-nuiakea, Kane-ruruhonua 2c.) 8) das Wort Rane als die eigentliche Personenbezeichnung. Es fann faum zweifelhaft sein, daß bieses Wort ursprünglich nur in berselben Weise die Berson überhaupt bezeichnete, und daß die Bezeichnung des ganzen Bolfsstammes der Kanaken, "Menschen," wie so oft, daher genommen sei.

Ein anderes Wort für die "Seele" ist auf den Societätsinseln "Tih" (richtiger Etiih), und es dürfte dieses Tih, da es im lebenden Menschen die "Gedanken," in tahitischer Sprechweise "die Worte im Bauche" bedeuten soll,4) weit eher den ihm zugeschriebenen Sinn haben, als jenes. Dieses Wesen verläßt nach der Belehrung des priesterlichen Feldherrn Tutawai nach dem Tode den menschlichen Leid und wohnt sortan in den hierfür ihm aufgestellten "hölzernen Bildern." Darum hießen diese selbst nun ebenfalls "Tih". Also geht auch hier ebenso

<sup>1)</sup> Forster, a. a. D. V, 50.

<sup>2)</sup> Indische Mterthumstunde, Leipzig, 1861. II, 1067.

<sup>3)</sup> Ellis, a. a. D. 57.

<sup>4)</sup> Forfter, a. a. D. V, 119.

Lippert, Priefterthum.

ber Geistname auf den Fetisch über, wie umgekehrt ein Gott nach seinem Fetische genannt wird, wofür wir noch viele Beispiele anführen werden. Wenn nun ein Holzbild an einem Pfahle auf einigen Inseln in der Nachbarschaft Neuseelands E-tih hieß, und die Neuseeländer selbst den zu einer plumpen Menschengestalt zugehauenen grünen Stein, den sie am Halse trugen, E-tighi oder Tighi nannten der entennen wir ebensowohl einerseits seine Fetischbedeutung, wie wir andererseits über den Sinn dieses Fetischismus nicht im Geringsten im Zweisel sein können.

Was immer aber auch ber Name Atua-Anitu zuerst bebeutet haben moge, zur Zeit ber Entbedung bezeichnete man bamit einen nicht einflußlosen Geift, ein göttliches Wesen nach unserer Ausbrucksweise. In biefem Sinne murbe nun naturlich nicht aus jebem Menschen nach beffen Tobe ein Atua ober Anitu. Weiber und Kinder find zur Zeit ber Mannesherrschaft überhaupt ausgeschlossen, ba ihre Verfönlichkeit nichts zu bebeuten hat. Andere Geister konnen geradezu ihre Bersonlichkeit verlieren. Der Menschenfresser verspeist ben erlegten Feind, um mit beffen Blut, hirn, Auge ober mas er sonst für beffen Seelenfit halt, beffen Seele felbst zu vernichten; biefe fann also kein Catua Genau so werben aber auch bie Seelen ber Geopferten von ber "Gottheit gegeffen" — benn "ihr Gott frift bie Seelen", erklärt Cook 2) uns beutlich, wenn auch nicht ohne Staunen. opferte Keinde konnen also feine Catuas werden. Ferd. Blumentritt, bem wir eine vollständige Zusammenstellung ") alles beffen verdanken, was auf ben Rult ber philippinischen Malaien Bezug hat, macht burch eine Reihe von Belegen mahrscheinlich, daß nach bem Glauben jener nur wer Bater und Großvater geworden war, Anitos werben könne. Wirklich hießen die Anitos auch schlechtweg Rono, "Grofvater" und bie angeführten Quellen laffen jenen Schluß gerechtfertigt erscheinen; bennoch bürfte barin nicht ber primäre Grund liegen. Reihe muß ber zu leiftende Kult bie Bedingung gewesen sein, unter welcher eine Seele erhalten und somit Anitu werben konnte; natürlich aber find nur Rinder und Kindeskinder eine sichere Bürgschaft solchen Kultes.

<sup>1)</sup> Forster a. a. D. IV. 391.

<sup>4)</sup> Forster, a. a. D. VI. 434.

<sup>3)</sup> Der Ahnenkultus 2c. der Malaien des Philippinen=Archipels. Bien, Berlag "Stehrermühl".

Arme Teufel gelten eben überhaupt jenseits so viel wie biesseits; ja auch das Jenseits trennt sogar die wirklich fortlebenden Seelen nach Stänben und läßt fie an entsprechenben Orten wohnen. 1) Aber wie auf ben Philippinen, so gelangt auch auf den Südseeinseln nicht jede Seele überhaupt zum Fortleben. Dit ber Glieberung bes Bolkes und ber Erweiterung ber Kluft zwischen ben Ständen hat auch in dieser Binsicht eine aristotratische Ueberhebung platzgegriffen, wonach bas "gemeine Bolf", wie es fich benn auch nicht auf die Kultpflege seiner unfreien Nachkommen verlassen konnte, überhaupt nicht Anspruch gehabt hätte, als Anitos fortzuleben. Dazu war es wenigstens nach Ellis' Zeugniß 2) auf den Sandwichs= und Societätsinseln gekommen. Wurde gar das gemeine Bolf nur noch als eine Sklavenherbe ber Clanhäuptlinge ober Gaufürften betrachtet, so galten beffen Seelen nur als Futter für die Götter. Sie wurden von diesen bei ihrem Scheiben aus dem Leibe "verzehrt" und verloren bamit ihre Einzeleristenz. Im Gegensate bazu waren die Fürsten, die Briester und diejenigen, welche dem aristofratischen Bunde ber Errivis angehörten, auch nach bem Tobe noch bevorzugt: fie lebten, falls bie Rultpflege erfüllt mar, als E-atua's (Anitos) weiter.

Indes scheint sich bas Bolk bie Erinnerung und ben Anspruch einer älteren Zeit gewahrt zu haben, und baburch entstand wohl jene von Coof erfragte vermittelnbe Anschauung, daß allerdings feine Seele eines Plebejers dem Rachen des E-atua entgehen könne, daß er aber diese in Wahrheit "arme Seele" nach einiger Zeit ber Verbauung auch wieder freigebe; so blieb also auch dem Sklaven noch ein matter Hoffnungsschimmer, einmal selbst noch als ein Catua wiederzuerstehen; baß das aber die orthodoge Lehre des Priesters gewesen sein sollte, barf man bezweifeln. Daß nicht bie Baterschaft ober Grofvaterschaft an sich die Bedingung des Fortlebens als E-atua ist, bezeugt die Existenz eines auf der Subfee weit verbreiteten Ordens ber Kinderlosen, der, die Könige selbst ausgenommen, gerade bie Bornehmsten umschließt, welche jenen Anspruch am wenigsten aufgeben mochten. Diese sind aber als Eroberer bes Landes und Herren über das niedere Bolk in der Lage, auch ohne auf die Kindespflicht fich zu verlassen, für ihren Kult zu

<sup>1)</sup> Forster, a. a. D. II. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. D. 203.

forgen — und hierin liegt ein Anlaß zur Einführung einer Stiftungs: priefterschaft.

Solcher E-atua's giebt es also naturgemäß unzählige, aber von vielen weiß nur die Tradition der Stiftungspriesterschaft oder die minder verläßliche der directen Nachkommenschaft. Auf die Kenntniß eines Urvaters eines großen Bolkes kann sich diese Tradition naturgemäß nie erstrecken; aber nothwendig erfolgt die Borstellung eines solchen Geistes, wenn auch nur durch Analogie. Darum ist denn auch die übliche Bezeichnung "Ahnenkult" um so mehr eine zu enge, als man unter Bater überhaupt nur die Herren der Familie, nicht den Erzeuger verstand, und die euhemeristische Borstellung, welche allerdings die Bölker dieser Stufe von ihren Göttern haben, sachlich kaum oft zutressend ist. Eine Ausnahme könnten nur Kulte von E-atuas der Bolksordner und Führer bilden, deren Schönfungen fortleben.

Einen von Allen anerkannten Atua hat eine jebe einzelne Infel, fofern fie nur von einer Bolfsorganisation bewohnt wird, beren aber mehrere, falls sie mehrere Gruppen dieser Art beherberat. Im letteren Kalle werben die einzelnen durch Personennamen unterschieben. Wie aber die herrschaften wechseln, so ift auch ein Gott biefer Art in feinem Besite Bur Zeit Cooks galten auf ben Societätsinseln feinesweas sicherer. bie Bewohner von Bolabola als die ftreitbarften und im Felbe unwiderstehlichsten; ba verabschiedeten die Bewohner der kleineren Salb: insel von Tahiti und ber Landschaft Taiarrabu ihre beiben Götter und erbaten fich ben von Bolabola, und die Entbeder machten bie Bekanntschaft bes alten, ungemuthlichen Priesters Orra ober Olla, ber dieses Gottes Namen führte, wie er gerade mit der Uebersiedlung beschäftigt war. Die Erwartung wurde nicht getäuscht, denn die Bewohner von Kleintahiti erlangten nun mehrere kriegerische Vortheile über die der größeren Halbinsel "und ermangeln nicht, ihr Gluck dem Orra zuzuschreiben," ber, "wie sie sich ausbrücken, für sie streitet." 1) Gewiß haben die mit driftlicher Auffassung gefättigten Entbeder ihren Gewährsmann Tutuwai falsch verstanden, wenn sie annahmen, er könnte ihnen sagen wollen, der höchste Gott "habe auf jeder Insel einen besonderen Namen." 2) Sicherlich ist bas in einem Sinne so, aber mare

<sup>1)</sup> Forster, Geschichte der Reisen VI. 432.

<sup>2)</sup> Forster, a. a. D. V. 118.

das auch immer derselbe höchste Gott, nur dem Namen nach ein anderer, so hätte jener Tausch nicht stattsinden können, dessen Zeugen sie selbst waren. Allein richtig kann daher nur die andere Vermuthung sein, die Forster zusügt, "oder um es deutlicher auszudrücken, sie glaubten auf jeder Insel an ein besonderes höchstes Wesen, dem sie über alle anderen Gottheiten den Rang zustanden." Die persönlichen Namen dieser Gottheiten, die ein außerordentlich großes Pantheon der Sübsee süllen müßten, können wir aus Mangel an Sprachkenntniß nicht zergliedern, an einzelnen aber erkennen wir sofort, daß sie, wie auch anderwärts, don des Gottes Fetisch hergenommen sind. So bedeutet Detu, Name des Gottes der Insel Maurua, "der Reiher", und diese Vögel wurden wirklich als Fetische gedacht, wie wir noch sehen werden. Zweisellos kann auch die Helbensage solche Namen geliesert haben, und noch andere können nach gedachten Eigenschaften geradezu erdichtet worden sein, wie wir auch solche noch kennen lernen werden.

Die Clan- und Gaufürften, b. h. bie Borftanbe ber großen durch Knechte aus dem Unterthanenvolke erstarkten Familienverbände bes Herrenvolkes, hießen auf ben Subseeinseln je nach bem Dialette Erieh ober Eriki ober ähnlich. Man hat das Wort bald mit "Fürst", bald mit "König" übersett, mitunter wurde freilich ein folches Königthum bei uns schon ein Erbschulze haben repräsentiren können; in anderen Fällen waren es wirklich Fürsten von Macht. aber mehrere in den Besitz einer Insel theilen, oder auch mehrere Inseln eine einheitliche Gruppe bilben, ba steht über ben Eriki noch ein "Eriki rahai", ein Großkönig von größtem Ansehen, aber oft sehr zweifelhafter Gewalt — und genau so steht über ben Atuas bann noch ein "E=atua rahai".1) Diefer E=atua rahai ist nun selbst ber Bezeichnung nach genau und wörtlich ber "große Geift" der Indianer. Er ist wie dieser ebenso außerordentlich erhaben an sich, wie sorgloß bem Einzelnen gegenüber, ber seine Kultpflege näher stehen= ben Geiftern zuwendet. Natürlich aber ist jedem Insulaner bieser fein Catua rahai ber größte und mächtigste unter allen anbern, und wenn ihm von außen her, ober mas feltener vorkam, burch eigene Meditation die Frage zugeführt murbe, von welchem Catua wohl alle Menschen abstammten — die vorzüglichen der Insel und das übrige Restchen,

<sup>1)</sup> Forfter, a. a. D. VI. 433. Anmerf.

ober welcher selbst wohl alles geschaffen habe — zunächst biese Insel und bann auch einige andere, so wird er dafür ganz zweifellos nur seinen E-atua rahai nennen. Es steht ihm ja zur Beantwortung dieser Frage gar kein anderer Begriff zur Verfügung — nur wird er sie in Betreff der Schöpfung der Dinge in dieser Verbindung kaum stellen. So läßt sich aber aus solchen Leuten leicht eine Religion herausfragen, von der sie keine Uhnung haben.

Insofern nicht die Sandwichsinsulaner eine Tradition sestielten, der gemäß sie — wohl nur der herrschende Stamm — von Tahiti eingewandert wären, nahmen sie an, daß ihre Inseln zuerst die Götter bewohnt hätten, und von diesen die Menschen abstammten 1) — im Grunde dieselbe Identifizirung der Gottheit und des "ersten Menschen", wie wir sie dei den Indianern kennen lernten und ganz identisch mit der Vorschiedung von "Götterd na ktien" vor die der Menschen, wie wir sie auch dei den Aegyptern kennen lernen werden. Sie ist an sich natürlich ohne die Annahme irgend welcher Uebertragung.

Ein Theil ber Priesterschaft - biese mar naturgemäß berufen, folche Traditionen zu mahren — hielt 2) baran fest, daß ber erste Mensch ober die erste Gottheit eine Frau Namens Haumea gewesen Es ift klar, daß sich hierin ein Rest ber Vorstellung ber Mutterfolge erhalten hat. Auch Göttin Bele auf Samai burfte eine uralte Gottheit dieser Art sein. Auch auf den Tongainseln ist die höchste Gottheit noch weiblich gebacht 8) und bieser Vorstellung entsprach noch gur Zeit Cooks ein Rest ber fortlebenden Sitte auf berfelben Insel. Baulaho mar hier Erifi=rahai und ihm gebührte als foldem ber höchste Rang auf ben Inseln und Zeichen ber Chrerbietung wie niemand außer ihm. In seiner Gegenwart durfte niemand effen, jeder mußte fich vor ihm zu Boben werfen, sein Haupt unter bes Königs Füße schieben und biese mit ben Sanben streicheln. Eine einzige alte Frau aber gab es noch auf ber Insel, die, obwohl fie kein Regiment führte, bennoch bem Range nach über bem Großkönige ftanb und von biefem biefelben Ehrenbezeigungen empfing. 4) Eine folche Stellung

<sup>1)</sup> Ellis, a. a. D. 243.

<sup>9)</sup> Ebenb.

<sup>3)</sup> Forfter, a. a. D. VI. 292.

<sup>4)</sup> Forfter, a. a. D. V. 217.

eines Weibes neben beren sonstiger unwürdiger Behandlung mußte wihwendig den Entbeckern auffallen; aber diese Rubimente der Sitte spiegeln sich beutlich in der Religionsvorstellung wieder.

Nicht immer ist ber "große Geist" zugleich ber Gott bes Kultes, niemals wohl ber bes Privatkultes. Dieser wendet sich durchgehends nicht an öffentliche, häusig mit mehr Bortheil an irgend eine Spezialgottheit; genau so führt oft der Erbfürst den Rang, ein Besehlshaber die Regierung. Niemals büßt der geborene Fürst das Ceremoniell der Ehrerbietung ein, aber von seiner Macht schwindet mitunter sogar der Schatten. Cook bemerkt in seiner eigenen Reisebeschreibung (Vol. II, p. 71), daß solche Fürsten oft nicht Gewalt genug hätten, sich eine Cocosnuß von einem Andern bringen zu lassen.

Während in entsprechender Weise ber "große Geist" selbst die Gedanken der Insulaner nur wenig beschäftigt, leben im allgemeinen auch diese oft recht ausgelassenen fröhlichen Kinder der Natur unter demselben Drucke der Geisterfurcht wie die mürrischen Indianer. An allem Unglück ist auch ihnen nur das Uebelwollen dieser nur durch pünktliche Erfüllung aller Kultpslichten zu versöhnenden Geister schuld; "mit einem Worte: sie gehen hier wie auf bezaubertem Lande." <sup>1</sup>) Die Luft, das Erdreich, die Steine und Felsen, Bäume und Thiere sind der Sit solcher Geister und die ganze sichtbare und drüber hinaus denkbare Welt des Inselmeeres ist erfüllt von ihnen. Ihre Macht äußert sich weniger ordnend und regierend, als in Unglücksfällen, die den Menschen detreffen. Sie schlagen den Menschen mit Krankheit, machen die Erde erbeben, wersen Feuer aus den Bergen und vom Himmel; sie wohnen und wühlen in der See und machen sie toben.

Wie man einem Geiste einen weiteren Wohnsitz, etwa in der Luft ober in einem Berge, und doch wieder auch einen engeren in irgend einer Baulichkeit anweisen kann, das weiß der Südseeinsulaner der Entdeckungszeit aus seiner eigenen Erfahrung heraus leichter zu vereindaren wie wir. Sein eigenes Wesen schließt die freie Beweglichkeit noch nicht so aus, wie das unsere, und bei allem freien Naturleben hat er doch wieder seine feste Wohnung.

# 3. Die Kultstätten. Urform und Entwicklung derselben.

Alle Entbeder und Missionare ber Entbedungszeit sind einig darüber, daß die Kultstätten ber Sübseeinsulaner ohne Ausnahme

<sup>1)</sup> Forfter, a. a. D. VI. 436,

Grabftatten find. Grabftatte und Gotteshaus ift auf biefer Stufe eins und baffelbe, und felbst ein neu angelegter Kultort muß zugleich auch die Form einer alten Grabstätte annehmen. Umgekehrt verhält sich natürlich nicht jebe Grabstätte als Kultstätte. Lebt kein Mensch mehr, ber ein unmittelbares Interesse an ber Kultleiftung an einem folden Orte hätte, so verliert bieser zwar, so lange man ihn kennt, nicht seine Weihe, aber seine Bedeutung; er theilt genau bas ungleiche Schickfal ber Seelen im Anbenken ber Menschen. Sichert ein blei= bendes Interesse, wie etwa das einer vornehmen Familie oder eine langbauernbe Organisation, ben Rult an berselben Stelle, so wird biese zu einer angesehenen Kultstätte, und die Volksmeinung, daß die Geister felbst burch reichliche und andauernde Kultpflege mächtiger und schutztüchtiger werben, entspricht immerhin einer gewissen Realität.

Die verbreitetste Bezeichnung für die Grab- und Kultstätte scheint in der Südsee einmal Marai (auch Morai) gewesen zu sein. Auf den Societätsinseln fanden sie die Entbecker allgemein. Auf den Sandwichsinseln erscheint dafür der Name Heiau; daß aber auch hier einer der Heiau's den Eigennamen Morei führte, 1) läßt auf einen weiteren Geltungsbrauch des Namens schließen. Auf den Tongainseln bezeichnete dagegen Malai (r und I sind im Malaiischen gleich) den Bolksversammlungsplatz — den "Malberg" hätten die alten Franken gesagt — oder das über jenem aufgeführte Haus. 2) Der Grabplatz sührte dagegen den Namen Faiatuka d. i. "Gotteshaus" — Haus (sae) des Geistes (Atuka). 3)

Auf Neufeeland sahen die ersten Entdecker einen solchen Blat einfachster Art: 4) einen kleinen viereckigen Raum mit Steinen umgeben, und inmitten besselben einen aufgerichteten Stab. Nicht den Todten, sondern den Lebenden schützt ursprünglich eine solche Fürforge. Die Furcht, durch das Betreten eines heiligen Ruhesitzes den Zorn des Geistes herauszusordern, führte also auch dieses Bolk dahin, die Stelle zu bezeichnen. Dazu dient einmal die Umhegung mit Steinen, dann das Wahrzeichen des Stabes, das wir noch in den verschiedensten Entwicklungsphasen wieder sinden werden. Auf Hawa i begrub man

<sup>1)</sup> Ellis a. a. D. 28.

<sup>2)</sup> Forster, a. a. D. VI. 249.

<sup>8)</sup> Ebend. VI. 242. '

<sup>4)</sup> Forfter, a. a. D. III. 62.

nach Ellis 1) sowohl an besonders gewählten Orten, als auch in den Gärten bei den Häusern und in den Häusern selbst. Im letzteren falle wird das Mal zum beweglichen Haussetisch, und die rohefte Kunft versucht sich an ihm zuerst. Auch natürliche Höhlen in Lavaselsen benutzte man auf Hawai. 2) Auch diese pflegte man dann immer zu umschließen.

Das Grab eines Priefters als einer angesehenen Berson, mar besonders sorgfältig mit einem Stabgitterwerk umbegt. 8) Plat heißt baselbst Pahu Tabu — "heilige Umschließung." Nicht gern läßt man eine folche "Weihstätte" betreten. "Mein Bater liegt hier, stört ihn nicht," bat der hawaische Führer die Missionäre. 1). Auf Reu-Calebonien legte man die Grabstätten auf ben Soben an und bezeichnete fie, wie fonft, durch aufgerichtete Pfähle (Stabe).5) Auf den Tongainseln sahen die Entdecker Gräber ganz von der Art unserer "Hünengräber": 6) ein Hügel war von Menschenhänden bis zu 40 Fuß (englisch) Höhe aufgeführt und dabei stand ein 14 Fuß hoher aufgerichteter Stein, der nach Angabe der Eingeborenen ebenso tief in der Erde stak. Sie nannten ihn Tongata=Eriki. Da Ton= gata "Mann" bedeutet, so hieße das also ber "König Mann." Es wird aber burch ben Klang bes Wortes Tonga mahrscheinlich, baß auch hier der Bolksname einfach die "Männer" bedeutete und erst nach= mals auf die Verson eines Stammvaters übertragen wurde, so bak die Tonganer einen "König Tongata" schufen, wie unsere Borfahren einen "Gott Mann." Jener Grabhügel war schon so alt, daß er mit Bäumen überwachsen war, wie so manches Hünengrab bei uns.

Ein jüngerer Fajatuka baselbst bestand ebenfalls noch der Hauptsache nach aus einem 30 Fuß hoch durch Menschenhände aufgeschütteten dügel; oben auf dem Hügel aber war ein Haus als die eigentliche Bohnung des Todten errichtet und vor dem Hügel lag ein geedneter Blat, ) auf welchem sich diejenigen versammeln konnten, die mit dem Todten in Verkehr treten wollten. Zu dieser Todtenwohnung gehörte auch noch ein Stück Land, welches brach liegen blieb — eine einsache Art der Todtenausstatung.

<sup>1)</sup> a. a. D. 200.

<sup>2)</sup> Ellis, a. a. D. 70.

<sup>3)</sup> Ebend. 65.

<sup>4)</sup> Ellis, a. a. D. 69.

<sup>5)</sup> Forster, a. a. C. V. 312.

<sup>· 6)</sup> Ebend. VI. 183.

<sup>2)</sup> Forster, a. a. D. VI. 228.

Diefes immerhin noch kunftlofe und einfache Grabbenkmal enthielt schon alle Elemente, welche wir bald zu fehr ansehnlichen Tempelbauten entwickelt sehen werben. Der aufgethurmte hügel ift zugleich bas Dach über bem Begrabenen und ein weithin sichtbares Mal. auf bemfelben entspricht einer lokalen Uebung. Der Sandwichsinsulaner hielt wie andere Bölker die Seele für an die Nähe des Leibes gebunden, so lange biefer noch besteht. Er sucht konsequent biefen, ober boch Theile beffelben, ben Kopf, Haare, Rägel 2c. bei sich zu behalten, ober burch irgend ein Berfahren ben ganzen Leib möglichst lange zu konferviren. Man kennt und verwendet daher auf Tahiti ein Konservirungs: verfahren,1) welches für einige Zeit bem Zwede entspricht. diefer Zeit wird nun der Leichnam nicht begraben, sondern unter einem Hüttendache auf einem Gestelle aufgebahrt, das der herumlaufenden Thiere wegen erhöht sein muß. Erst wenn in dieser Lage der Leichnam bis auf bas Skelett verwittert ist, erfolgt die Bergung der Reste unter der Erde. So werden also auf einer Grabstätte der Sübsee aber boch nicht hier allein — Einrichtungen nothwendig, die sonstwo entbehrlich find. Aus allen diesen Elementen entwickelt sich ber eigenthumliche Tempelbau, ben wir jest an einigen einzelnen Schöpfungen biefer Art etwas näher uns vergegenwärtigen wollen, weil all biefe Dinge für die Kultübung und das darauf basirte Priesterthum von Bedeutung find.

Auch auf ben Tongainseln können wir diese Art Baukunst noch einen Schritt weiter verfolgen. Forster 2) sah daselbst einen solchen Grabhügel, welcher nicht bloß aus Erde zusammengetragen, sondern aus Korallenkalkstein aufgeführt war, obgleich diese Insulaner von einem Steinbau für Privatwohnungen nichts wußten. Die Steine wurden auch nur ohne Verbindung so übereinandergefügt, daß ihre eigene Schwere den Bau zu halten vermochte, nichts desto weniger kann man einen solchen Kunsthügel eine rohe Steinpyramide nennen. Rings um dieselbe waren als Hegzaun Rohrstäbe in regelmäßigen Abständen in die Erde gesteckt und vor den Bau Casuarinenbäume hingepstanzt. Wie so oft, vertrat der lebende Baum hier das Malzeichen und in der Sübsee ist es insbesondere der genannte düstere, aber

<sup>1)</sup> Ebend. VI. 347.

<sup>2)</sup> a. a. D. IV. 333.

demerhafte Baum, ber die Stelle ber afrikanischen heiligen Sabila1) vertritt.

Auf bem Gipfel ber Pyramibe, ber sich die Führer nicht zu nahern wagten, standen zwei Sutten; in der einen fand sich ein Lichnam, die andere war leer. Entweder war also das Gebein aus deselben schon vergraben, oder die Anlage war für eine noch lebende Berson bestimmt. Bor ber ganzen Anlage lag eine freie Grasflur, zu ber ein schattiger Gang führte. Diese von Forster nach eigener Anihauung geschilberte Grabstätte befand sich auf der Insel Ea-Uwhe. line andere auf der Hauptinsel Tonga=Tabu bestand zwar nur aus inem Hügel von 2 bis 3 Fuß Höhe und war oben mit grünem Rasen gebeckt, auf dem sich die Todtenhütte erhob; aber man hatte bereits versucht, den Sociel des Hügels mit zugehauenen Korallensteinen zu untleiben und aus eben folchem Material Stufen auf einer Seite bes bügels binaufzulegen. Wenn man bebenkt, daß biefe Arbeiten alle wieber nur mit Steinwertzeugen ausgeführt werben konnen, fo erkennt man wohl, welchen Werth das felbst nur in ärmlichen Sütten wohnende Bolk auf diese Ausstattung der Grabstätte legen mußte. 2)

Der Fajatuka bes Königs lag neben seinem eigenen Sause und wird 8) in folgender Weise beschrieben: "Es waren hier brei ziemlich große Gebäude auf einer Anhöhe ober vielmehr am abschüssigen Rande derselben, und in einiger Entfernung ein viertes kleineres vorhanden, bie alle ber Länge nach in einer Reihe lagen. Das mittlere von ben brei ersten Häufern war bei weitem bas größte und lag in einem Biered, welches ungefähr 3 Fuß erhöht war, und bessen eine Seite 24, bie andere 28 Schritte hielt. Die übrigen häuser ftanden ebenfalls auf kleinen Erhöhungen, die durch Menschenhande eben so hoch wie jenes erste aufgeführt waren. Der Fußboden in den Säusern, und überhaupt ber ganze Hügel um fie her war mit lockeren, feinen Riefeln bebett und bas Banze burch große, schönbehauene Steinplatten von hartem Korallfelsen eingeschlossen, welche so, daß fie mit der längsten Seite den Boden berührten, aufgerichtet standen. Ein folcher Stein 🕸 12 Juß lang, 2 Juß breit und etwas über 1 Juß did. Eins von diesen häusern war an der Seite offen, welches bei Gebäuden dieser Art

<sup>1)</sup> Nachtigal, Sahara und Sudan II. 685.

<sup>2)</sup> Forster, a. a. D. IV. 339 f.

<sup>3)</sup> Ebend. VI. 221 f.

ungewöhnlich ift. Inwendig ftanden ein paar grobgeschnitte hölzerne Brustbilder, welche menschliche Figuren vorstellten; das eine nahe am Eingange, das andere etwas weiter hinein. Wir befragten die Eine geborenen, die uns bisher gefolgt maren, fich aber nicht unterftanden, in das Haus zu treten, mas biefe Bilber bedeuteten? und erhielten von ihnen ganz bestimmt zur Antwort, daß es Denkmäler von einigen bort begrabenen Befehlshabern, keineswegs aber Vorstellungen der Gottheit waren." . . . "In einem biefer Bebaube fanden wir bas geschnitte Bordertheil eines otahitischen (tahitischen) Canots, welches von den Wellen an die Kuste der Insel ausgeworfen war und hier aufbewahrt Am Fuße der vorhinerwähnten Erhöhung lag ein freier, offener, mit grünem Rafen bebeckter Plat, ber rund umber mit Baumen von verschiedener Art besetzt war, worunter sich hauptfächlich einige fehr hohe Reulenbäume ober Etoabäume (Cafuarinen) auszeichneten, bie wegen ihrer Aehnlichkeit mit Eppressen hier eine vorzüglich gute Wirkung thaten." - Eine ähnliche für biefe Bölker genug kunstvolle Steineinfaffung hatten auch einzelne Graber auf ben Carolinen.

Die Höhe, welche die einheimische Baukunst auf den Gesellsschaftsinseln erreichte, ist repräsentirt durch die Steinpyramide, die sich König Damo und die ihrer Zeit berühmte Königin D=Burea auf Tahiti als Grabstätte dei Ledzeiten bauen ließen. Ein vierectiger Raum von 360 Fuß (engl.) Länge und 354 Fuß Breite 1) war mit einer mörtellosen Steinmauer umgeben und mit flachen Steinen gepflastert. Un der rückwärtigen Seite dieses Hoses erhob sich 44 Fuß hoch eine Stusenpyramide von der Form eines langen Zeltdaches, ganz aus wohlbehauenen und geglätteten Korallensteinen aufgeführt. Die Grundssche dieses eigenthümlichen Baues war 267 Fuß lang, aber nur 87 Fuß breit, und dieser lief darum oben nicht in eine Spize, sondern in eine Kante aus. Indem die 11 Stusen der Langseite tiefer waren, als die der Schmalsseiten, neigten sich wie bei einer gewissen Dachsorm diese unter einem etwas spizeren Winkel zusammen als jene.

Was wir sonst noch als Ausstattung eines Marai kennen lernen werden, fehlte biesem, weil er noch nicht in Benutzung gezogen war. Dennoch bleibt es ein sehr interessanter Bau, weil er in Ueberwindung der Schwierigkeiten auf dieser Insel ohne Gleichen und doch in einer

<sup>1)</sup> Forster a. a. D. II. 165 f.

Zeit entstanden ist, in welcher historisch nachweislich eine Anlehnung an fremde Form völlig ausgeschlossen war. Als vorzüglich schön bezeichnet daneben Cook noch ein kleines Grabmal, das einigermaßen vollständiger erscheint. Auf einem gepflasterten Hofe stand eine nur 5 Juß hohe Pyramide, bedeckt mit Früchten des Landes — ein Zeichen, daß hier schon ein Geist seinen Sit hatte. Diesen bezeichnete ein kleines steinernes Bild vor der Pyramide. "Sie schienen es sehr hoch zu schäßen, denn es war vor dem Wetter durch ein insbesondere darzüber gebautes Dach beschützt." Dieses Bild ist, wie leicht zu erkennen, die Entwicklung eines einfachen Stades oder Pfahles, den wir andersewo am Grabe als das eigentliche Walzeichen sinden.

Eine umfangreichere, wenn auch in vielen Studen primitivere Grabanlage ift die, welche Coof auf seiner britten Reise 2) als die Familien= grabstätte bes bamals regierenben Großkönigs D=tuh fennen lernte. Sie war bamals als folche zugleich bie Staatsfultstätte und um= faste mehrere einzelne Anlagen. Auch hier hatte die Byramide die Form eines Chausseehaufens von 10 bis 14 Jug Bobe. Sie mar aber in Birklichkeit nur ein lofe aufgeworfener Steinhaufen. In bem ummauerten hofe maren die Gebeine früherer Fürsten in die Erbe ver-Dieser Raum galt sammt bem Steinhaufen als bas eigentliche heiligthum, und vor ihm lag ber für ben Berkehr bestimmte "Opferplat." Sier fteht ein hohes " om atta" genanntes Geruft, welches zum Aufnehmen und ben Thieren gegenüber zur Sicherung ber Früchte und Begetabilien biente, die man sonst unmittelbar auf die Byramide leate, oder an das Malzeichen hing, wie der Neusee= länder mit seinen armseligen Farrenkrautwurzeln that. Gewöhnliche Gräber hatten eben nicht so viele folder Spenben zu erwarten und bedurften folder Gerufte nicht. hier aber befand fich fogar noch ein fleineres Geftell, auf welchem man die bargebrachten Thiere auflegte, während man die geopferten Menschen an dieser Stelle in ber Erbe verscharrte, bis man ihre Schabel wieber ausgrub. Da auf dieser Grabstelle überhaupt Bersonen von Rang und nicht blos die Könige begraben wurden, so gab es auch sowohl in bem geheiligten Hofraum wie vor bem Steinhaufen eine Menge einzelner Malzeichen, welche

<sup>1)</sup> Ebend. II. 164.

<sup>2)</sup> Siehe ebend. VI. 338.

theils aus aufgerichteten Steinen bestanden, denen man ein Stückhen Zeug umgebunden hatte, theils aus "einer Menge geschnister Holzstücke, welche der als angenommene Wohnsite ihrer Gottheiter hingestellt und heilig geachtet wurden." Es sind dies die noch zu erwähnenden Malzeichen, welche mit dem Geiste zugleich den Namen Tilsführen.

Dieses Sauptheiliathum mar gemiffermaken ein boppeltes, als wenn boch irgend ein Unterschied zwischen ben Gräbern ber Königs familie und bem bes großen E-atua hätte gemacht werben muffen Auch in bem Opferhofe und zwar neben bem großen Swatta lag nod ein zweiter, vielfach ausgezeichneter Steinhügel, ber wohl als bei eigentliche Tempel des Catua=rahai gelten muß. hügel war eine Art Steinbank angebaut, auf welche die ausgegrabenen Schäbel ber Geopferten niebergelegt murben. Darüber befinden fid eine Reihe hölzerner Malzeichen, wieder von der Art der genannter Tih's, und an biefer hochheiligen Stelle wird mahrend ber Opfer feierlichkeiten ein Behältniß niedergelegt, welches Cook nicht anders als im Sinblide auf eine bekannte Analogie die Gotteslade nennen konnte "Diefes Heiligthum besteht aus geflochtenen Fasern von der äußem Umbüllung ber Cocosnuß und hat die Gestalt eines Zuckerhutes ober kleinen länglichen Kegels, beffen eines Ende ungleich bicker ift als bas Kleine Raftchen biefer Art hatten wir öfters von den hiefigen Einwohnern erhalten, ohne ihren Gebrauch zu erfahren." . . . "Man fagte uns nur soviel, dak der E-atua Namens Uro, dem fie jest geopfert hätten, entweder in der Lade verborgen sei, ober vielmehr, daß fie ihn vorstelle." Wir haben hierin eine Fetischform vor uns, die wir neben die brafilianische Tammaraka stellen konnen.

Die Begräbnisplätze selbst sind in diesem Marai von Atta huru je nach Rang verschieden vertheilt. In dem Hügel, vor welchem die Opferschädel lagen, scheint überhaupt nicht mehr begraben worden zu sein, — er hat als der des Ur-Catua gegolten. Dagegen befanden sich in dem andern Steinhügel die Gräber der Könige und Fürsten. Abs O-tuhs Vorgänger, König Tutahah mit zwei Fürsten in der Schlacht siel, wurden ihre Leichname wie die der eben Gefallenen hierher gelegt. Den Fürsten nahmen die Priester die Eingeweide heraus und begruben die Leichname an die verschiedenen Stellen, den des Königs aber in dem großen Steinhaufen, "als dem vorzüglichsten Theile des

Rarai" selbst. Für die gemeinen Krieger aber wurde am Fuße besselben ein gemeinsames Grab gegraben. So bleibt benn eigentlich der Hügel oder die Pyramide immer eine Auszeichnung besonderer Art, während die auf dem Boden des Hofes herumstehenden Zeichen Perssonen geringeren Ansehens gelten. 1)

Für ben Fall bes Gebrauches gehört zur vollständigen Ausrustung bes tahitischen Marais noch ber Tupapau, ein auf vier Pfählen ruhendes Gestell, auf welchem die Todten in freier Luft trodnen sollen, beziehungsweise verwesen. Geringe Leute bleiben nur kurze Zeit auf biefem Gerüfte und werben bann in eine Grube unter bemfelben verscharrt. 2) Doch werben auch ihnen mahrend jener Zeit Gaben vorgelegt. Nach be Surville 8) hebe man ben Schäbel und bie Knochen auf, um fie in bas gemeinsame Begräbnig zu bringen, mahrend man bie herabfallenden Reste in der Grube bestatte, und darüber als Mal eine kleine hütte baue. — Vornehme verwenden auf biefen Tupapau mehr Sorg= falt und Koften. Er fteht mit Zeugen brapirt unter einem Schutbache von Bandanablättern, und Cook fand ben Leichnam bes Fürsten Aheatua auf diesem Todtenbette von zwei bazu bestellten Männern forgfältig bewacht und bedient - noch zwanzig Monate nach beffen Außer ber Umzäunung war ein Hwatta zur Aufnahme ber Nahrungsmittel errichtet, in das Gehege burfte niemand treten außer ben Dienern.

In der Regel muß indeß der Tupapau als vom Marai getrennt gedacht werden. Für beiderlei machten die Tahitier einen Aufwand, den man nach den Verhältnissen dies Volkes einen außerordentlichen Luzus nennen muß. Wie Bornehme dei Ledzeiten für sich selbst solche Bauwerke mit außerordentlichen Mühen und Rosten aufführten, haben wir schon gesehen, und als ob gewissermaßen jeder Mensch in dieser Beise für sich zu sorgen hätte, führten auch Erdbegrähnisse dieser Art stets den Namen dessen, den sie als den dermaligen Besitzer aufzunehmen hatten. So zeigte man den Reisenden schon lange vor dem Tode des letztgenannten Königs von Taiarrabu den Marai des Aheatua, und man belehrte sie ein anderes Mal, daß sie keineswegs den Marai des

<sup>1)</sup> Ebend. VI. 341.

<sup>\*)</sup> Blighs, Reise in bas Sübmeer in Forsters neueste Reisen nach ber Botany=Bai und Port Jackson. Berlin 1794. B. II. S. 142.

<sup>3)</sup> Reise in das Südmeer, ebendaselbst II. 242.

lettverstorbenen Tutaha, sondern ben bes lebenden Königs D=tul vor fich hatten. 1)

Daß es außer ben Marais keine Art Tempel giebt, sonbern ir jenen allein alle Kultverrichtungen vor sich gehen, leibet nach ber ausdrücklichsten Zeugnissen keinen Zweisel. Naturgemäß wird nicht jeder Marai eine Kultstätte von Bebeutung; aber jedem naht sich ber Insulaner, wenn er seine Gaben darbringt, mit entblößten Schultern, ein Ceremoniell, das unter den Lebenden nur der Großkönig beansprucht. Duch auf den Sandwicksinseln ist Grab und Tempel mit der schon gemachten Einschränkung dasselbe, und trotz der Selbstständigkeit, die sich im Sinzelnen verräth, war Cook doch überrascht von der auffallenden Aehnlichkeit dieser Bauten mit den tahitischen. Wir wollen zunächst den "Heiau" kennen lernen, den der große Entbecker nicht allzulange vor seinem traurigen Ende betrat und schildberte.

Im Steinbau maren die Kanaken um nichts erfahrener, als die Tahitier; boch fanden sie ein ausgesuchtes Mittel, eine Kultstätte durch ihr Mal als solche recht weithin sichtbar zu machen. Schon mahrend bie Schiffe ber Entdecker ber Kufte von Hawai entlang fuhren, saben fie fast in jedem Dorfe weithin leuchtende hohe Spitsaulen, ben Obelisten vergleichbar. Das maren in ber That die Malfaulen ber Grabstätten ober Tempel, freilich nicht von der Jahrtausenden trotenben Art ägyptischer Monolithe. Das Tempelgebiet bilbete ein längliches, leicht gepflastertes Biereck in ber Umfaffung einer 4 Fuß hoben Stein-An einem Ende berfelben ftand einer ber feltfamen, hinananu genannten Nothbehelfe für eine weithin sichtbare Spitsfäule. eine der kleinsten Art, die Coof untersuchte, immerhin aber mochte fie, von einer 4 Kuk im Geviert haltenden Grundfläche sich langsam verjüngend, an 20 Fuß auffteigen. Dben blieb ein etwas kleineres Quabrat offen, - benn bas gange Werk bestand aus festgerammten Stangen, bie fic oben einander etwas zuneigten und wie ein Sandforb, boch nur febr schütter, mit Ameiggeflecht durchzogen waren. Umwickelte man bieses kantige Korbgestell mit einem weißen Zeugstoffe, wie üblich war, so bildete es die fernhin leuchtende Malfäule. Wir werden später noch erfahren, auf welche Weise ber innere Hohlraum priesterlichen Kunttionen dienstbar gemacht worden fein foll.

<sup>1)</sup> Forfter, Geschichte ber Reisen. IV. 202 u. 245 f.

<sup>2)</sup> Ebend. II. 239. 3) Ebend. VI. 463 f.

Aleinere Flechtwerke nicht unähnlicher Art standen im Raume her= um; jenes hinananu aber vertrat bie tabitische Steinppramibe sammt bem Malzeichen. Richt weit bavon ftand ein kleineres Geruft von nur zwei Stangen, die zwei Querbrettchen trugen, ganz mit ber Bestimmung ber tahitischen Swatta's als Geftell für bie bargereichten Nahrungs= mittel; noch lagen einige Pifangs auf biefen Brettchen. Solche Stangen= füße ber "Altäre" machten bie auf ben Inseln herumwimmelnden Hunde, Soweine und Ratten nothwendig. — Steine mit Zeugstücken und Holzpflöcke mit rohen Zeichnungen stehen auch hier gerade so als Malzeichen untergeordneten Ranges herum, wie die 3=tib in Tahiti. der einen Seite des Raumes befand sich noch jene Hütte, die wir auf ben Freundschaftsinfeln über ber Pyramide errichtet saben, bier jedoch auf flachem Boben. Sie enthielt zwei Malfäulen, benen burch Schnitz= arbeit, so gut es ging, die Aehnlichkeit menschlicher Figuren gegeben war. Durch Zeuganhänge und aufgepflanzte Müten und Helme hatte man nachgeholfen. In der Mitte der Bobenfläche bezeichnete eine Ginschließung von nieberen Steinen die Stätte, an welcher die Leichen von fieben Häupt= lingen ruhen follten. Bor ber Hütte lag bas Grab eines geopferten Menfchen. Inmitten ber Mauer waren durch je zwei geschnitte Hölzer auch die Gräber dreier Oberhäupter gekennzeichnet, vor jedem bie Spuren von Menschenopfern.

Der Missionär Ellis hatte Gelegenheit, mit mehr Muße in ben seiner Zeit allerdings vom Kulte verlassenen Tempeln Hawais sich umzusiehen, und wir wollen ihm noch in einige folgen, umsomehr, als uns hier, auf den einsamen Inseln der Südsee, der erste Fortschritt von den afrikanischen Fetischstätten und dem indianischen Rasenhügel entgegenstritt und hier der klassische Boden ist, auf dem sich zeigen mußte, woshin ohne jede äußere Beeinslussung der Mensch mit seinen elementaren Borstellungen und seiner Logik steuern würde.

Wir wählen zur Besichtigung einen ber jüngsten Tempel, ber gewissermaßen vor unsern Augen, zu Zeiten Kamehame ha's entstand,
wo frember Einsluß natürlich ausgeschlossen war. Er zeichnete sich auch
faum anders als durch den Umfang und die Masse des Mauerwerkes
aus. Er schließt auf der Höhe eines Hügels ein Rechted von 224 Fuß
Länge und 100 Fuß Breite mit am Grunde 12 Fuß diden Mauern ein,
die sich an den Schmalseiten und wo sie am abschüssigen Abhange aufragten, dis zu 20 Fuß höhe erheben. Mörtelverband kannten die Hawaier

auch um jene Zeit nicht; aber die Mauern schlossen möglichst dicht. Rach oben endete die Mauer in einer Breite von 6 Fuß und bildete mit eben so breiten Steinplatten belegt einen erhabenen Spaziergang. Der niederen Eingang in dieses Biereck beckten noch zwei besondere, vorspringende Mauern. Im Innern dieses Raums war wieder eine besondere Abstheilung, wahrscheinlich wie dei den früher betrachteten Tempeln mit Steinen markirt. Diese bildete den Borzugsplatz. Hier standen jen Rale, welche der Tahitier Jetih nannte und der Rissionär als "Gögen bilder" bezeichnet.

Bor biesem "Allerheiligsten" — Sanctum sanctorum nennt et Elis — und inmitten des allgemeinen Plazes erhob sich jenes und bekannte hochragende Flechtwerk, um als weithin sichtbarer Obelisk deiligkeit der Stelle zu verkünden, und zugleich nach Elis Angaben als ein wichtiges Requisit der Orakelertheilung. Ellis spricht auch von einem "Altar", welcher dicht an der innersten Einschließung gestanden hatte, aber dis auf einen einzigen Holzpfeiler verschwunden wäre. Er kann darunter nichts anderes verstehen, als jenes Holzgerüft zur Aufnahme dargebrachter Nahrungsmittel. Die innere Einfassung dursten nur der Priester und der König betreten; für diesen war in der Mitte eine Hütte aufgeschlagen, die er zu Zeiten betrat. Außer demselben an der Nordseite des größeren Raumes — so glaube ich Ellis verstehen zu müssen — stand ein Wohnhaus der Priester, d. h. der mit gewissen Kulthandlungen betrauten Wächter und Diener diese Heiligthums.

Diese Stiftung Ramehameha's aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts, aber lange vor der Zeit fremden Einflusses auf Hamai,
illustrirt uns besser als irgend eine Deduction vermöchte, den Uebergang
vom Grabe zum Tempel. Es ist aber setzuhalten, daß es nicht das
Wohnhaus ist, dessen Plan und Ausstattung sich hier unmittelbar auf
den Tempel überträgt, sondern die Grabanlage. Die lustigen
Säulenhäuser der Südsee gleichen nicht entsernt diesem Baue in seiner
Anlage, wohl aber nimmt dieser auch die Formen des Wohnhausei wieder in sich auf, weil es gilt, dem Geiste eine Wohnung nad
Menschenart zu bereiten. Wenn sich schon auf irgend einer Stuse Gral
und Tempel, die wir so deutlich verbunden kennen lernten, wieder trennen
so kann der Trennungspunkt nur in der thatsächlichen Verwendung
liegen: der Tempel im engsten Sinne, der nicht mehr selbst Grab und
Grabwohnung ist, ist ein nach geahmtes Grab, das der Geist be wohnt, ohne daß es den Körper enthält; eine solche Trennung ist der Borstellung möglich erschienen, dazu leitete sie der Schein der Erfahrung. Benden wir diese Trennung hier an, so erscheint uns die Stiftung Kamehamehaß als der erste Tempel engeren Sinnes, der uns auf der Stufe der sogenannten Unkultur begegnet.

Ramehameha gründete diesen Seigu Bukohoola, als er im letten Jahrzehnt bes vorigen Jahrhunderts burch glückliche Siege alleiniger herr hamais und ber gangen Inselgruppe geworben mar, gemiß mit bem Wunsche, hier für seine Gebeine eine Ruhestätte zu finden, aber junächst boch nicht als ein wirkliches Grab, sonbern als eine ber Wohnungen, die er von bemjenigen Gotte, beffen Silfe er seine Erfolge juschrieb, wie Ellis sagt, seinem "Lieblingsgotte" Tairi ober Kukairi= motu, zeitweilig bewohnt zu sehen wünschte. hier ließ er ein großes hölzernes Schnitbild aufstellen, mit bem geflochtenen helme bedeckt und ben hochgeschätzten rothen Febern, ben Herrschaftsinfignien geichmudt, und indem er bem Gotte zwölf Menschen hinschlachten ließ, glaubte er bessen Einkehr in dieses Bild und diesen Tempel zu erwirken. Blut lockt die Götter, Menschenblut besonders. Seit dem Tage dieser "seiner Einführung" hielt man nun ben Gott für "gelegentlich" in Bukohoola anwesend. Unter biefer "Gelegenheit", die der vor dem Kriegsglücke Ramehamehas vielleicht wenig beachtete Gott wahrnahm, bachte fich ber Infulaner zweifellos vor allem die ber großen Opferschmäuse; sollte er auch sonst nicht daheim sein, zu diesen Festzeiten fam er, gerade wie das fonst auf den Feldern und beim Fischfange zerstreute Bolf zu ben Festzeiten heimkehrte.

Bukohoola, bessen Reste ber Conservirung werth wären, ist also trot ber Bestimmung, bereinst ebenfalls als Grab zu bienen, bennoch ein Tempel im strengsten Sinne bes Wortes; aber auch in biesem Sinne bleibt ber Begriff bes Tempels doch noch ganz nahe bei bem ber Grabanlage. Andere Könige nahm am Schlusse ihrer Tage die Grabstätte ihrer Vorsahren auf, die der Vorstellung nach als schützende Geister hier ihrer harrten; Kamehameha, der geniale Emporkömmling, schuf, auf eigenen Füßen stehend, seinem Schutzeise, der nicht minder ein deus novus war, erst eine relativ glänzende Wohnung, um sie ebenfalls dereinst mit ihm zu theilen.

Alle Heiaus, die Elis noch fah, wie verschieden auch nach ihrer Größe, glichen einander durch die rechteckige Umhegung und die Ab-

theilung eines inneren Geheges, vor welchem ber Opfertisch, wie ma ihn nennen möchte, stand. Nur war dieser nicht immer ein Holzge slecht, sondern auch wohl eine Art Erd- oder Rasendank mit passende Lavastüden eingefaßt und bedeckt. Jener Heiau war nicht der einzig Kamehamehas oder seines Spezialgottes Tairi; ein anderer dieser Arsührte den Namen Hale o Tairi, "Tairi's Haus", und wieder ei anderer Heiau des Königs zeichnete sich dadurch aus, daß er eine kleinen Teich umschloß, welcher der Lieblingsbadeplat des Königs war

Die Fetischbilber fand man wiederholt an einer Seite neben der Eingange, 1) wie ich glaube in Analogie eines Brauches im Hause benn man kann den Reisebeschreibungen wiederholt entnehmen, 2) daß auc der Hausherr im Hause diese Stelle neben der Thür einnahm, di nach unsern Anschauungen allerdings nicht der Ehrenplatz ist. Auc daß derselbe Gott mehrere Wohnungen hat, entspricht ganz den that sächlichen Verhältnissen; auch der König besitzt überall im Land seine eigene Wohnung, weil er eine fremde nicht betreten kann, ohn sie "tadu" zu machen, das heißt fortan sich allein zu weihen und jede andern Benützung zu entziehen. An diese Wanderlust der Götter if der Hawaier gewöhnt, und die bei Hale o Tairi Wohnenden seher Tairi nun oft als eine Flamme, einem Kometenschwanze nicht unähn lich, umhersliegen.

Wie unter dieser Auffassung auch der Gott durch den Menscher emporkommt, das zeigt recht offendar ein Bergleich des neuen großeartig zu nennenden "Hauses des Tairi" mit dem schlichten Hause seiner minder glänzenden Herkunft. Tairi hieß ursprünglich<sup>3</sup>) die Familienzgrabstätte Kamehamehas und war dessen Hausgott ohne irgend eine Bedeutung für die Sandwichsinsulaner. Jenes Familiengrad als Kultstätte aber war nichts als "ein unbedeutender Steinhausen auf einem überhängenden vulkanischen Felsen." Kamehameha hielt außersordentlich viel darauf, diesem Hausgott den Kult durch Priestersich aften zu sichern, denn er "glaubte den Ersolg dei jedem Untersnehmen seiner genauen Ausmerksamkeit auf den Dienst und die Forderungen seines Gottes zu verdanken." Daher wachten denn auch Priester bei jenem Steinhausen, und es soll vorgesommen sein, daß sie Bersonen, die bessen Tabu brachen, auf den nahen Hügeln verdrennen ließen.

<sup>1)</sup> Ellis, a. a. D. 58. 2) Ebend. 163, 160. 3) Ellis a. a. D.

Sätte nicht Ramehamehas Nachfolger mit bem gefammten brudenben Rultwefen gebrochen, so murbe zweifellos Tairi, ber nun bie meisten und glänzenbsten Tempel auf ber Infel besaß, und eines Rultes von föniglicher Fulle fich erfreute, weit über allen Göttern als berjenige hervorgetreten fein, bem sich bie gesammte Götterhierarchie ber Insel untergeordnet hätte. Würde dann Ellis den hawaischen Kult noch in Blüthe getroffen haben, wie hatte er verfehlen sollen, in die vergleichenbe Mythologie Tairi als ben kanakischen Zeus einzuführen? hätte sich sogar ein Anklang finden lassen? Und doch hätten sich mahr= iceinlich ein Menschenalter zuvor Cooks Begleiter noch vergeblich um biefe Gottheit umgefeben, ober bem bescheibenen Steinhaufen auf ber Felsenklippe kaum einige Beachtung geschenkt! — Möge ber Leser diesen etwas ausgebehnten Rundgang durch die Grabtempel ber Subsee nicht für überflüffig halten; bie Erfahrungen, bie wir hier gemacht, werben uns in der Folge vor falfchen Deutungen schützen können.

## 4. Der Setischismus der Südseeinsulaner.

Für das Berständnig des Fetischismus der Südseeinsulaner bedarf es nur der kurzen Andeutung der Thatsachen felbst; sie stimmen so vollständig mit alledem überein, was wir dieser Art in Amerika und Afrika kennen lernten, daß wir nur Bekanntes wiederfinden. Glaube an die Nähe der Seele bei dem verlaffenen Körper macht diesen ober Theile ober Reste besselben zu dem ersten Fetische. Tahiti begrub man nie den Schädel eines Oberhauptes mit den übrigen Anochen, sondern verwahrte ihn in jener bekannten "Gotteslade", und das Gleiche thaten nach Gobien1) die Bewohner ber Labronen, indem sie die Schäbel babeim in kleinen Körben aufbemahrten, und die gestorbenen Oberhäupter von den Priestern als ihre "Anitis" angerufen wurden. So hat auch Kamehamehas Leib die Ruhe in seinem Heiau nicht ge= junden; feine Reste haben vielmehr seine Verwandten an sich genommen, und Ellis?) hält es für mahrscheinlich, "daß einige davon durch seinen Sohn Rihoriho (Liholiho) bei feinem neulichen Besuche nach England gebracht worden find. Man nahm an, daß so lange die Gebeine des Berftorbenen verehrt murben" (Rult empfingen) "fein Geift fie begleitete und ihnen einen übernatürlichen Schut gewähren werbe."

<sup>1)</sup> Forster a. a. D. VI. 430.

<sup>2)</sup> a. a. D. 198 f.

166

Auker bem Schäbel gelten insbesonbere Saare und Nagel als von ber Seele bes Menschen begleitet. Darum tragen die Bewohner der Neuen Hebriden die Haare von Berstorbenen als Fetische am Halfe. 1) Tragbare Behältniffe für einen Fetisch ber einen ober andern Art fanden die Entbeder auf vielen Inseln. Man bewahrte folche in den Privatwohnungen, und sie bilbeten in den Staatsmarais bas eigentliche Heiligthum.2) Auf Huaheine führte bie Catua-Labe ben Namen "Haus Gottes". Sie entsprach vorzüglich bem Zuftande ber großen Beweglichkeit bes Volkes und als Staatsfetisch nicht minder bem Befestigte Fetische verwandter Art find die Malfäulen ber Graber, welche aus Holz ober Stein mit ober ohne Berfuch eines Bilbniffes allenthalben vorkommen.3) Dieran schließen sich bie aus Stangen gebilbeten Obeliske ber hamaier. Theils eben auch ein foldes befestigtes Mal. — nur eine Spezies besselben — theils beweglich geworden sind die Schnigbilber als Fetische. Bu ihrer Bezeichnung brauchten die Tahitier den Seelennamen selbst, der nach Forster 1) Tigghis ober Thibhis, nach Anbern<sup>5</sup>) Tie ober Tihi und mit bem Bräfig E-ti, auf Neuseeland aber<sup>6</sup>) Tighi ober Ctighi lautete. Den richtigen Sinn biefer Fetische stellt Ellis?) fest, wenn er nach ber ihm an Ort und Stelle zu theil geworbenen Belehrung angiebt, daß die Geifter biefe Bilber "bewohnen". Dag fie ihnen jum "Anbenken" ober gut "Ehre" aufgestellt wurben, ift eine Wenbung bes Sinnes, bie aus unferer eigenen Auffaffung hervorging.

Die Herstellung solcher Bilber ift wie überall ben Mitteln entsprechend: ein Stud Holz und ein Zeugstud barum, 8) mitunter mit einer wirklichen Ropfbebedung, ein Beibengeflecht ober bergleichen. 9) Die Schniskunst beginnt im ganzen Gebiete ber Sübsee mit ber Darftellung bes Kopfes beziehungsweise bes Gesichtes, als besjenigen, woran



<sup>1)</sup> Forster a. a. D. V. 288.

<sup>\*)</sup> Ebend. II. 249, 253; VI. 332, 337, 339.

<sup>\*)</sup> Forster, Reueste Reisen, II. 38, Ellis a. a. D. 60, 62. Forster, Geschichte ber Reisen II. 234, IV. 413, 426, 432, 439, 442 f.; VI 462.

<sup>4)</sup> Reuefte Reifen X., 91. Anmert.

<sup>5)</sup> Forfter, Geschichte ber Reisen IV. 202.

<sup>6)</sup> Ebend. IV. 391.

<sup>7)</sup> a. a. D. 44.

<sup>8)</sup> Ellis a. a. D. 42, 43.

<sup>9)</sup> Forfter, Reisen, VI. 464, II. 163.

ber Mensch insbesondere als solcher erkennbar wird. Folgt nach unten eine Andeutung der übrigen Gliederung des Körpers, so bleibt doch gewöhnlich ein arges Misverhältniß zurück. Das Gesicht wieder trägt überall einen aussällig ähnlichen Typus — an ihm ist wieder der aufgesperrte Mund das Wesentlichste. Sinestheils mag der Mensch durch die Sinseitigkeit der Kultbeziehung dazu gebracht worden sein, den Festschöftsper insbesondere als den Genießenden, den mit stets offenem Munde Empfangsbereiten darzustellen, andererseits hat die dadurch erzielte Schreckhaftigkeit des Gesichtsausdruckes ihr Widerspiel im wirtslichen Leben.

Auch die Tänzerinnen, die doch nur gefallen wollen, arbeiteten zur Zeit der Entdecker in einer nicht liebenswürdigen Weise mit dem offenen Munde, und der bekannte Heraussorderungstanz der Krieger wird immer noch von den greulichsten Gesichtsgrimassen begleitet. Es scheint, daß die Götter der Reuseeländer und Polynesier gerade in diesem schreckenerregenden Auftritte dargestellt werden sollten, wie ja auch die Furcht vor ihnen die hauptsächlichste Beziehung ist.

So ift bieser übereinstimmende Typus weder zufällig noch bebeutungsloß. Oft ist der schon durch seine Dimensionen imponirende Rachen noch mit Haisischaften besetzt. Man kann sich über diese Art, das Imponierende auszudrücken, nicht wundern dei einem Bolke, das sich zum Theil noch nicht, zum Theil erst jüngst vom Menschenfraße abgewendet hatte. Reuseeländischen Bildern ist noch die langvorgestreckte Zunge eigen, und auch die ob ihrer Schönheit gerühmte Göttersmutter zeigt sich in dieser Haltung. Auch diese Grimasse gehört übrigens zu dem erwähnten Heraussforderungstanze. Man hat geglaubt, die Batta auf Sumatra vor dem Makel des "Bilderdienstes" in Schutz nehmen zu sollen, dabei aber konstatirt: "es sindet sich in jedem Dorse ein menschlich gestaltetes Bild aus Holz oder Stein, bei welchem Zeder, der einen Eid zu leisten hat, schwören muß. 1)

Daß wir auch hier, genau wie in Westafrika, zweierlei Fetische ein und besselben Geistes treffen, kann uns nicht mehr wundern. Das Berhältniß zweier solcher Fetische ist ungefähr gedacht wie das zwischen bem ruhenden Throne und der beweglichen Sänfte eines Königs. Ein

<sup>1)</sup> Stuhr, Die Religionsspfteme ber beibnifchen Boller bes Orients, S. 326.

folches zweifaches Bilb hatte ber Gott Karaipahoa, ursprünglich ber Familiengott eines Privatmannes auf der Insel Morotai, der später als Priester mit diesem Heiligthume Geschäfte machte, wenn wir die Sage richtig verstehen. Karaipahoa glich seinen Brüdern; "er hatte lange Arme, ausgespreizte Finger, einen mit Menschenhaaren gezierten Kopf und einen weiten mit Haisischahnen versehenen Mund.") Dieses Bild war aus einem sehr gistigen Holze hergestellt und hatte seinen bleibenden Stand auf der genannten, von Hawai nicht zu sern gelegenen Insel. Daneben hatte aber derselbe Gott noch ein klein eres Bild berselben Art, und als Kamehameha auch Marotai eroberte, zerstörte er das große Bild, nahm aber das kleinere mit, sührte es beständig bei sich und soll es in der Nacht unter sein hölzernes Kopfgestell gelegt haben. Er muß also in der That geglaubt haben, den Gott auf diese Weise der ihm (dem Könige) vordem seindlichen Insele entziehen zu können.

Bu ben beweglichen Fetischen gehörten auch bie von Cook sogenannten "Laben". Den Bortheil folder Beweglichkeit erfieht man an bem gegebenen Beispiele; ein solches Seiligthum ließ sich unter Umständen auch retten und bergen und es entzog namentlich seine Gegenwart nicht ben friegführenben Barteien. "Fahnen und Banner," fagt Ellis?) "hatte man nicht; indeß wurden die Kriegsgötter in der Schlacht herumgetragen." Das heißt mit andern Worten nur: die Fetische find ber Insulaner Fahnen und Banner. Die meisten großen Kämpfe werben aber in diesen Gegenden zur See ausgefochten, und so mar es benn vorzugsweise nothwendig, die Boote mit je einem Fetische zu versehen. Gang zweifellos mar bas "aufrechtstehenbe Holz mit einem grobgeschnitten Menschengesicht verziert," das Cooks Gefährtes) am Vordertheil ber Schiffe ber Marquesasindianer sah, wie überhaupt bas Schiffsbilb ältester Zeit, ein solcher Fetisch. In ber That ist auch bas Bilb auf ben neuseeländischen Booten ganz von dem Charafter ihrer Fetischbilder. Dazu stimmt vollständig, daß Cook's beobachtete, wie neufeelandische Rrieger nach einem siegreichen Feldzuge ihr gahnefletschendes Schiffsbild mit Federbuschen geziert und vor ihm bas Herz eines gefallenen Feindes aufgestedt hatten. Auch bem grünen Steine, welchen die Neufeelander

<sup>1)</sup> Ellis a. a. D. 43.

<sup>3)</sup> Forfter, Geschichte ber Reisen, V. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. D. 78.

<sup>4)</sup> Ebend. IV. 393.

bei ihrer ersten Begegnung mit den Europäern am Halse trugen, hatten sie ein Menschengesicht plump aufgeschnitzt, und wenn sie die Entdeder dahin verstanden, daß sie diesen "zum Andenken an einen Berstorbenen" trügen, <sup>1</sup>) so wird es wohl vielmehr eben auch ein Etighi gewesen sein. Wirklich nannten sie ihn auch <sup>2</sup>) mit diesem selben Ramen, wie ihr Malzeichen.

Statt des Males dient auch dem Malaien der lebende Baum, ober es ist vielleicht umgekehrt dieser durch jenes erst allmählich versträngt worden. Wie schon bemerkt, ist der spezisische Malbaum der Südsee die düstere Casuarine oder der Keulenholzbaum, dessen dunkle Zweige wie Haarsträhne herabhängen, und der den malaischen Namen Etoa führt, 8) der wohl mit Catua nicht außer Zusammenhang ist. 4)

man nun auch am himmel erbliden wollte, ausgegangen fein. Benn man

<sup>1)</sup> Ebend. VI. 108. 2) Ebend. IV. 391. 3) Ebenb. II. 165. 4) Um den Gegensat der Anschauungen zu bezeichnen, verweisen wir hierbei auf B. Schwarz: Bur indo = germanischen Mythologie I. Der himmlische Lichtbaum in Sage und Rultus. Zeitschrift für Ethnologie 1881 S. 139 ff. Der Berfaffer glaubt den Baumfult der Indogermanen und damit wohl auch jenen überhaupt von der Borstellung eines "himmlischen Baumes" ableiten zu muffen, von dem wir indeg bei so vielen Bölkern, benen der Baumfetisch die geläufigfte Borftellung ift, so wenig erfragen können, wie er in historischer Zeit wr uns tritt. Dieser Himmelsbaum sei das Sonnenlicht, die Strahlen sind die Aeste, die Wolfen die Blätter, Sonne, Mond und Sterne die Früchte. Das Bild diefes himmelsbaums erft fah nun der Mensch in dem irdischen Baume berförpert, und darum nahm er diesen gewissermaßen als den Substituten jenes. Ch einmal ein Träumer der Urzeit dieses Bild sich wirklich geschaffen, mag da= hingestellt bleiben. Das, was wir historisch bezeugt finden, führt auf eine solche Grundvorstellung nicht zurück. Welches Bolk, um das Rothwendige schwer ge= nug ringend, wurde sich in eine Rultlaft gefturzt und eine Rultschuld gefühlt haben um eines solchen Phantoms willen? Blätter und Früchte jenes Bilbes jehlen unserer Casuarine; dennoch ist fie ein Gottesbaum. Aber abgesehen da= von, foll ber Mensch auch die Dede bes Grabes, ben Steinhügel, ben aufge= nichteten Malftein, den Bfahl und das Schnigbild vom Simmel herab geholt haben, da doch das Bedürfniß so handgreiflich auf der Erde wuchs? Und wie gezwungen ist dieses ganze Bild! Bo sind benn die "Früchte", wenn die Sonnenstrahlen das Gezweig an den himmel malen? Sie (die Sterne) verschwin= ben, und die eine (bie Sonne) tommt hinter bem Stamme nach. Dan tann behaupten: wenn dieses Bild einmal bestand, so hat die Natur der Sache selbst jur Schaffung beffelben unmöglich verleiten können, ber Zwang bagu mußte vielmehr ichon von ber vorhandenen Borftellung vom "Gottesbaum," den

Außer diesem aber findet sich auch die Cocospalme und ber Bi fanabaum in folder Verwendung. Zweige folder haben bann, wenn fie schon nicht selbst Ketische sind, wenigstens den vermittelnden Charafter eines afrikanischen Milongo, es sind Gegenstände von Weihe, darum gelten diese nebst der kostbaren Pfefferwurzel überall auf der Sübset als schützenbes Friebenszeichen.

Wenn die Bolynesier ben europäischen Schiffen mit Diftrauen sich näherten, so baten sie die Mannschaft erst, die ihr überreichten Aweige ber genannten Bäume auf bem Berbece aufzustecken, und erf unter diesem Schutze magten sie sich auf das fremde Schiff; so waren sie gewissermaßen auch auf diesem fremben und schwanken Boben nicht von ihren Göttern verlassen. 1) Wit der Annäherung an die indische Welt tritt der "heilige" Feigenbaum (ficus religiosa) an ihre Stelle Von dem Kulte der Malaien auf Bali wird berichtet: "Unter dem Schatten heiliger Feigenbäume, die mit einer viereckigen aus Lehm er bauten Mauer umgeben find, wird dieser Gottheit Berehrung geleistet." Wie der Baum dem künstlichen Male entspricht, so der natürliche Berg bem Grabhugel von Menschenhand; so erscheint benn auch manche Bobe, mancher Berg als Fetisch, als Wohnung einer Gottheit.

Auf Hawai ist insbesondere der thätige Bulkan Kira-vea eine alte Kultstätte. Hier wohnt bie, wie es scheint, aus ber Regierung verbrängte alte Göttin Pele. Ellis hat über die Art biefer Borstellungen genaue Berichte eingezogen und auch Mythen mitgetheilt. Aus allebem aber geht auf bas bestimmteste hervor, bag nicht bem Berge und nicht bem Feuer barin irgend eine Art Kult galt, sondern ber wesentlich von ihm getrennt gebachten Stammgöttin, die ihn bewohnte, so bewohnte, wie die Seelen der Ertrunkenen bas Meer und die Geifter ber Begrabenen die Grabstätte. Die Beobachtung ber Missionare mar keine flüchtige, weil sie bie Borstellungen ber hamaier zu korrigiren suchten; "wir suchten fie von bem grrthum, bag ber Riravea bewohnt sei, zu überzeugen und erklärten ihnen so einfach als möglich die Natur der Bulkane."2) Pele ist nicht das Feuer, sondern

<sup>2)</sup> Ellis a. a. D. 142.



erwägt, welchen Antheil die Borftellung von einer Kultschuld an dem gesammten Aufbau der Geschichte der Menscheit genommen hat, so kann man das alles zusammen unmöglich abhängig machen von einem so luftigen Ginfall eines Schwärmers.

<sup>1)</sup> Ebend. V. 123.

niemehr eine alte Stammgöttin, benn ganz als solche mischt sie sich in den Kampf der Fürsten<sup>1</sup>), empfängt wie jene in Heiaus ihren Kult; der die Aeußerungen des Bulkans stehen ihr nach dem Glauben des Boltes eben so gut zu Gebote wie anderen Geistern Regen, Hagel und Donner. Sie erschüttert die Erde, wenn sie zürnt; sie macht das Lavameer im Krater aufkochen und wirft die Flammengarben in das Land, kurz sie kämpft und rächt sich mit der Wasse, die ihr Fetischsit ihr leiht.

Nur als von ben "Wohnungen" ber Göttin sprechen bie Hamaier von ben Kraterpyramiben,2) und Sagen wußten sie nur von ben "In= jassen" bes Berges zu erzählen.8) Ein solcher Fetisch liegt aber aller= bings ber Mythenbilbung außerorbentlich nahe, und wir finden sie auch in begreiflicher Entwickelung. Wie jebe Krankheit möglicher Weise in ber Unterlassung einer Kultpflicht ober in Uebertretung eines Quixilles - hier Tabu genannt - ihren Grund haben konnte, so ließ sich auch jeder Verheerung durch das Feuer der Bele eine solche Thatsache Die Geister im Berge maren bann bie Ursache. ju Grunde legen. "Sobald ein Oberhaupt4) es verfaumte, die schrecklichen Opfer ju bringen, ober sich burch eine Beleidigung ihrer Briefter ober Berlezung der Tabus ihrer Besitzungen in der Rähe der Krater ihren Unwillen zuzog, so füllten sie ben Kiravea mit Lava und ftießen dieselbe aus, ober begaben sich auf unterirdischen Wegen nach einem ihrer Häufer in ber Nachbarschaft bes Beleidigers und fielen von da aus mit allen ihren furchtbaren Geißeln über ben Missethäter ber. Liegen die Bewohner der Rufte es an einer Anzahl von Fischen fehlen, 10 machten fie sich auf, töbteten die Kische mit Feuer, füllten die Untiefen mit Lava und zerstörten alle Fischerpläte."

Die Thatsache einer wirklichen Verheerung mit einer solchen Veramlassung in Verbindung und in epische Darstellung gebracht, giebt einen vieler Entwickelung und Deutung fähigen Mythus. Als Kamehameha mit Keona im Kriege lag, zerstörte ein Ausbruch des Vulkans einen Theil des Lagers Keonas. Mit dieser Thatsache war nun in der Borstellung des Hawaiers naturgemäß auch die gegeben, daß Pele sich in den Kampf gemischt und daß sie an Keona ihr Mißfallen hatte.

<sup>1)</sup> Ebend. 129.

<sup>8)</sup> Ebend. 126.

<sup>2)</sup> Cbenb. 125.

<sup>4)</sup> Ebend. 128.

Warum? — frug nun ber europäische Missionär<sup>1</sup>). — Er habe nicht genug geopfert, sagten die Einen, er sei ein Unmensch gewesen, die Andern, aber noch Andere wußten genauer, er habe Ohelobeeren gegessen — eine der Pele geheiligte Frucht, deren sich jedermann, wie zu Haiti jener Mammaisrucht, enthalten muß, außer er erkauft irgendwie die Gestattung. Nun schilberten sie den Jorn der Pele und in dieser Aufsassen, wie Pele dem Keona in Gestalt einer auß dem Krater ausstellen, wie Pele dem Keona in Gestalt einer auß dem Krater ausstellenden Dampswolke sichtbar erschienen sei. So entsteht der Mythus.

Noch nach einer andern Richtung muß sich nothwendig die Mythenbildung wenden, sobald das Bolk den Ereignissen in der Natur nut einige Aufmerksamkeit zu schenken beginnt. Fetischgeist und Fetisch körper werden insbesondere durch Austausch und Gleichstellung bei Namen in eine folche Einheit zusammengepreßt, wie in der Borstellung bes Menschen bessen Seele und Leib. War man nun in biefer Ibentifizirung bazu gelangt, die Eigenschaften bes Fetischförpers der Perfönlichkeit überhaupt beizulegen, so mußte eine dichtende Mythenbilbung neue Nahrung gewinnen. Solcher Dichtung verdankt sichtlich ein ganzer Hofftaat die Entstehung, welcher nach den Erzähl lungen ber Hamaier Bele in ihrer Feuerburg umgeben foll. Da giebt es nun einen "König Dampf," einen "Regen ber Nacht," ein "feuerschleuberndes Königskind" u. bergl. m. Alle biefe find höckerig Dazu kommen eine "Kahnzerbrecherin," unter — wie ein Bulkan. schiedliche "Wolkenhalterinnen" mit den von den Naturerscheinunger bergenommenen Bezeichnungen.

Aber all das sind Phantasiegebilde: sie haben kein Tabu und keinen Kult, es wäre benn, daß ein unternehmender Priester es mit einem solchen Geiste versuchte und seine Rechnung fände. Der Hawaier weiß diese Dichtung sehr wohl von seinen Kultvorstellungen zu trennen, benn man erzählte Elis <sup>2</sup>), dieser ganze Hofstaat sei sammt Bele keineswegs immer im Bulkane gewesen, sondern zu der Zeit, welche die Sage überhaupt als die einer tahitischen Sinwanderung bezeichnet, dahin gewandert; vordem sei der Berg undewohnt gewesen, bennoch aber habe er auch damals schon gebrannt. Es ist also keineswegs die Naturerscheinung an sich gewesen, welche der Glaube der Ha

<sup>1)</sup> Ebenb. 129.

<sup>2)</sup> Ebend. 126.

waier für die Gottheit hielt. Pele ist offenbar die mütterliche Gottheit im alten volksthümlichen Borstellungskreise, welche die Einwanderung einer sich zum Herrn auswersenden Horde verdrängte, so daß sie voll Zorn und Rachsucht in den Feuerberg entwich.

Wenn uns nun von den Javanern des Tenggergebirges mitgetheilt wird, 1) daß sie außer einem sogenannten Ahnen- und Herren- fulte noch einen Spezialkult des Feuers und insbesondere desjenigen hätten, das im Bulkane Brahma brennt, so werden wir beiderlei Kulkvorstellungen nicht zu trennen brauchen. Es ist möglich, daß in der Bolksvorstellung, die sich nur von der Ersahrung der Kultübung nährt, als Fetisch das Feuer selbst an Stelle des seuerauswersenden Bergestritt, wie ja auch die in den Krater geworsenen Opfer nicht der Berg, sondern das Feuer thatsächlich verzehrt; aber so verdunkelt der Gedanke auch sein mag, man wird ihn auf dem Wege der angeführten Analogie zu begreisen vermögen.

Den Geistersitz, mindestens vorübergehend, in den Wolken zu suchen, diese also auch unter die Fetischkörper aufzunehmen, kann dem Raturmenschen noch weniger schwer fallen. Ueber die Herkunft einer Lustemperatur, die ihm weder merkliches Behagen noch Unbehagen schafft, denkt er gewiß nicht nach; aber was er als unausstehliche Hitze oder Frost empfindet, das muß seine besondere Ursache haben. Da er aber ersahrungsmäßig im Bereiche der unsichtbaren Ursachen keine kennt als die Araftäußerungen seiner Geister, so müssen es die Geister sein, die durch Frost und Hitze, Hagel und Wetter schaden. Es ist also auch nicht unbillig, sie auch die Wolken durchstreisen und in diesen wohnen zu lassen.

Lieutenant King ließ sich <sup>2</sup>) von den Bewohnern bei Port-Jackson (Australien) berichten, "daß die Gebeine der Berstorbenen zwar im Grade lägen, ihre Leiber (Personen) aber in den Wolken wären." Er unterläßt aber nicht, hinzuzusetzen: "vielleicht verstanden wir sie auch nur unrecht und sie sagten das Letztere von ihrem Geiste." Diese Bermuthung ist um so begründeter, je schwieriger wilden Bölkern die Unterscheidung der Gesammtpersönlichkeit von dem geistigen Theile werden muß. Sie gebrauchten wahrscheinlich ein Wort von dem Werthe

<sup>1)</sup> Stuhr a. a. D. 323.

<sup>3)</sup> Forfter, Reuefte Reifen III. 316.

bes javanischen Pwang 1) ober unseres "Er," "Sie." Immerhin aber muß man auch bie Wolken unter bie Fetische bes Australiers rechnen.

Die Vorstellung, daß auch Sonne, Mond und Sterne, die selbst dem gebildeten Tahitier noch nicht über das erreichbare Gebiet der Erde entrückt schienen, in solcher Weise geistbewohnt wären, konnte diesen Völkern ebenfalls nicht zu fern liegen; aber der Kult knüpste noch überall zu sehr an den Eatua im Marai an, als daß jene Geister, die man sich allensalls dort oben denken konnte, in weiteren Kreisen Objekte des lebendigen Kultes gewesen wären. Bon einem solchen Zustande geben wieder jene Australier Zeugniß, welche King versicherten, Sonne, Mond und Sterne wären "Böse." Als Böse aber gelten alle Geister, die noch durch keinen Kult gewonnen sind.

Bon einem eigentlichen Sonnenkulte konnten bie Entbeder auf ben Gesellschaftsinseln nichts erfragen, ) boch fanden sie bei einer andern Gelegenheit wenigstens die Spur jener Vorstellung, indem man ihnen fagte, ein Beift regiere bie Sonne, und biefer nehme bie Seelen auf.8) Ebenso wohne eine weibliche Gottheit, D-hinna, im Monde Unter die Kultgötter ber einzelnen Gaue aber und regiere benfelben. wurden biefe beiben Gottheiten nicht gezählt — hätte es aber nicht einmal einem ahnenlofen Groberer, ber keinen Stamm-Marai aufzuweisen hatte, einfallen können, gerade eine biefer erhabenen, bisher kultlosen Gottheiten zu ber seiner Herrschaft zu erheben, wenn er eine solche über alle Diftrikte und Inseln sammt ihren Lokalheiligthümern gewonnen hätte? Auf den Gesellschaftsinseln trat dieser Kall nicht ein, aber der Weg zu biefer Entwicklung stand offen. Auf ben Tongainfeln, wo wir noch so beutliche Spuren bes Mutterrechts trafen, ist bie höchste Gottheit weiblich und bewohnt im allgemeinen den Himmel in ungewiffer Bebeutung bes Wortes.

Um so entwickelter ist der jedenfalls ältere Thiersetischismus mit Spuren des anschließenden Totemwesens, nur ist sein Umfang gleich dem der Thierwelt jener Inseln beschränkter und insbesondere basjenige Fetischthier, welches in Ufrika die Repräsentanz für alle über-

<sup>1)</sup> S. oben S. 145.

<sup>2)</sup> Forfter, Geschichte ber Reisen IV. 293.

<sup>&</sup>quot; Fbend. V. 519.

nb. VI. 292.

nehmen konnte, die Schlange, fehlt ganzlich unter ben Fetischen Bolynesiens, naturgemäß, da auch die Thierwelt baselbst keine Schlangen Dagegen könnte biefes feelebenbe Bolk insbesondere ben aufweist. haifisch in sein Totemwappen nehmen; er ist wirklich Totem und Fetisch baselbst. Hierbei enthüllt sich uns ber Gebankengang ber Bolksseele noch in ganz konkreter Weise. Der Missionar Ellis 1) erfuhr bei seinem Aufenthalte auf Hawai, daß die von Fischerei lebenden Clans baselbst gleich ben Neuseelandern der Strandgegenden ihre Leichen mit= unter in ber Beise bestatten, daß fie diefelben in Beug gewickelt in bie See verfenken. Auf Tobi ftieft man die Tobten in einem schlechten Kahn ins Meer hinaus, und ähnliches fand sich in ganz Polynesien verbreitet, oft neben Conservirungsmethoben in ben Rreisen ber Herrschenden als Sitte ber Plebs.2) Verschlang nun, wie wohl zumeift, eine folche Leiche ein Haifisch, so galt bas ben Ueberlebenben keines= wegs als ein Unglud, benn nach ihrer Borftellung von ber Gebunden= heit ber Seele an ben Leichnam wurden fie nun ber Meinung, "baß ber Geift bes Berftorbenen in ben Saifisch, welcher ben Körper verschlingt, übergehe und die Ueberlebenden dadurch bei irgend einem Ueberfall zur See von biefem gefräßigen Ungethume verschont bleiben würden.3)" Das ist in aller Nacktheit bas Prinzip bes indianischen Der Haifisch wird nun ein Fetisch bes Catua und benjenigen bas Totem, die sich zur Kultgemeinschaft besselben zählen. Es braucht blog dieser Catua als das Stammhaupt einer Sippe betrachtet zu werden, so kann auch der Polynesier von dieser sagen: wir stammen vom haifisch, der Haifisch ist unser Urahn. In Auftralien soll sich bas Lotemspftem unter bem Namen Cobong ganz wie in Amerika ent= widelt haben. 4)

Dieser Haisischfetischismus ist auf Hamai sehr verbreitet, und bie baisische haben ihre Priesterschaften, benen jedoch — an die verschiedenen Begräbnißarten erinnernd — ein demokratischer Charakter innezuwohnen scheint. <sup>5</sup>)

Auf ben großen afiatischen Inseln tritt bas Krokobil an bie Stelle bes Haifisches. Die Sübseefahrer trafen zu ihrem Erstaunen zu

<sup>1)</sup> a. a. D. 200. 
2) Bais=Gerland V. 2, 150.

<sup>3)</sup> Ellis, a. a. D. 200. 4) Baftian, Deutsche Expedition II, 166.

<sup>5)</sup> Ellis, a. a. D. 43, 66, 27.

Batavia mohammedanische Malaien, 1) welche sich trot bes Propheten vor biefem Rultus nicht losfagen konnten. Zu Celebes und Buton pflegte mar folche Krokobile und andere Fetische fogar im Hause,2) und die wunder lichen Märchen, an beren Unglaublichkeit die Entbeder Anstoß nahmen werben gang verständlich als Berichte über berlei Kultrefte. mohammedanischer Bater auf dem Todtenbette seinem Kinde noch ein besondere Mittheilung zu machen hatte und diese darin bestand, das ein Krokobil in einem bestimmten Aluffe fein Better fei, und jene bas Kind nun bat, wie er zeitlebens gethan, auch weiterhin biesen Thiere ab und zu eine Nahrungsspende zuzutragen, so ist darat burchaus nichts, was man für unwahr halten mußte, als bie nich isolirt stehende Uebertreibung des Kindes, daß es auch wirklich da bestimmte Krokodil habe herankommen und die Kultspende entgegen nehmen sehen, ja daß es an ihm absonderliche Zeichen mahrgenommer In Wirklichkeit haben einfach jene Mohammedaner ben alte Fetischismus fortbetrieben, aber ihn nur im letten Augenblicke als ei geheimes Rultvermächtniß ihren Kindern überliefert. In Diesem Ge heimnißvollen lag zugleich der Quell zu noch abenteuerlicheren Vorstellungen

Lieblingsfetische ber Tahitier sind ferner insbesondere der Reiher der Eisvogel, die Schwalbe und eine Art Rothkehlchen. Auf Huheine wurde der Reiher, auf Tahiti und Raietea (Ulietea der Eisvogel schlechtweg E=atua genannt d) und Cook war Zeuge wie wirklich ein solcher Bogel gerade beim Opfer seinen Ruf höre ließ, worauf König D=tuh ihn als auf ein glückverheißendes Zeiche aufmerksam machte. Die Neuseeländer bezeichneten eine Art Baum läufer (Certhia eineinnata) als Etui. Man möchte fragen, warun die Polynesier nicht wie anderwärts die auffälligen Thiere ihrer Insell das Schwein und den Hund, zu Totemthieren wählten? Der Grun ist ein praktischer. Das Thier als Fetisch wird für die, welche seiner Kultbunde angehören, naturgemäß Tabu; — jene Viersüßler aber sin die einzigen Nahrungsthiere der Insulaner.

Die Malaien auf den Philippinen dachten sich genau in demselbe Berhältnisse zum Kaiman (Krokodil) wie die Polynesier zum Haisisse.

<sup>6)</sup> Ebend. IV. 391. 7) Blumentritt a. a. D. S. 12 ff.



<sup>1)</sup> Forster, Geschichte der Reisen III. 367. 2) Ebend. III. 368, 370

<sup>8)</sup> Ebend. II. 239. 4) Ebend. IV. 286, 297. 5) Ebend. VI. 333

Benn die Tagalen daselbst zur Zeit der Entdeckung den Raben den "Herrn der Erde" nannten, so ist diese Totemvorstellung ohne Beiteres klar. Sonst kennen biese Stämme noch als Fetische kleine Schnisbilber — auch biefe haben große Gefichter mit gewaltigen Bahnen - mit Laben ober häuschen für biefelben, Töpfe unter ben Pfahlhütten stehend, Reste ber Berstorbenen, Raubthiere, Aale, Bögel, Bäume, Berge, Termitenhügel, Felsklippen u. abnl. Es muß auffallen, bag unter allen biefen von Blumentritt forgfältig mit Benutung alles gebotenen Materials zusammengestellten Angaben bie ber Schlange fast ganz fehlt, obgleich boch biefe Thiere auf ben Philippinen fehr wohl vertreten und für die Kultvorstellungen der benachbarten Fest= landsbewohner gerabezu typisch find. Wäre es nicht immer bebenflich. auf bas Schweigen ber Quellen einen Schluß zu bauen, fo möchte man muthmaßen, die malaiische Einwanderung auf den Philippinen beute auf ein schlangenloses Land als beren nächstältere Heimath.

Das Fetischkönigthum ist im Sübseebereiche ebenso zu Hause, Wir lernen hier bie interessante Anschauung kennen, daß berjenige keinen Anspruch auf das Erbe habe, der die Gebeine seiner Eltern nicht ausbewahrt hätte. Da wir nun wissen, daß unter ber Anwesenheit ber Gebeine zugleich die ber geistigen Persönlichkeit bes Erblaffers verstanden wird, so stellt sich eigentlich die Sache genau so wie anderwärts zu einer Zeit, da es noch keinen unbeweglichen Besit und keinen Erbgang des beweglichen gab. Was sich ber Ver= fwrbene an Waffen und bergleichen erworben, und mas er an folden beseffen hat, das bleibt für alle Ewigkeit sein; es hieße ihn schwer erzürnen, wollte man ihm ein Stud entwenden. Der Nachfolger wird lalso eigentlich nicht ber wirkliche Eigenthümer bes Erbgutes, sonbern es peht allenfalls nur beshalb in seiner Berwendung, weil der Geist des Berstorbenen mit ihm fortbauernd in einer Hausgemeinschaft lebt. Krifft lettere Boraussetzung nicht zu — bas will jener Grundsatz ausrücken — so fällt auch jeder rechtliche Anspruch auf die Verwendung der Hinterlassenschaft weg, benn eigentlich gehört sie ja immer noch einzig und allein dem Todten.

Genau fo steht es aber auch mit ber Berfügung über Land und Leute, welche als das Gut eines Königs galten. Wenn einer in den Besit eines schon bestandenen Königthums eintritt, so besitzt er seine Macht nur insosern, als er in einer Personengemeinschaft mit dem Erblasser Lippert, Priesterthum. steht. Als ber eigentliche Inhaber ber Macht muß also auch hier immer ein Catua angesehen werben, und nur ber zeitweilige Träger seiner Macht und seines Ansehens ist ber unter den Menschen wandelnde König.

Bon bieser engern Berbindung zwischen König und Gott ist nur noch ein kleiner Schritt zu jener Fetischvorstellung, die wir in Westsafrika fanden. Ihr entspricht die Thatsache, daß das Ceremoniell vor dem Könige und dem Gotte dasselbe ist; vor Beiden, aber auch nur vor diesen, erscheint der Tahitier nie anders als mit entblößtem Oberskörper. 1)

Menschennahrung ift auf Tahiti nach Abstellung bes Menschenfrages nur noch ber Gottheit gestattet; aber an ihrer Stelle nimmt fie ber König beim Menschenopfer symbolisch in Empfang. Beschneibung und Sautpunktirung besteht auch auf ben Tongainseln als Reichen eines Kultbundes, und jeder Unterthan muß baselbst biefe Zeichen tragen; nur ber König ist nicht beschnitten und nicht punktirt — weil er eben selbst Die Gottheit ist. Die ganze königliche Familie führt baselbst — wir sprechen immer nur von ber Entbeckungszeit — ben Bersonennamen Kuttasähi, und das ist ber Name eines Landesgottes. 2) verbindung muß und fann natürlich bestehen, gleichviel ob die Macht vom Bater auf den Sohn ober von einem Fremden auf einen Fremden Hat sich aber die Folge von Bater und Sohn als die allein rechtmäßige in ber Borftellung festgesett, so muß man ju bem Rudschlusse kommen, bag ber regierenbe Catua ber Urvater ber Königsgeschlechter sei, und dann erscheint jeder regierende König als ein Rachkomme, in unbestimmterer Sprechweise als ein Sohn jenes Gottes.

Die Schickfale, welche Krieg und Eroberung über die Herrscher heraufführen, müssen allerdings oft gewaltig störend in diese aus den einfachsten Familienverhältnissen erwachsene Borstellung eingreisen, und sie haben sie nicht wenig in Berwirrung gebracht. Nur selten ist bei komplizirteren Staatsgebilden gerade dies höchste Oberhaupt in der Lage, wie ein unbedingt im Kreise der Familie gebietender Bater über Alles zu verfügen. Ganz wie jenem gehören ihm, beziehungsweise dem Eatua, der Theorie nach Land und Leute, und er läßt diesen nur die

<sup>1)</sup> Forster, Geschichte ber Reisen II. 239, 1V. 251.

<sup>2)</sup> Ebend. VI. 295 f.

Ausnießung von jenem, so weit er selbst auf bessen Früchte verzichten kann und mag. Aber in der Praxis sindet diese Anschauung zumeist gerade nur bei den unteren Fürsten ihre Anwendung, während die Großkönige häusig gänzlich auf den guten Willen dieser angewiesen sind. So schattenhaft aber auch die Macht eines solchen Großkönigthums geworden sein mag, die Attribute der Göttlichkeit und die Spuren jenes Fetischharakters werden niemals ganz verwischt.

Auf Tahiti, wo bas Großkönigthum erblich mar, herrschte auf das Ausgesprochenste der Gebanke, daß der jedesmalige König selbst eine Wiebergeburt bes eigentlichen Berrn ber Infel, bes berrschenden Catua, sei. Während es an Spuren anderer Auffaffungen burchalls nicht mangelt, tritt boch jene so konsequent in die Brazis, daß der König von dem Augenblicke an, wo fein Erstgeborener ben erften Athemaug thut, aufhört König zu fein. Der Geift hat ihn verlaffen; er ift in einen neuen Fetifch eingetreten. Das neugeborene Rind ist fortan ber wirkliche König und empfängt wie ein Gott die hulbigungen ber Menschen, die ber eignen Eltern nicht ausgenommen. Sein Bater ift fortan nur noch sein Statthalter und eine Art Reichsverweser; sobald jener zu seinen Tagen kommt, tritt er die Regierung selbst an und versorgt seinen Bater burch irgend eine Gebietszuweisung. Doch nicht einmal die Reichsverwesung fällt von Rechtswegen, sondern nur üblicher Beife noch bem Bater ju; eigentlich beftimmt barüber bie Wahl ber Großen.

Als die Entbecker Tahitis zum ersten Wale sahen, wie diejenige, die sie für eine weitgebietende Königin hielten, vor einem siebenjährigen Knaben, der herbeigebracht wurde, den Körper dis zu den Hüsten ehrsfurchtsvoll entblößte, erstaunten sie nicht wenig und noch mehr, als man ihnen sagte, daß dieser Knabe das Kind der Königin selbst sei. "Allein nach den Gebräuchen dieses Landes erbt ein Kind, sobald es geboren ist, den Titel und die Gewalt seines Baters; man wählt alsdann einen Regenten, läßt aber gemeiniglich den Bater des jungen Beherrschers unter diesem Titel die Regierung so lange verwalten, dis sein Sohn das gehörige Alter erreicht hat."

Gleichwohl hat auch biefer herrschergeist seiner Sitze mehrere. Als ein beweglicher Fetisch bieser Art gilt insbesondere ber "Maro"

<sup>1)</sup> Forfter, Gefcichte ber Reifen II. 153, 241.

ein zu einem Lendengürtel bestimmter schmuckvoller Zeugstreisen, durch bessen Anlegung die Königsweihe vollzogen wird. Wu einem Bündel zusammengerollt spielt dieser Maro bei Staatskultsesten neben der Gotteslade die bedeutsamste Rolle; eigentlich sind dann alle drei, König, Maro und Lade neben einander Fetische derselben Gottheiten.

Seine eigene Fetischperson kann aber ber König auch noch burch eine mit einem Zeugstücke geschmückte Stange vertreten lassen.<sup>2</sup>) Wo diese aufgesteckt wurde, entblößten sich die Unterthanen vor dersselben ebenso ehrsurchtsvoll, wie vor dem Könige selbst. Der König der Tongainseln, Paulaho, benutzte als einen solchen stellvertretenden Fetisch eine hölzerne Schale, die ihm für gewöhnlich zum Waschbecken diente. Dem Wasser, in dem Fetische gewaschen wurden, wurde auch in Indien übertragende Kraft zugeschrieden, wie wir noch sehen werden. So oft er nach einer anderen Insel reiste, blieb diese Schale in Tongatubu statt seiner zurück, und das Volk mußte ihr denselben Respeckt bezeugen, wie ihm selbst.

Dieser Fetisch hatte außerbem noch genau dieselbe Bestimmung, wie ein ähnlicher in Westafrika. Wenn ein Dieb entbeckt werden sollte, wusch sich der König erst in dieser Schale die Hände, und ließ dann derselben von dem Bolkshausen, unter dem man den Dieb vermuthete, diesenige Ehrerdietung erweisen, die ihm selbst zukam. Es schod also ein jeder auf der Erde kriechend den Kopf unter die Schale und tätschelte diese dann ebenso, wie man sonst die Füße des Königs selbst liedkoste. Wage das der Dieb selbst, so sei er des Todes; weigerte sich deshald jemand, so war er erkannt. — Mit Cooks Besuch auf Tongatadu trat an die Stelle dieses Holznapses ein würdigerer Zinnteller, der dem Könige an Bord des englischen Schisses geschenkt worden war.

Neben biesem Großkönige, ber mehr die ruhende Majestät vertrat, lernten die Entbeder einen einflußreichen Würdenträger kennen, Namens Finau, in dessen händen thatsächlich die Geschäfte der Regierung lagen. Obwohl jene an eine priesterliche Würde Finaus nicht dachten, so repräsentirte dieses Paar doch genau den westafrikanischen Priester und seinen Fetischkönig. Finau, über dessen eigenthümliche Stellung dem

<sup>1)</sup> Ebend. VI. 335, 360, 439.

<sup>2)</sup> Ebenb. VI. 439.

guten König Paulaho schwer wurde, den Europäern das Berständniß zu öffnen, hatte zugleich die Polizei in seiner Hand, und der König, den sich die Europäer gewöhnt hatten, als den unumschränktesten Gebieter auf der Erde zu betrachten, sagte einmal zu diesen die ihnen wunderdar klingenden Worte: "wosern er selbst ein ""böser Mann"" werden sollte, so würde Finau — ihn tödten."1) Wir hatten schon wiederholt bemerkt, wie unbeholsen die Sprache der Naturmenschen klingt, wenn sie Begriffe wie Seele oder Geist bezeichnen soll; in Erwägung dessen ist es leicht zu verstehen, daß der König damit als zu Recht geltend benselben Satz aussprach, den wir in Westafrika in der Form kennen lernten, daß der König abgesetzt werde, falls er sich zicht Henren Hernten, daß der König abgesetzt werde, falls er sich zeigt, daß der rechte Geist nicht in ihm ist. So verfügt der Scheich ul Jälam über den Sultan.

Auch bas "Honipa" ber Zulus?) findet sich in der Sübsee wieder. Den Namen des regierenden Großkönigs von Tahiti darf man so wenig gebrauchen, als man aus Furcht, sie zu reizen, die Todten bei Namen nennen darf.

## 5. Die Sormen der privaten und priesterlichen Kultyslege.

Als einige Missionäre ben mehrsach erwähnten Bulkan Kirauea mit einigen einheimischen Führern ersteigen wollten, gelangten sie nach längerer Reise in ein unbewohntes Gebiet, in bem an zahlreichen nieberen Sträuchern rothe und gelbe Beeren von der Art der Johannisbeeren wuchsen. Sie sind genießdar und wurden von den Einheimischen "Ohelo" genannt. Die Missionäre begannen sich an diesen Früchten zu laben, die Führer aber baten sie dringend davon abzulassen, da dieselben auf dem Gediete der (Göttin) Pele wuchsen, ihr zugehörten und nicht eher gepstückt werden dürsten, als die irgend ein (auslösendes) Opser dargebracht und um Erlaubniß sie zu essen gedeten wäre. Die Missionäre machten den Kanaken klar, daß diese Beeren wie alles andere nicht Pele, sondern "Jehova" gehörten, aber die Eingeborenen "schüttelten den Kopf" und prophezeiten ein Unglück. Bald kam die Gesellschaft an den Kand des Kraters. Unten brodelte das ungeheure

<sup>1)</sup> Ebend. VI. 298. 2) S. oben S. 90. 8) Ellis a. a. D. 116.

Feuermeer. Run pflückten auch die Führer Zweige mit Ohelobeeren, brachen jeden in zwei Theile und sprachen, indem sie den einen Theil den Abhang hinadwarsen: Bele, hier sind deine Ohelo; einen Theil bringe ich Dir, einen esse ich. "Sie sagten, daß man nach dieser Cerremonie mit Sicherheit von den Früchten essen könne."

Hier löst eine jungere Opferform die altere ab, eine positive die Die Ohelobeere gleicht hier ber Mammei= negative ber Entfagung. frucht, die ber Karibe seinen Tobten machsen ließ. Der bloße Ber: zicht ist die Opferform der Urzeit. Eine jungere Zeit sammelt bie Früchte zum Genuß; bann aber bringt sie auch ber Gottheit ihren Theil in's Haus; so warfen bie hawaier einen Theil in bas haus ber Bele So gehört bem Tobten jebe Blume, die auf dem Raume seines Besitzes - bem "heiligen" - mächst, und selbst bie sanften Tahitier waren baran, herrn Monthouse mit Schlägen zu züchtigen, als er in Unkenntnig ber Sache nur eine Bluthe an folder Stelle gebrochen hatte. 1) "Es ist merkwürdig," bemerkt Cook bei einem ähn= lichen Anlasse, "daß biese Indianer gegen basjenige, was den Tobten wiberfuhr, weit empfindlicher zu fein ichienen, als gegen bas, mas man mit den Lebendigen vornahm."

Eine solche Bebeutung hatte zweifellos auch das brachliegende Feld, das zu dem Fajatuka auf Tongatabu gehörte. Deine zeitlang mußes den Lebensgewohnheiten des Bolkes entsprochen haben, die wildewachsenden Früchte von einem Stücke Landes dem Geiste vorzubeshalten; solke aber eine fortschreitende menschliche Fürsorge nicht auch auf den Kult eingreifen? Zu einer Zeit, wo jeder von dem lebte, was er daute, konnte man dazu gelangen, auch dieses Feld zu bedauen, von den Früchten einen Theil wie von jenen Beeren dem Gotte zu weihen, einen andern als Arbeitslohn für sich zu behalten. Ein so bewirthschaftetes Gut würden wir Gut der "todten Hand", ein Kirchengut, die Besorger "Seelsorger" nennen können.

Menschen, die vorzugsweise von der Jagd leben, üben dieselbe Seelsorge — benselben Kult — indem sie sich entweder der Erlegung bestimmter Thiere, oder zeitweilig der Speise überhaupt enthalten. Man irrt wirklich, wenn man die Sitte des Fastens als eine solche auffaßt, die eine verhältnißmäßig höhere Kulturstuse voraussetze. Man

<sup>1)</sup> Forfter, Geschichte ber Reisen, II. 149. 2) S. oben S. 155.

war sehr geneigt — was auch heute bas Vorurtheil am bequemften findet — ben Neufeelanbern bei ber erften Bekanntschaft mit ihnen ieben Beariff von Religion abzusprechen; aber bennoch fand man bei biefen roben Menschen ben Kultakt zeitweiligen Fastens. Ein neusee= länbischer Anabe auf bem Schiffe Cooks war burch teine Berlodung bavon abzubringen, an einem bestimmten Tage sich ber Speise zu entbalten, und gab als Motiv seiner Handlung an, daß Catua ihn töbten würde, wenn er äße. Die Nichtenthaltung wurde also eben so sicher ben Born ber Gottheit nach fich gezogen haben, wie die Berfpeifung ber Beeren ber Bele. Da wir schon wissen, welchen Ginfluß in Afrika ber Priester auf die Bestimmung ber Quixilles nahm, und ba wir icon in Tahiti eine große Rücksichtsnahme auf das praktische Leben bei bergleichen antrafen, so burfen wir uns nicht wundern, wenn wir hier überhaupt nicht bloß ben blinden Zufall malten sehen.

Dem australischen Knaben am Murray sind vom zehnten Jahre seines Alters ab dreizehn verschiedene Thiere zu erlegen verboten und E. Jung d) bemerkt, daß die Wahl so getroffen sei, daß dadurch Thiere verschont werden müßten, welche, weil sie am leichtesten zu erlegen wären, der jugendlichen Bernichtungslust anheimfallen würden. Es ist nicht unmöglich, daß der Papua von heute so fürsorglich geworden ist und solche Klugheit mit dem Kulte verbindet. Andererseits läßt sich diese Wahl doch auch so erkaren, daß dem Menschen in verschiedenen Altersstufen verschiedene Thiere — natürlich immer nur von den ihm zugänglichen — versagt seien.

Jebenfalls nach priesterlichen Bestimmungen wechselt auch in Polynesien nach bestimmten Zeiten ber Gegenstand, welcher ber Gottheit durch Verzicht der Menschen erhalten werden soll; darunter erscheint nicht zuletzt auch das Wasselend, sagen: das Schmerzgefühl, das dem Menschen durch die Entbehrung verursacht werde, sei das, was der Kult bei diesen Kasteiungen ursprünglich im Auge hatte, nicht aber die Enthaltung von Speise und Trank für die Gottheit, an die heute hierzbei niemand mehr denkt. Aber das noch lebendige Kultbewußtsein, in das wir auf jenen sernen Inseln eingeführt werden, beweist auf das allerdeutlichste das Gegentheil.

<sup>1).</sup> Natur 1878, Mr. 20.

Als zu Tongatabu der schon genannte Finau, den wir für einen sehr mächtigen Priester zu halten berechtigt sind, mit einem anderen Besehlähaber auf Cooks Schiffe zur Mahlzeit eingeladen wurde, war ihnen gerade die Enthaltung von Wasser gedoten; als sie aber die Bersicherung erhielten, das der Wein echt und unverfälscht sei, thaten sie sich gütlich dabei, und während so der Gottheit ihr Recht wurde, hatten sie zweisellos keine subjektive Schwerzempsindung. Trinkbares Wasser ist aber auf vielen jener Inseln eine so kostbare Sache, daß es sich ausdrängt, auch hierin an die Bersorgung der Gottheiten zu benken. Ein Beweis für die Richtigkeit dieser Aussassung ist die Bezeichnung jener Enthaltungsfälle selbst. Sie wird immer durch die Berbindung des Wortes "Tabu mit dem betressenden Gegenstande gebildet, so daß jene Leute kein Wasser tranken wegen des "Tabu Awai" — Wasser-Tabu, Wasser-Heiligung.

Das vielbeutig gebrauchte Wort Tabu verliert alles Räthselhafte, wenn wir an die Geschichte unseres eigenen Wortes "heilig" in ber Parallelform "wit" (weih) benken,2) welchem es auf das genaueste entspricht. Dem primärsten Sinne nach bedeutet es gar nichts anderes als "in Besit genommen" und "in Besit gegeben", und so ware auch Tongatabu selbst ein beutsches "Tongerwif" — ein Plat, ber nicht mehr jedem offen steht, sondern den die Tonga in Besit genommen Eine Frauensperson beißt tabu, wenn fie nicht mehr frei über fich verfügen kann, sonbern ichon von jemand in Besit genommen, verheirathet ist. 8) So ist eigentlich für den Andern Alles tabu, was schon seinen herrn hat; aber unter ber strengsten Sanction steht natürlich bas, mas bem Gotte gehört, sei es nun ber Grund seiner Wohnung, biese selbst, ober bas Geopferte, ober zum opfern Bestimmte. find die Göttersite, tabu die Opfergaben4), und irgend ein Bofewicht wird sofort ein Taata= Tabu, ein "heiliger Mann", sobald er zum Opfer bestimmt ober geopfert ist. Die Uebersetzung als "Gott gelobt" Ms Tahitier einmal an Bord famen, ist nur zeitweilig zutreffend. ba ber Offizier gerabe einen Mann hatte strafweise frummschließen

<sup>1)</sup> Ebend. VI. 204.

<sup>2)</sup> Siehe Lippert, Chriftenthum 2c. Regifter.

<sup>3)</sup> Forfter, Gefchichte V. 259.

<sup>4)</sup> Ebend. VI. 249.

<sup>5)</sup> Ebend. VI. 338.

lassen, mährend gleichzeitig zufällig widriger Wind war, fragten jene sosort, ob der Mann tabu sei, d. h. geopfert werden sollte. 1)

Die schon gesagt, gehört die Beziehung zur Gottheit nicht nothwendig zum Begriffe tabu. Wenn auf Hawai eine Art Pfefferpflanze, aus ber man ein berauschendes Getränkt bereitet, seltener murbe, machten die herren Fürsten den Restbestand für sich tabu, b. h. fie verboten der Blebs fie zu sammeln. Tabu ist aber auch ber Kranke,2) inso= fem ja die Krankheit die Besitznahme durch einen Geist ist, tabu ift endlich Alles, mas mit einem Geiste in unmittelbare Berührung kommt, jo also auch ber, welcher eine Leiche berührt. Auf diese Art hat das Labu genau ben Sinn bes judischen "unrein". Dieses Wort bruckt indeß nur die praktische Beziehung, nicht ben Sinn aus. Könige auf Tongatabu jene Ehrfurchtsbezeugung erweist, die in der Berührung seiner Füße besteht, ist an den "Händen tabu" — "Tabu Rima", nicht weil er sie "verunreinigt" hatte, benn sein Hauptnah= rungsthier barf er ohne folche Folgen wohl berühren, sondern weil ber berührende Theil dadurch in den Besitzfreis der irdischen Gottheit ge= rathen, dieser "geheiligt" und dadurch anderweitig unverwendbar geworden ift. Diese Besitzergreifung ober Heiligung überträgt sich nämlich nun auch wieder auf Alles mit solchen Fingern Berührte. Während der mit Tabu-Rima Behaftete die Pisangfrucht in die Hand nimmt, um fie jum Munde zu führen, vereitelt er zugleich biefe Absicht, benn er weiht sie sofort nicht sich, sondern dem Berührten und würde sich nun an bessen Besit vergreifen, wenn er fie age. So faben benn bie Entbeder zu ihrem Erstaunen oft Frauen,8) bie von andern gefüttert werden mußten, weil sie bazu ihre eigenen hande nicht brauchen konnten - fie hatten einen Tobten gewaschen. Sätten fie also selbst Nahrung jum Munde geführt, so hätten sie diese durch die Berührung mit den Fingern dem C-atua geheiligt, durch die Berfpeifung aber zugleich ihm entwendet, was ein so rachsüchtiger Geist gewiß nicht ungestraft gelaffen hätte.

Run tritt aber auch hier wieder das praktische Moment hinzu. Aus rein praktischen Rücksichten kann doch eine solche Besitznahme der Binger, wie sie die Logik fordert, auch wieder nicht ewig dauern.

<sup>1)</sup> Cbend. VI. 433.

<sup>2)</sup> Baip=Gerland a. a. D. V. 346.

<sup>3)</sup> Ebend. VI. 297.

Es muß also für die Dauer eine Zeit festgesetzt und eine Lösungsforn gefunden werden. Hier tritt grade wie in der Wahl der tabuirter Thiere das menschliche Ermessen ein, und da solche Festsetzungen, wie wir sehen werden, gerade wie in Afrika, Sache der Priester sind, stönnen wir schon jetzt deren gewaltigen Sinsluß ahnen. Man erkenn in der Willführ dieser Bestimmungen sosort, daß sie nicht, wie die Sache selbst, mit logischer Konsequenz aus einer Grundannahme ge flossen, sondern nach einem Zuträglichkeitsprinzipe sestgestellt sind; wir treten damit auf einen kunftlicher zubereiteten Boden, vom gewachsenen Grunde auf eine vom Priesterthum eingerichtete Bühne des Lebens.

Mag auch an sich die Furcht vor dem Todten in dem schreckhaften Gemüthe bes Naturkindes immer noch größer gewesen sein, als selbs bie vor bem lebenben Könige, so mußte boch auch aus anderen Gründen bes letteren ehrerbietige Berührung weniger schwer gebüßt werben, - benn praktisch wurde boch eine Bugung aus bieser "Heiligung" als die eines Todten burch ein Weib. Die arme Sklavin mußte je bas Beheißene thun, mochten bie Folgen für fie noch fo brückend sein. Die braven Unterthanen aber wurden sich wohl, so oft sie in die Gefahr der Ehre kämen, durch schleunige Flucht in die Busche derselben entzogen haben, wenn jebesmal wochenlange Befchränkungen bie Folge geblieben wären. Daher konnte man benn biefe Art Tabu leicht ba burch lösen und sich enttabuiren — entweihen — daß man die Heiligkeit mit Wasser abspülte und auf mechanischem Wege entfernte. Aber selbst eine Waschung mit Wasser wäre immerhin umständlich genug in einem Lande gewesen, das so wasserarm war, wie Tongatabu. genügte also auch, sich die Sande mit einer saftigen Pflanze abzureiben

Dem Könige wäre es nicht unlieb gewesen, jene Begrüßung burch eine schwierige Enttabuirung seltener zu machen. Paulaho war von schwerfälliger, unbeholsener Leibesstatur, falls seine Beschreibung zutreffender ist, als der ideale Kupferstich — und dennoch sah ihn Cook oft bei Reisen über Land sich in eine Gangart versetzen, die zu Statur, Natur und Majestät des Königs wenig paßte. Im andern Falle aber hatte er bei jeder Begegnung den einen Fuß nach rückwärts in die Höche zu heben und in dieser unbequemen Stellung die Abwicklung des Ceremonie zu erwarten. Man muß sich fragen: warum schaffte er se

<sup>1)</sup> Ebend. VI. 297.

nicht ab und sich die Last vom Halse, ober warum legte er nicht ein sowereres Tabu darauf? Aber wir müssen hier schon vorausschicken, die, wie in Afrika, der Priester das Tabu setz, und Baulaho ist derselbe Großkönig, der resignirt von sich sagte, Finau würde ihn tödten, wenn er ein "böser Rann" würde. Wir sehen also auch wieder diesen Großmächtigen, dessen Patriarchenrecht nur noch eine Skavenschaar gegenüberstand, in der engsten Umstrickung.

Das Tabu einer Frau, die einen Todten gewaschen hatte, bauerte dagegen eine festaesette Anzahl von Wochen, und sie löste es bann burch ein Bollbab in Salzwaffer; barauf aber hat noch eine Ceremonie zu erfolgen, welche in ber Verschiebenheit ber Voraussetzungen wohl bear undet ist. Berührt jemand ben König, so wird er badurch allerdings geweiht, aber er tritt nun gewiffermaßen als Eigenthum bes Königs nicht aus bem Familienverbande bes Bolkes, beffen Bater im Sinne ber Herrschaft ber König ist, - im Gegentheil, er gehört nun biefem nur noch unmittelbarer an. Weiht sich aber jemand burch die Berührung eines eben Berftorbenen einem E-atua, so reißt ihn bieses neue Befitverhältniß logischer Weise aus bem bisberigen Staatsfamilienverbande, bem er ja auch nicht als freier Bürger, sondern auf Grund eines patriarchalischen Besitztitels angehörte. Ein mit foldem Tabu Behafteter ist also eigentlich für die Zeit desselben aus der Gesellschaft ausgeschloffen und muß, wenn er sich vom Tabu in geeigneter Weise befreit — gereinigt — hat, wieder in biese Gesellschaft aufgenommen werden. Das geschieht nun gerade baburch, wodurch jenes leichtere Tabu herbeigeführt wird, durch die Berührung des Königs als Herrn Die betreffende Verson begiebt fich also nach ber "Reinis gung" wirklich zum Könige und berührt nun nicht bloß seinen Fuß in ber gewöhnlichen Weise mit ben Kingern, sondern druckt ihn (ben Kuß) an ihre Bruft, an die Schultern und ungefähr alle Theile des Leibes 1), sie zieht sich also recht absichtlich das Königstabu für ihre ganze Person pu. Die hierauf erfolgende Umarmung burch ben König bestätigt bie vollzogene Wieberaufnahme. 2) Cook konnte nicht feststellen, ob ber König allein, wie ihm fein nicht ganz verläklicher Dolmetsch versicherte, berechtigt sei, eine solche Aufnahmeceremonie zu vollziehen; er sah vielmehr auch jenen räthselhaften Finau das Gleiche an einer Frau vor-

<sup>1)</sup> Cbenb. 1) Cbenb. 297.

188 III. Sübseegebiet. 5. Formen ber privaten und priesterlichen Kultpste nehmen; boch schien ihm die häusige Wanderung des Königs nach beinzelnen Inseln seines Reiches auch mit diesen Kultpstichten zusamm zuhängen.

Genau so wie überall, wo wir uns bis jetzt umsahen, steht auch 🖠 neben bem Uropfer bes Tabu, bem paffiven Belaffen, bas eines aktiv Gewährens. Wiewohl man nun biefes ber allgemeinen Kulturen wickelung entsprechend als das jungere ansehen muß, so ist es da auch selbst schon alt genug, um vielfach zu rubimentären, vielleicht von Uebenden selbst nicht mehr begriffenen Formen eingeschrumpft zu sein Der gutmüthige Tahitier Mabeine weinte vor Schmerz bei ber Ge wißheit, daß die ihm sprachverwandten Neuseelander recht und schled echte Menschenfresser seien. Der Gute wußte bie in seinem Mutterland erhaltenen Bräuche so wenig nach ihrem Sinne zu beuten, daß e keine Ahnung bavon hatte, wie nahe er mit seinen gefühlvollen Lands leuten bem Brauche stand. Rein Bunder also, wenn in ber gangel Subsee noch die Erinnerung lebte, daß kein genufreicheres Mal ben C-atua bereitet werben könne, als aus bem Blute bes Menschen. Be als König über viele Knechte verfügte; ber schlachtete einen solchen mancher Familienherr opferte ein Kind, wer aber nur über seiner eigenen Leib verfügte, gab bas Blut aus biefem, und trug fein Leben lang die Zeichen als Quittung seiner frommen Leistungen, p seiner Beglaubigung vor bem feindlich nahenden Geiste. So weit ist Allei bies- und jenseits von Ferro Ein Gebanke; wir haben nur biefe Uebereinstimmung zu konstatiren und die abweichende Form anzudeuten

Die Art ber Blutentziehung an sich ist eigentlich gleichgiltig. Auf ben meisten Sübseeinseln ist eine Art berselben bas Einschlager eines Haisischnes in bas Fleisch, insbesondere auf dem Kopfe. Anlässe sind alle Ereignisse, welche überhaupt eine Gabe an die Gottheie erheischen, insbesondere also die Anlässe zu Todenkultakten, aber auch jene, welche ein Opfer des Dankes nach sich ziehen. Es ist baher sehr ungenau zu sagen, das Blutrizen, dessen häusigste Veranlassungen allerdings die Todeskälle sind, sei ein Zeichen der Trauer. Auf seiner dritten Reise nahm Cook in sehrt wahr, daß sich die Neuseeländer ebenso dei der Zurückfunst eines Freundes verwundeten und zerseischten und Forster behauptet, daß der Brauch überhaupt

<sup>&#</sup>x27;) Forster a. a. D. VI. 109.

auf den Sübseeinseln zu Hause sei. Ein Offizier Cooks war 1) Augenzuge des Zusammentressens Tohahs mit seiner Frau und Tochter, als dieser tahitische Admiral aus einem der sehr gefährlichen Kriege der Cinwohner glücklich nach geschlossenem Frieden heimkehrte. Mutter und Tochter "risten sich den Kopf (mit einem scharfen Stein oder Haisische zahn), vergossen eine ziemliche Menge Blut und Thränen, wuschen sich dann, umarmten den Erih und schienen nunmehr ganz ruhig. Das Mädchen hatte gleichwohl noch eine zweite Operation dieser Art vorzuznehmen, denn Terrediri, der Oberea (D-Purea) Sohn, kam herzu, und sie ging ihm ganz heroisch entgegen, um dieselbe Ceremonie zu wiederzholen, womit sie eben ihren Bater bewillkommnet hatte."

Beffer läßt uns ber fich weit häufiger als Tobtenopfer wieber= holende Brauch in den Opferfinn der Handlung hineinblicken. Tahiti 2) wurde das den Berwundungen entströmende Blut "sorgfältig auf Stuckhen von feinem Zeuge aufgefangen" und in biefer Weise unter bem Tupapau, auf bem ber Tobte lag, als Opferspenbe niebergelegt, und oft fah Coot felbst 8) bie Menge folder Beugstückhen, aber auch Brobfrüchte, Fische und andere Lebensmittel unter einer solchen Hochbahre liegen. Es wird also das Blut keineswegs bes Schmerzes halber vergoffen, fonbern bem Tobten gleich anberen Spenben bargebracht. Solche Blutwunden find auch auf Neuseeland, ben neuen Bebriben, Freundschafts-, Societäts-, Markesasund andern Infeln üblich; 4) daß bas Tätowiren damit in einem Zusammenhange stehe, ist mehr als wahrscheinlich; doch dürfte dabei bie Rücksicht auf ben Schmuck und die Totemkennzeichnung in den jungeren Entwicklungsphasen bas Uebergewicht erhalten haben.

Desselben Ursprunges ist die Sitte, einen Finger durch Abstemung eines Gliebes zu verstümmeln. Auf den Tongainseln hatte sie wenigstens noch diesen Sinn, d) und dieses Opfer wurde nicht bloß dei Todeskällen vollzogen, sondern auch um dadurch die Genesung eines Erkrankten zu bewirken. Wenn man in Australien dieselbe Verstümmelung durch allmähliches Abschnüren vornahm, so mußte darüber der Grundgedanke allerdings unverständlich werden. Das bei einigen

<sup>1)</sup> Ebend. VI. 357.

<sup>9)</sup> Ebend. II. 233.

<sup>8)</sup> Ebend. IL 141.

<sup>4)</sup> Ebend. II. 335, V, 219.

b) Ebend. IV. 327, 339; VI, 292.

auftralifchen Stämmen beobachtete Ginfchlagen eines Zahnes 1) burf ebenfalls hierher gehören.

Bestimmt können wir das Haaropfer hierher zählen, obglei die Borstellung des Menschen nicht ohne einen Umweg zu bemselbe gelangen konnte. Wie wir schon wiederholt saben, bilben haare ur Rägel als unmittelbare Theilftucken bes Menschen einen besonder geachteten Fetischstoff, und burch eine Haarlocke bes Berstorbene glaubte man fich beffen Nähe ganz befonbers zu fichern. einmal biefe Auffaffung fest, fest man gewohnheitsmäßig bie Setisd loden mit bem Geiste in stete Berbinbung, so kann wohl bas Opfe bes eigenen Schopfes als ein Selbstopfer betrachtet werben. Hawai wurde einem folchen Opfer, wenn es der König brachte, bi größte Bebeutung zugeschrieben, und auf ben Gesellschaftsinfeln led man Haarloden gerade so unter die Bahre, wie jene Blutlappen Schwand mit ber Zeit neben bem Hervortreten von Opfern andere Art das Verständniß des objektiven Theiles dieser Handlungen, inde biefe felbst als geheiligte Gebräuche zurücklieben, so treten uns bie selben fortan getrennt als Beschneibung, Hautzeichnung, Tätowirung Berftummelung und Tonfurirung entgegen. Die Mannigfaltigkeit be Anwendung gewährt dann zugleich die Möglichkeit, die Kultgemeinschaf au fennzeichnen. In übernommener und nachahmender Weise könne folche Bräuche bann auch ausgeführt werden, ohne daß irgend jeman bas Bewußtsein ihres Ursprunges innewohnte, und man kann dam recht wohl einen sekundaren Zwed bamit erreichen wollen.

Die Nahrungsmittel, die man den Geistern darbringt, sind natm gemäß die jeweilig ortsüblichen, in unserm Bereiche Farrenkrautwurzels— daher man oft vor den "Gögen" auf Hawai Hügel von Farrenkraut liegen sah — Brodfrucht, Bisang, Bataten, Fische, Taube Hühner, Schweine und Hunde. Solche Gaben legte man in Warais auf die erwähnten Gerüste und ließ sie dort völlig verwest und ebenso stellte man sie auf die kleinen Hwattas im Hause. Reicht versieht man damit die Todten bei der Ausbahrung und wiederst dann die Darbringung zu verschiedenen Walen. Sine eigentliche Opste mahlzeit, d. h. ein geselliges Mal, an dem der Ezatua Theil nimmkennt der Polynesier eigentlich nicht — auch er speist nicht geselli

<sup>1)</sup> Forfter, Reueste Seereifen III. 217, 224, 229.

sber ein solches Speisen ist ihm nur die Nebensache bei einem Heiwa, einem Bolksschauspiel mit Tänzen, Kämpfen und Pantomimen. 1) Kinder und Frauen sind, wie schon erwähnt, vom Tische des Mannes gänzlich mögeschlossen, Männer von verschiedenem Range dürsen nicht mit eine ander speisen, und selbst daß der gastsreundliche Wirth mit dem Bewirtheten esse, gilt für unschicklich. Speisen auch mehrere gleichzeitig an demselben Plaze, so erhält doch jeder seinen Theil in einem des sonderen Korbe. Wie es aber der Mensch treibt, genau so gefällt es seinen Göttern. Wird also einem Esatua ein Schwein geschlachtet, so entwickelt sich keine gesellige Mahlzeit, kein Opfermahl oder Opfersest, denn es würde sich für niemand schicken, mit dem Gotte zu speisen, wie unsere Altvordern thaten, sondern das ganze Thier wird unberührt auf das Gerüft vor das Mal gelegt, und hiermit läßt man den Gott und seine Gaben allein.

Dagegen vermag ein für europäische Gaumen widerlicher, berauschender Trank, Awai, Awa und Rawa genannt, die Männer zu geselligem Genusse zu vereinigen. Vornehme füllen bamit insbesondere gern ihre Bormittagsftunden aus. Wir werben uns also gewiß nicht täuschen, wenn wir einen solchen Frühschoppen auch im Kulte erwarten - Coof allerbings war wieder sehr enttäuscht, ihn ba zu finden. In ber Erwartung wunderbarer Dinge hatte er sich 2) ber Einladung König Paulahos gefreut, einer "Tubschi" genannten Tobtenfeier zu Ehren eines vor einiger Zeit verstorbenen Prinzen beizuwohnen. König und Begleitung thaten sich eines Morgens besondere, schon viel benutte Aleider an, nahmen einen grünen Zweig und begaben sich nach ber Grabstätte. Dort legten sie die Zweige nieder und setzten sich daselbst auf den Boben. Ein Sklave brachte eine Schale und eine Ramawurzel, die Leute machten sich baran, je ein Stud berselben mit be-·henden Riefern zu bearbeiten und bann in die Schale zu spucken io die landesübliche Zubereitung bieses lieblichen Getränkes. Bisangblättern wurden Becher geformt und in diesen ber Trank herum-Auch Cook magte ben Schluck, um nur Zeuge bes bevorstehenden Kultaktes bleiben zu können. Er erwartete nun, "daß die Trauerhandlung jeden Augenblick angehen werde, als endlich, nach=

<sup>1)</sup> Nach Bligh bei Forfter, Neueste Seereisen II. 103.

<sup>3)</sup> Forster, Geschichte ber Reisen VI. 224.

bem ber Kawa getrunken war, zu unserm großen Erstaunen — jeber: mann aufstand und seines Weges ging." Es brauchte viel, daß er sich überredete, einem Gottesdien sten ste beigewohnt zu haben.

Auch wo der Menschenfraß außer Brauch gekommen war, bestand bas Menschenopfer als bas vornehmfte in mannigfaltigen Formen Um längsten erhielt es sich bei wichtigen Staatsaktionen; aber felbst an Rudimenten bes Brivatopfers dieser Art fehlt es gar nicht. Die höheren Gottheiten verlangten es unbedingt von Zeit zu Zeit; die "Gottheit wurde ben König umbringen," sagten bie Tonganer,1) wenn er ihr nicht Menschen opfern wollte. Der Sinn bes Menschenopfers und sein Zusammenhang mit dem Menschenfraße kann der Thatsache gegenüber, welche bie Entbeder auf ben Sübseeinseln erlebten, gar nicht in Zweifel gestellt werben. Bezüglich bes Menschenfrages geben bie Maoris auf Neufeeland gang bestimmt an, "baß fie burch Auffreffen ihrem Feinde bas Leben nach bem Tobe gang rauben könnten."2) Auch lernten wir schon ben Unterschied zwischen einer zum E-atua geworbenen und einer vernichteten Seele kennen. Wie schwer es bagegen ben ersten Entbedern fiel, sich in ben Gebankengang unbekannter Menschen hineinzufinden, zeigt wieder ber Bericht Cooks bezüglich biefer Neufeelander.8) "Nach ihrem Glaubenssystem wird die Seele eines Menschen, beffen Körper bie Feinde verzehrt haben, zum ewigen Feuer verurtheilt, indeg die Seelen, beren Leiber ihren Feinden entriffen werben, ober die eines natürlichen Todes sterben, in die Wohnungen ber Götter hinaufsteigen. Ich fragte einst, ob sie auch die Leichname ihrer Freunde, welche in der Schlacht fielen und dem Feinde entriffen würben, zu verzehren pflegten? Sie erschienen über biefe Frage erstaunt und verneinten solche mit einem Ausbruck von Abscheu." Sehen wir vom "ewigen Feuer" ab, bas zweifellos aus ber Auffaffung bes Berichterstatters an diese Stelle gerathen ist, so ist der Sinn ganz klar, und auch der Brauch, warum man so viel Gewicht brauf legt, die Leichen der Freunde den Gegnern zu entreißen. Man rettet damit auch ihre Seele. Den umgekehrten Sinn hat das Menschenovser. Cook fah eines, auf beffen Ceremonien wir noch zurücktommen werben,

<sup>1)</sup> Ebend. VI. 253.

<sup>1)</sup> Nicholas, Reise nach Neuseeland. Beimar 1819. S. 251.

<sup>8)</sup> Forster a. a. D. VI. 91.

und auf seine Vorstellungen sagte man ihm, 1) "es sei ein alter Gebrauch und ihrem Gotte angenehm, der ein Wohlgefallen an den Opsern hätte, oder mit andern Worten, käme und sie verzehrte, dasür denn aber auch ihnen ihre Vitte gewährte. Wir wendeten dagegen ein, er könne ja nichts von diesen Opsern essen, denn einmal sehe ihn niemand dabei und zweitens würden die Körper der Opserthiere nicht schnell verzehrt, die Menschenopser aber gar vergraben. Mein hierauf erhielten wir den Bescheid, daß er des Nachts und zwar unsichtbar käme und nur die Seele oder den unmateriellen Theil stesse, der nach ihrer Lehre sich so lange um den Opserplatz aushält, die der Körper des Schlachtopsers durch Fäulniß völlig ausgelöst worden ist."

Wie dabei der König, gleich dem Fürsten auf Haiti auch Priester des Staates zugleich, die Person der Gottheit darstellte, so nannte man denn auch diese Handlung correct das "Menschenessen" oder die "Königsspeise."<sup>2</sup>) Sbenso lernte Elis<sup>8</sup>) die Sache auf Hawai aufsassen, indem daselbst der Sieger "den Geist" des Erschlagenen "seinen Göttern widmete."

Auf ben Tongainseln bedingten größere Staatsfeste eine Menge von Menschenopfern, und auf ben Sandwichsinseln gehörten fie insbesondere zum Todtenfulte verstorbener Fürsten. Mis Coot 1) einen Tahitier fragte, ob man wohl auch Erihs (Herren, Fürsten) opfere, aab dieser die bezeichnende Antwort, die hatten ja - Schweine. Reis neswegs aber opferte man blog gefangene Feinde; im Gegentheil, vor einem Kriege nahm man die Leute aus dem eigenen Bolke. Berfügte ja über dieselben ber patriarchalische Fürst eben so gut, wie über seine berbe; fie gehörten ihm. Er bezeichnete ben Mann und auf biefen fiel der Streich. Allerdings foll man nach bem vorerwähnten Gewährs= manne bazu nur Taugenichtse ausgewählt haben — aber nach bem tinen Borfalle, ben Coof felbst erlebte, maren es feineswegs verur= theilte Berbrecher, sondern Leute, die der Fürst nach seiner Wahl bezeichnet hatte.

Bas that aber ber gemeine Mann, wenn ihm zu irgend einem Gelingen ein folches Opfer nöthig schien; er griff entweber gleich jenen

<sup>1)</sup> Cbend. VI. 340.

<sup>3)</sup> a. a. D. 78.

Bippert, Priefterthum.

<sup>2)</sup> Ebend. VI. 341.

<sup>4)</sup> Forster a. a. C. V. 121.

Fürsten in seine Familie, d. h. er nahm ein Kind, ober er suchte sich seinen Feind und schleppte ihn, wenn er ihn erlegt, zum Opfer. Das Kindesopfer scheint insbesondere bei den papuanischen Stämmen unter Spuren von Mutterfolge verbreitet; der andere Weg aber hat zu Gebräuchen geführt, die insbesondere bei malaischen Völkern zu einer eigenartigen Entwicklung gelangt sind.

Wenige Thatsachen vermögen die außerordentliche Zähigkeit, mit welcher sich Kultübungen burch die verschiedensten Verhältnisse hindurch zu erhalten vermögen, und die Art, wie fie, oft bis zur Unkenntlich keit zusammengeschrumpft, sich immer neuen Formen anpassen, so beutlich vor Augen zu führen, als bie, wie es scheint, allen malaiischen Stäm men einst gemeinsame Sitte, ben eben Verstorbenen Menschenopfer bar zubringen und hierfür das nöthige Material in eigens zu diesem Zweck unternommenen Jagben sich zu verschaffen. Berseten wir uns in bi Zeiten völliger Unkultur zurück, so wird der Borgang leicht verständlich Noch zur Zeit der Entdeckung lebten die neuseelandischen Sippen it beständiger Feindschaft neben einander; im allernächsten Gebiete ein Menschenjagd zu veranstalten, maren biese im übrigen keineswegs un intelligenten Bölkerschaften jeden Augenblick bereit, und so felten ma ein friedliches Nebeneinanderwohnen mehrerer Sippen, daß die En becker glaubten, das Land zwinge durch feine Armuth die Leute, sid gegenseitig zu vernichten. Run verlangt der Todte Menschenblu und droht in der Vorstellung mit feinem Zorne, wenn es ihm nid gewährt wird. Was liegt nun aber näher, als daß der zu jener Kul pflege Verpflichtete sofort Speer und Keule ergreift, um auf die Sag zu gehen; schützt ja schon ben nächsten Nachbar kein Freundschafts- un Friedensband vor feinem Ueberfall.

Denken wir uns die Organisation ein wenig weiter vorgerück Einige Sippen bilden zusammen unter gemeinsamer Führung eine Femilie im Großen; der zu jagende Feind ist nicht mehr vor der Thi zu sinden, auch er steht unter dem Schutze einer Organisation und a die Stelle der Jagd des Individuums mußte, wenn Tücke und Linicht zum Ziele führte, jedesmal ein Krieg der Stämme treter Stände der einmal vorhandene Brauch nicht unter der gefürchtete Sanktion der Religion, so müßte er unter diesen Verhältnissen einfalverschwinden. Aber das gestattet die Furcht nicht. Er muß also en weder den Menschen zu heimtücksischer List verleiten oder innerhalb die

son bestehenden Organisation zeitweilig den Frieden wieder ausheben, oder der Sache entsagend und die Form bewahrend zu einem oft sower deutbaren Rudimente werden. Fast alle diese Möglichkeiten tressen von auf der Inselwelt der malaiischen Rasse verwirklicht.

Um nächsten steht ber Urftufe bas "Ropfjagen," wie es jur Beit der Entdeckung die Malaien der Philippinen übten und jest noch anzelne wilbere Stämme baffelbe nicht ganz aufgegeben haben. 1) Im Grunde ist der Vorgang folgender. Nach jedem Todesfalle lauerte ber, wie wir sagen wurden, nachste Leidtragende, b. h. ber zum Kulte Berpflichtete in der Wildniß der Wälder seinem Opfer auf, und jucte ben ersten besten heimtückisch ober gewaltsam niederzustrecken. Den Kopf brachte er bann bem Tobten und bewahrte ihn nachmals als Trophäe und Quittung seiner Frommigkeit auf, wenn er ihn nicht, wie in einzelnen Källen geschah, bem Tobten ins Grab mitgab. Mög= licht viele Köpfe auf solche Art heimzutragen, galt zugleich als Frommigfeit und Ruhm. Standen Nachbarftämme ohnehin in Feindschaft, wie ju Zeiten die spanische und driftliche Bekehrung sie noch mehr entzweite, sp wandten sich diese tückischen Mordanfälle naturgemäß von letzteren gegen biefe Nachbarn, aber im allgemeinen konnte nicht viel Unterschied gelten: ber Tobte verlangte Blut — und es war jedenfalls gerathen, dem spähenden Kultpfleger aus dem Wege zu gehen. muß also auch in ber ganzen Umgebung Angst und Schrecken hervorgebracht haben. Diefe "Ropfjägerei" wird allen Stämmen ber philip= pinischen Malaien nachgesaat, wenn auch nicht bei allen die Kultbe= ziehung erkannt und hervorgehoben wurde.

Sie ift aber gewiß so wenig zu allen Zeiten auf die Philippinen beschränkt gewesen, wie die Malaien selbst auf diese sich beschränken, was auch die umgewandelten Reste auf andern Gebieten nur zu deutlich wigen. Der Jslam hat die ihm zugefallenen Malaien ebenso wenig nach allen ihren Vorstellungen umgewandelt, wie jemals irgend eine andere Religion den "Bekehrten" gegenüber solches vermocht hat. Es in also gar nicht von Belang, daß die Malaien zu Batavia, welche noch am Ende des vorigen Jahrhunderts den abscheulichen Gebrauch des "Muckrennen sie" übten, sich damals zum Islam zählten. hinderte sie doch dieses Bekenntniß nicht, in Krankheitsfällen sich mit

<sup>1)</sup> Siehe Belege bei Blumentritt a. a. D.

Opfern an den "Teufel" zu wenden, d. h. nach alter Art ihren Anitos zu opfern. Bei dem "Muck- oder Schweißrennen" dieser Am ocks oder Mohawks, wie man die Wüthenden nennt, ist allerdings der Kultzusammenhang völlig zerstört, aber die Thatsache, daß es dort noch fast alle Wochen vorkam, ) daß irgend ein Malaie aus übergroßem Schwerze, nach irgend einer Kränkung oder dergleichen sich mit Opium berauschte und dann mit den Wassen in der Hand sich auf die Straße stürzte, in der Absicht, jeden ersten besten niederzustoßen, mag doch nur ein Ausläuser jenes alten wilden Brauches sein, zumal er gerade unter den Malaien sehr weit verbreitet sein und seit "undenklichen Reiten" bestehen soll.

Gerade wie diese toll gewordenen Malaien läßt die hawaiische Sage ihren Heros Rono, — den die Hawaiische Sage ihren Heros Rono, — den die Hawaier nachmals in Cool wiederzusehen glaubten — sich benehmen, als er im Jähzorn seim Gemahlin ermordet hatte. Er rannte durch die Insel, "mit Jeden sechtend und ringend, dem er begegnete." <sup>2</sup>) Auch nach dem Ableben eines Oberhauptes kehrten auf Hawai Scenen wieder, die, wenn auch im Gewande völliger Berwilderung, nur allzu lebhaft an das dar barische Unwesen der alten Zeit erinnerten. "Sodald ein Oberhaupt gestorben war, dot die ganze Umgegend ein Schauspiel der Berwilderung, Gottlosigkeit und Grausamkeit dar, die wohl selten in de bardarischsten Gesellschaft wahrgenommen wird. . . . Häuser wurden abgebrannt, Eigenthum wurde geplündert, selbst Mordthaten würder zuweilen verübt. . . . Beleidigungen oder Unfälle, von der beleidigenden Partei vielleicht längst vergessen, wurden nun mit schonungsloser Graufamkeit gerächt."

Der Zambale (auf ben Philippinen) trug einft <sup>8</sup>) bas Haup mit schwarzem Zeuge umwickelt, so lange er in ber Schulb bes Berstorbenen war und legte die Umhüllung ab, wenn er ihm durch Menschentödtung Genüge geleistet. Auf Tahiti ist aus dieser Hülle — so kann man annehmen — ein höchst eigenthümlicher "Trauerschmuck" geworden, der das Gesicht larvenartig umhüllt und die Figur vergrößernd über den Kopf aufragt. <sup>4</sup>) Bas daselbst weiter vorgeht, mas

<sup>1)</sup> Cbend. III. 364.

<sup>9)</sup> Ellis a. a. D. 68.

<sup>3)</sup> Blumentritt a. a. D. S. 8.

<sup>4)</sup> Forfter, Gefchichte ber Reifen V. 55 f.

und Forster selbst berichten: "Gemeinhin pflegt ber nächste Berwandte bes Berstorbenen diese wunderliche Tracht anzuziehen; dabei hat er in der einen Hand ein paar große Perlmutterschalen, womit er beständig klappert, in der andern Hand aber führt er einen Stock mit Haissischen, die ihm zusähnen besetzt, und mit diesem verwundet er alle Tahitier, die ihm zussälliger Beise in den Burf kommen. Woher diese sonderbare Gewohnheit entstanden sei, können wir nicht ergründen. Indessen sommt mirs vor, als zehe die ganze Absicht bloß dahin, Schrecken zu erregen." Aus Cooks Bericht ersehen wir aber, daß es mit dem Schrecken nicht immer abgeht. "Der erste Leidtragende hält einen langen flachen Stock, dessen Kand mit Seehundszähnen besetzt ist, in der Hand, und, gleich als ob ihn sein Schmerz wahnsinnig gemacht hätte, läuft er auf alle die, so er erblickt, los und wenn er irgend einen derselben einholet, so schlägt er mit diesem zackigen Prügel jämmerlich auf ihn los, welches nothwensbiger Weise gefährliche und schmerzhafte Bunden machen muß."

Hat man biese Thatsachen zusammen mit benen bes Kopfjagens und Muckrennens, so kann ihre Ibentität dem Ursprunge und Sinne nach kaum bezweiselt werden. Man muß annehmen, daß die kleinen Fürstenthümer auf Tahiti Ordnung genug hielten, um das Töbten eines Sinzelnen nur noch den Fürsten selbst zu gestatten. — Denn unter seiner Baterherrschaft standen nun einmal Alle; — dem Unterthan aber blieb, wenn er innerhalb seines Clans auf die Menschenjagd ausging, allenfalls noch eine Berwundung ungestraft.

War zu Batavia der Brauch, weil von seinem Kultgrunde loszgelöst, in völlige Verwilberung gerathen, so war er in Tahiti immerzhin schon auf dem Wege zum Rudimente, und auf Tongatabu sinden wir wenigstens einen solchen bei ähnlichem Anlasse auf diesem Punkte angelangt. Vor Sinsührung eines Prinzen wurde daselbst eine große Todenseier, oder wenn man will eine große Opserhandlung begangen, und man sagte Cook, 2) daß während der eigentlichen Opserhandlung ein allgemeines Tahu auf das Land gelegt würde. Wer sich während der Zeit blicken lasse, der wurde mit Keulen zu Boden oder auch todt geschlagen.

Wie weit ber außerordentlich und insbesondere bei ben herrschenben Klaffen entwickelte Rinbermord einen Kultcharafter an fich trug,

<sup>1)</sup> Ebend, II, 233, f. dabei die Abbilbung. 1) Eb

<sup>1)</sup> Ebend. VI. 243.

bürfte für die versloffenen Zeiten kaum mehr zu entscheiden sein. Au den Gesellschaftsinseln trägt die Aufnahmebedingung des aus adelige Kriegern und Priestern bestehenden Errioi-Ordens, das erste Kinsosort nach der Geburt zu tödten, wohl das Merkmal eines ehemalige Opfercharakters an sich, wenn auch in diesem seltsamen Bunde, als ih die Europäer kennen lernten, schon mannigsaltige andere Motive zu Geltung gelangt waren. Auf Hawai dagegen wurde den Missionären erzählt, "daß man früher die Kinder den Haissischen, die sich an de Küste aushielten, und die man aus Furcht (?) vergöttert hatte, opferte.

Harmlofer war basjenige Opfer, bas bennoch für bas größte, für bas des Großkönigs selbst galt, bas seines Haarschmuckes. Hawa litt unter einem furchtbaren Ausbruche bes Kirauea. "Zahlreiche Opse wurden bargebracht und eine Menge Schweine lebendig in den Stron (der Lava) geworfen, um den Zorn der Götter zu stillen, der nac ihrer Meinung denselben hervorgebracht hatte. Alles schien indes ver gebens, dis sich eines Tages der König Kamehameha mit einem große Gesolge von Oberhäuptern und Priestern ausmachte und, als das sos karste Opfer, welches er darbringen konnte, einen Theil seiner Haare die stets für heilig gehalten wurden, abschnitt und in den Strom wari Einige Tage nachher hörte der Strom auf zu kließen."<sup>2</sup>)

Diese Handlung entsprach genau berjenigen, welche man bei de Todtenfeier der Tahitier beobachten konnte: Der Rächstbetroffene legt seine eigenen Haare über das Bahrgerüft.\*)

## 6. Sormen des Priesterthums im Sudsegebiete.

Die Bewohner der Sübseeinseln galten mit Ausschluß der papuanischen und maorischen Stämme als die liebenswürdigsten aller Menschen, mit welchen der Unternehmungsgeist der Seefahrer die alte Welt bekannt gemacht hatte; auf den paradiesischen Inseln der Gesellschaftsgruppe insbesondere glaubte man eine zeitlang die Menschheit in ihrem glückseligsten Zustande wieder entdeckt zu haben. Allerdings Land und Klima waren herrlich, die Menschen troß ihrer dunklen Farbe von einnehmendem Aeußern, über die unterste Stuse des Elendes erhaben, und die gesellschaftlichen Berhältnisse von einer Art, daß sie die Glüd-

<sup>1)</sup> Ellis a. a. E. 173.

<sup>\*)</sup> Ellis a. a. C. 22.

<sup>\*)</sup> Forper a. a. E. IV. 233.

seligkeit eines britischen Matrosen begründen konnten. Dennoch hat auch diese durch einen gefälligeren Daseinskampf sanfter gestimmten Wenschen die Consequenz der der gesammten Urmenscheit gemeinsamen Vorstellungen zu Handlungen geführt, die der Fürsorge für die Existenz Mer zu dienen bestimmt, stetig die Einzelnen mit dem Untergange der drohten. Ueber Mittel solcher Art sich zu erheben, hat allerdings auch die Kultur noch keine Wege gefunden, — aber die kaltblütige Konsequenz der Unkultur erfüllt uns mit Grauen. Wir beruhigen unser zurer besaitetes Gewissen damit, daß es ein Mechanismus ist, in dessen Käderwerk wir kaum einen klaren Einblick haben, welcher die Loose der Einzelnen hinauswirft; der Wilde steht vor der offenen Loosurne und greist kaltblütig nach der Nummer — aber auch seine Hand leitet ein unerbittliches Rüssen.

Die Priesterschaft für biejenige Gesellschaftsklasse zu halten, welche für den Schutz und die Erziehung der garteren Gefühle Rechenschaft zu legen hatte, hieße fie in ungerechtester Weise burch eine Aufgabe erdrücken, der gerade sie nicht gewachsen sein konnte. So weit sich uns bis jest bas Wefen ber Briefterschaft enthullt hat, ift fie ber bestellte Schutz bes Bestehenden, ber geborne Bachter und Anwalt bes hergebrachten. Wo sie ihrem Dienste schlechtweg treu bleibt, ba kann nur im Kampfe gegen fie eine Gefühls: und Dentweise sich Bahn brechen, welche ber Kultur näher tretend bem Alten fich entfremdet. Dem Priesterthum kann sich ber Kulturfortschritt, so weit er bas Kult= gebiet streift, immer nur als Revolution nähern. Damit ist nicht be= hauptet, daß nicht ber Einzelne biefes Standes trotbem seine Einsicht der Nothwendigfeit dieses Fortschrittes erschließen könnte. Der tabitische Briefter Tupaia, welcher auf einem europäischen Schiffe ausfuhr, um die Welt zu feben, zeigte fich als ein Mann von nicht geringer Ginficht, und obwohl er selbst dem Kindermordbunde der Erriois angehörte, als jedem zarten Gefühle zugänglich; ber hamaische Hofpriester aber entschied burch feine Stimme bie Revolution gegen ben unerträglich gewordenen Kult: das hinderte indeg die Masse der Briefterschaft nicht, in den Kampf zu treten. Sie that ihre Pflicht und erlag — und bas ist früher ober später immer ber Ausgang bes Rampfes.

Die eigentliche Wurzel bes Priesterthums erweist sich auch hier von zweisacher Art. Aheatua war einer der mächtigsten Fürsten auf Tahiti. Er hatte in siegreichen Kämpsen den Großkönig gestürzt und gezwungen, das Reich einem Berwandten zu übergeben. Diesen Rann fand Cook bei seiner dritten Reise auf seinem Tupapau aufgebahrt. Hier lag er schon in den zwanzigsten Monat und zwei Personen hatten bei diesem luftigen Hause des todten Fürsten ununterbrochen Wache und Dienst. Das Bereich des Todten umgad ein Lattenzaun; die beiden Wächter wehrten den neugierigen Europäern einzutreten; 1) sie selbst aber durchschritten den heiligen Raum wie ihr eigenes Haus. Nach der Frische der Nahrungsmittel, die auf dem Gestelle lagen, schloß Cook, daß man sie täglich erneuern müsse, und das lag zweisellos den beiden Wännern ob. Cook wünschte den Tupapau in seinem Festschmucke zu sehen; die beiden legten erst reine weiße Kleider an, entstollten dann die Zeugstücke und bekleideten damit das Lager des Todten.

Bei einem anbern Tupapau 2) fanden die Reisenden nur einen Auch dieser wehrte ihnen den Eintritt in die Umzäunung, bewegte fich felbst aber frei in berfelben, brachte sogar ben Leichnam auf seiner Bahre unter bem Schutbache hervor, um ihn jenen gu Nach bem, mas wir schon miffen, muffen biefe Manner, Die im Gegensate zu allen anderen Menschen so frei mit dem Tobten vertehren, in beffen Tabu ftehen, b. h. Diener bes E-atua fein. Sie würden ihren Dienst nicht leisten können, wenn sie nicht auch an ber Grabstätte wohnten, wenigstens so lange ber Tobte sich an biefer In der That zeigt die Abbildung des genannten Stelle befindet. Tupapau 8) noch ein Wohnhaus innerhalb bes Zaunes, bas zu biefem Zwede bienen mochte. Die Reifenben haben nun allerbings biefe Bfleger bes C-atua nicht als Priefter bezeichnet, aber die Funktionen. Die fie ihnen zuschreiben, sind priesterliche, und wir würden sie unbedingt als Priefter bezeichnen muffen, wenn nicht vielleicht ihr Dienft mit ber Uebertragung der Leichenreste nach dem Marai wieder zu Ende ginge.

Einen solchen Dienst konnten sich überhaupt nur die Bornehmsten begründen, diese aber blieben in Folge einer Art Sindalsamirung in die Jahre hinein in diesen luftigen Wohnungen, ehe sie in den Familienmarai einzogen. Folgte ihnen nun jener bestellte und durch die Familie auf Grund einer Art Stiftung erhaltene Wächter auch dahin, so behnte sich seine Priesterschaft vielleicht dis zu seinem eigenen Ende

<sup>1)</sup> Forster a. a. D. VI. 319.

<sup>2)</sup> Ebenb. VI. 347.

<sup>3)</sup> Ebend. VI. 346.

aus; vielleicht war auch barüber hinaus in irgend einer Weise ein Crjaß gesichert. Als Cook auf Tongatabu sich zu jener Todtenseier bezah, die ihn so sehr enttäuschte, empfing die Ankommenden am Fajamta ein solcher Wächter besselben, und obgleich die Europäer nach ihren Borstellungen auch in diesem den Priester nicht erkannten, begriff doch sein Amt das Priesterthum dieser Stuse in sich. Nur konnte bei dem Priesterthum des Marai (Fajatuka) eine Art Bereinsachung einstreten, und darauf scheint es auch die ganze Anlage abgesehen zu saben: im Tupapau bedurfte jede einzelne Person ihres Pflegers, im Marai aber, wo schließlich immer wieder der Sohn zum Bater einsehrte, genügte eine Familienpriesterschaft. Eine reiche Dotirung konnte allerdings auch zur Ehre des Hauses und zum Rutzen der Seligen die Pflegerschaft vervielsfältigen. Hierin liegen die Ausgangspunkte der einen Art von Priesterschaft.

Es wurde oben eines Fetisches Erwähnung gethan mit Namen karaipohoa, welchen Kamehameha nach der Eroberung der Insel Mo-Dieser Ketisch muß großes Ansehen genossen haben, dwohl er ursprünglich nur ein Privatheiligthum gewesen war. hatte aber seine besondere Geschichte und diese ist ungefähr, mit Forts affung des Unwesentlichen, folgende. Auf Morokai lebte einmal ein zewisser Kaneakama, 1) ber ein leibenschaftlicher Spieler mar. lages war er benn gänzlich ins Unglück gerathen; er hatte all seinen Besit verspielt bis auf ein einziges Schwein -— und das hatte er einem Hausgotte versprochen. Als er so mit bem Gebanken an sein Inglud einschlief, traumte ihm, ober es kam vielmehr nach seiner Bor= tellung fein Hausgott zu ihm und forberte ihn auf, ruhig fein Schwein um Einsate zu nehmen und damit am andern Morgen das Spiel zu Kaneakama war gern babei und gewann wirklich ein großes dermögen, von dem er am Abende seinem Gotte reiche Geschenke Dieser kam nun wieder zu ihm im Traume und bezeichnete m einen bestimmten Baum, ber über Nacht aufwachsen würde; aus em solle er ihm ein Fetischbild machen, er wolle es "benn bewohnen ind bemfelben seine Macht mittheilen." Das geschah benn unter lerlei wunderbaren Zufällen — um kurz zu sein: das Schnitbild, mannt Karai-pahoa, "ber mit bem Degen Geschnittene," wurde herestellt, ber Gott bezog es und ber Spieler wurde sein Priefter.

<sup>&#</sup>x27;) Ellis a. a. D. 44.

Da wir nun diesen angeblich burch Bergiftung wirkenden Ketisch zur Zeit Kamehamehas fo berühmt wieder fanden, daß diefer das bewegliche Abbild für immer zu sich nahm, so kann man nicht anders annehmen, als baß jener Gott seit bem Aufsehen erregenden Glude Rancakamas zu Ruhm und Ansehen gelangte, ben Kult so Bieler auf fich lenkte, die abnliche Bortheile erwarteten, daß fein erfter Berehrer es zuträglich fand, ihm ein entsprechendes Bild zu schaffen und jenen zuströmenden Kult zu vermitteln, beziehungsweise durch seine Hand Wie bas zu geschehen pflegte, ist uns ja bereits geben zu laffen. Die Parteien brachten ihm die Opfer, und er gestattete ihnen, sich mit ihrem Anliegen an seinen Fetisch zu wenden. Nachkommen folden Dienst nur vortheilhaft finden konnten, so entstand auch auf diesem Wege ein fich vererbendes, aber nicht gestiftetes Priefterthum, vielmehr ein folches eigener Unternehmung. Wenn Kamehameha nach ber Eroberung ber Insel bieses Briefterthum mit seinem ruhenben Fetisch und durch Hinwegnahme bes beweglichen zerstörte, so kann man darin mohl einen Beweis erbliden, daß die Gifersucht diefes Berrschers bie Macht eines folchen Priefterthums in einem feiner Dynaftie beraubten Lande nicht unterschätzte. — So finden wir benn auch auf biefem Boben die beiben Arten von Priesterthum, die wir auf amerifanischem und afrikanischem antrafen.

Auf Tahiti bezeichnete man ben Fremden die Priefter als Teapunie, und als man merkte, daß diese eine Erklärung des unverständlichen Wortes wünschten, lautete diese nach Forster ') dahin, es seien "Männer, die der Gottheit und dem Marai angehörten." In diese Definition dürsen wir also mit aller Sicherheit die oben erwähnten Pfleger miteinbeziehen. Ebenso bildeten auf Hawai die Priester des Tairi die Bewachung des unbedeutenden Haiaus, von welchem dieser erobernde Kult ausging; nichts anderes will es bedeuten, daß sie die Uebertreter des Tabu mit dem Tode bestraften. <sup>2</sup>)

Die Erhaltung solcher Stiftungspriesterschaften kann man sich enteweder als ehemalige Dotirung durch Zuweisung eines Landgebietes sammt der Bevölkerung oder in der Weise vorstellen, daß die überelebende Familie fortdauernd das Nöthige beizustellen hatte. Der erstere Fall käme auf eine Gutstheilung hinaus, die dann am wahrscheins

<sup>1)</sup> a. a. D. IV. 207. 2) Ellis 215.



lichsten anzunehmen ist, wenn die Briefterschaft Mitgliedern der eigenen Familie zugewiesen wurde. Seltsam genug scheint man aber auch mit= unter umgekehrt die weltliche Herrschaft in folder Beise ausgesondert und die Briefterschaft ber gesammten Familie aufgetragen zu haben. So wenigstens übertrug Ramehameha furz vor seinem Tobe bie Berr= icaft feinem Sohne Liholiho, Die Rultforge aber biefem in Gemeinicaft mit bessen Nessen Kekuokalani und den Fürsten. 1) icheint also biefer energische Reformator und Eroberer die Staats= priesterschaft, so weit sie sich in ben einzelnen Gauen herausgebildet hatte, sammt der weltlichen Herrschaft in einer Hand vereinigt zu haben, oder er hatte die vorhandenen Briefter in der Weise zu seinen Dienern gemacht, daß er ihre Memter auf fich übertrug. abgesehen von ben zahlreichen Briefterschaften eigener Unternehmung, auch Dienstpriesterschaften fortbestanden, ergiebt sich aus der Thatsache, daß jener für seine Kriegsfetische einen eigenen Oberpriefter, Hevaheva genannt, hielt. 2)

Rebenfalls hatte fich ichon Ramehameha in feinem Streben, Die Regierung gang in feine Sande zu bekommen, bemußigt gefehen, eine Revolution anzubahnen, die fein Sohn burchführte, und ficher ift, daß es auch auf Hawai eine zahlreiche und mächtige Stiftungspriesterschaft gab, welche bem Range nach bem Fürsten nahe stand und in Familien gleich bem Fürstenthume erblich mar. 8) Dag auch hier die Wohnungen ber Priefter innerhalb ber äußeren Ginschließung ber Haiaus lagen, 4) zeugt immer noch für ben Ursprung ihres Dienstes. Wahrscheinlich wurde die Priesterschaft an den Staats= und Gautempeln durch regel= mäßige Leistungen erhalten, welche im letteren Falle von ben betreffenden Gauen bestritten murben. So weniastens mar es bezüglich derer, welche ihren Kult zur Abwendung der Bulkanausbrüche versahen. Diesen Haiaus im Gebiete bes Kirauea soll bie gange Insel gewiffermaßen tributpflichtig gewesen sein, und die Gaufürsten scheinen die Berantwortung getragen und die Gegenstände des Tributes überliefert ju Hierbei unterschied man ursprünglich nicht zwischen bem Bute ber Priefter und bem ber Götter, sondern bie ersteren nahmen alles als Gottesgut in Empfang und verwendeten bann foviel, als ihnen

<sup>1)</sup> Ellis a. a. D. 63.

<sup>2)</sup> Cbend. 64.

<sup>8)</sup> Cbenb. 231,

<sup>4)</sup> Cbend. 83.

<sup>5)</sup> Ellis, 127.

nöthig schien, auf ben Kult, von bem Reste sich felbst erhaltenb. Wenigstens ift es von einigen Tempeln gewiß, daß ihr Dienft in solcher Weise unterhalten wurde. "Zuweilen bestanden die Geschenke in lebenbigen Schweinen, die bann von bem Priefter in die Nähe bes Bilbes gebracht murben. hier kniff er ihnen in die Ohren ober in ben Schwanz, bis fie fchrien, worauf er folgende Worte an ben Boten richtete: "Hier ist bas Opfer von biesem ober jenem beiner Berehrer." Dann wurde bas Dhr bes Schweines burchbohrt, ein Rierrath von ben äußeren Fibern der Kokosnuß darin befestigt und das Thier in Freiheit gesett, bis ber Priester bavon Gebrauch machen konnte. In Folge biefes Zeichens war bas Thier geheiligt und durfte in bem ganzen Distrikte frei umherwühlen; und welchen Schaben es auch anrichten mochte, so war boch keine andere Strafe erlaubt, als es aus bem Bezirke herauszujagen, in welchen es eingebrochen war. Daffelbe mar mit ben Schweinen ber Fall, bie anberen Goten bargebracht murben." 1)

Nimmt man dazu von Seiten der Fürsten Landschenkungen mit Fruchtbäumen, so konnte sich jede Priesterschaft ein Stammgut von all den Gegenständen aufsammeln, welche überhaupt den Reichthum der Insel ausmachten. Aber schon der Besitz von Schweinen versetzte die Priester dieser Art unter die wohlhabenden und vornehmen Leute. Ab und zu aber — wenigstens geschah dieses mit den Gebeinen Cooks?) — unternahmen die Priester mit ihren Heiligthümern Wanderungen — Prozessionen — durch das Land von einem Haiau, einem Gau zum andern und sammelten bei dieser Gelegenheit vom Bolke Geschenke zur Aufrechterhaltung des Kultes.

Das war zweifellos auch eine der Arten, wie sich die nicht stiftungsmäßig dotirten Priester ihre Kultauslagen hereinbrachten. Solche erhielten außerdem, wenn sie wegen Krankheit und dergleichen ins Haus gerusen wurden, außer dem Hunde und dem Stück Gestügel, die zum Opfer nöthig waren, eine Belohnung für sich selbst; beiderlei aber, Opfer und Gebühren, wurden nach Rang und Wohlhabenheit der Partei bemessen. Schickt ein Gaufürst um den Zauberpriester, so wird dieser sofort mit einem Geschenke von einem Schweine, Hunde oder Huhn, nehst Zeugstoffen empfangen.

<sup>1)</sup> Ebend. 42. 2) Ebend. 68.

<sup>3)</sup> Ebend. 148, vergl. unten Brahmanen.

durch die Sitte wohl bebacht. Wie bei einer gastlichen Bewirthung dem höchsten Oberhaupte der Kopf oder doch das Gehirn des Schweines zufällt, so auch dem Priester ein ausgezeichneter Theil.

Begraben wird der Priester in der Regel in demjenigen Tempel, in welchem er gedient hat, sein Grab aber besonders ausgezeichnet. 1) Auch Gottheiten des Haisscheftelsches besaßen Tempel und Priesterschaften, und durch die Furcht des Bolkes wurden sowohl diesen wie den Priestern im Gediete der Pele reichliche Kultmittel zugeführt. 2) Daneben scheint es aber auch wandernde, oder wenn man will, vagadondirende haissschefter in Menge gegeben zu haben; manche derselben wurden wirklich für nichts besseres als Landstreicher angesehen.

Die Priester auf den Societätsinseln führten den Titel Tahowa (Tahauwah, Saowah), und es gab auch hier eine erbliche Priefterschaft. "Männer versehen das Priesteramt für beibe Geschlechter; boch hat jedes Geschlecht seine eigenen Priefter; benn biejenigen, welche bas Umt für das eine Geschlecht besonders versehen, dürfen es für das andere nicht verwalten." 3) Im priesterlichen Stande befanden sich allerlei Arten von Leuten, aber "ber Oberpriefter ift gemeiniglich ber jungere Bruder einer vornehmen Familie und dem Range nach die nächste Berfon nach bem Könige." Diese wichtige Berson heißt Tahoma Die Volksunterschiebe treten auch in ber Priesterschaft wieber hervor; "so gebrauchen Standespersonen niemals einen Priester von der niedrigeren Rlaffe, auch wird ein Briefter von haberem Stande niemals für gemeine Leute sein Amt verrichten. "4) Als D=purea noch als mächtige Königin auf Tahiti schaltete, war Tupaia Tahowa rahai ber ganzen Insel und zugleich erster Minifter ber Königin. Diefes Berhältniß mag fich oft wiederholt haben, und der öfters erwähnte Finau auf den Tongainseln, dessen Stellung den Europäern trot aller Berfuche bes Königs, fie ihnen klar zu machen, unbegreiflich blieb, war zweifellos Träger berfelben Doppelmurbe. Oberpriester kann nur ein Erih, eine Berfon von Fürftenrang fein.

In einer analogen Stellung dem Gaufürsten gegenüber mögen sich die Tataorreros genannten Priester in den einzelnen Gauen besinden. Bei der Erblichkeit ihres Amtes muß sich naturgemäß ins:

<sup>3)</sup> Forster, Geschichte ber Reisen II. 237. 4) Ebend. 238.

besondere durch fie die Tradition nicht nur der Kultformen, sondern auch anderer Brauche erhalten haben, und fie mögen bemnach zugleich eine Art fürftlicher Ceremonienmeifter gewesen fein. Insofern regel: mäßige Anniversarien zu ben Kultbestimmungen gehören, haben fie Beranlaffung, die Zeitrechnung in Evideng zu erhalten. Sie find also, so weit es sich um die vornehmere Stiftungspriesterschaft handelt, die Wiffenden neben ben forglofer Sinlebenden; fo tritt zu ihrem Geburtsabel noch eine Art Geiftesabel. In Betreff Diefer Bornehmheit fteht ihnen die Priefterschaft eigener Unternehmung, bas Privatpriefter thum, als ein bemofratisches ober felbst plebejisches gegenüber. Diefer Gegensatz erinnert außerorbentlich an ben unserer alten Stifts= und jungeren Bettelorben. Ginen Saifischpriefter, ber fich zufällig unter ber Bolksmenge fand, bezeichneten die Bornehmen den Europäern gerabezu als einen Taugenichts.

Eine Art Hauspriefter begleitete die Fürsten, wie man aus Blighs Erlebnissen schließen muß, 1) gleichwie Adjutanten oder Haushofmeister, und bei Festlichkeiten sind sie die Festordner. Reichliche Entlohnung empfängt der Priester auch für seine Theilnahme an Beerdigungen, wie in Afrika. 2)

Die in Amerika und Afrika herrschende Sitte, ben Priester mit bemselben Ramen wie seinen Gott zu bezeichnen, besteht auch auf den Sozietätsinseln allgemein und zwar sowohl in Betreff der Spezials, wie der Gemeinnamen der Götter. Sowohl der gefürchtete Gott von Bolabola, wie sein gelähmter alter Priester, den Cook besuchte, 3) hieß Dua oder Orra und den großen Hausen von "Schwärmern," d. h. Zauberpriestern, deren Spezialdienst man nicht im Einzelnen zu nennen wußte, nannte man in Bausch und Bogen Esatuas — Götter. 4)

Auf den Tongainseln müssen die Briefter nach den Andeutungen, die wir aus älterer Zeit haben, in ähnlichen Verhältnissen sich befunden haben. Bei Staatssesten nahm ein Oberpriester die Stelle neben dem Könige ein und mit andern Priestern die dem Staatssajatuka dargebrachten Opfer entgegen, um sie selbst wieder der Gottheit zuzuführen. 5) Auch auf Neuseeland fanden die Entdecker eine Priesterschaft vor. 6)

<sup>1)</sup> Forster, Meucste Reisen II. 94 und 103.

<sup>2)</sup> Forster, Beschichte ber Seereisen II. 234.

<sup>3)</sup> Ebend. VI. 314.

<sup>4)</sup> Cbend. VI. 32.

<sup>5)</sup> Chend. VI. 250.

<sup>6)</sup> Cbend. II. 315.

Wenden wir die Blicke nach Norden, so sinden wir dieselbe Erscheinung. Bei den malaisschen Batta auf Sumatra hatte jedes Dorf seinen "Guru" oder "Datu" als Lokalpriester; dieser aber wird von den Sinwohnern unter denen, die man für die Unterrichtetsten hält, gewählt und auch jedenfalls unterhalten. ?) Dieser Priester ist also einerseits der Wächter des Gemeindeheiligthums, der "Malstätte", hat aber nebendei auch seine einträgliche Privatprazis, wie dei uns etwa ein Stadtphysstus.

Auf den Philippinen tritt weibliche Priesterschaft auffällig hervor. 8) Die Gelegenheit, Sporteln zu empfangen, hat fich die Priefter= icaft hier in angenehmer Weise badurch vermehrt, daß jedes Schweinschlachten als ein Fest gestempelt ist, das die Ladung der Götter erheischt, ober mit andern Worten, daß hier kein Schwein anders als unter Opferritus und Intervention ber Priefterinnen geschlachtet werben Diese Auszeichnung, welche gerabe ben Schweinen zu Theil wird, beutet Blumentritt, wie ich glaube mit Recht, barauf, bag die malaiische Einwanderung aus einem Lande gekommen sei, in welchem, allenfalls außer bem Hunde, das Schwein das einzige gezähmte Thier war, so daß es immer die altehrwürdige Festspeise abgab. Sübseeinseln, wo dieser Fall zutrifft, ist aber außerbem dieses kostbare Thier ausschließlich im Besitze ber Eribs; ber gemeine Mann hat feinen Antheil an den Schweineherden des Landes; Schweinefleisch ist auch hier noch ein Herrenessen. Wie dem auch sei, die Priesterschaft befand sich dabei gut, indem der Bisaper von jedem geschlachteten Schweine ber Babaylana ober Priesterin nicht weniger als ein Viertel zu geben hatte — als Dafschina, Opferlohn, wie ber Brahmane gesagt Nach einem andern Gewährsmann (Pigafetta) erschienen einige Schüffeln mit Ruchen und Fischen als Ablöfung.

Bei den Manodos ist der Häuptling auch zugleich Priester des Kriegsgottes; die Tagalen, Visaper und Zambalen aber besaßen zur Zeit der Entdeckung je einen Oberpriester, Sorat genannt, der durchweg aus einer der vornehmsten Familien stammte. Diese Oberpriester vollzogen die Aufnahme in den Stand der Stiftungspriestersschaft. Außerdem gab es viele Priesterschaften der einzelnen Anitos,

<sup>7)</sup> Marsden, Hist. of Sumatra p. 387.

<sup>8)</sup> Blumentritt a. a. D. 21.

bei ben Bisayern nur weibliche. Bei ben Jgoroten hat jedes Dorf einen Priester; die Gebetformel ist sein Geheimniß.

Das Pringip, burch welches bas Priesterthum über die Menscheit fich erhebt und biefer unentbehrlich wird, entspricht auch auf biefem Gebiete genau bemjenigen, das wir im kulturlosen Bereiche von Amerika und Afrika trafen. Es ist ber Gottesgeist, ber burch Kult bemogen, in ben Priefter tritt und in biefem offenbart, mas bem Menschen zu miffen ermunicht, aber boch nicht möglich ift. Formen find in allen wesentlichen Studen genau biefelben: ber anlodende Rultaft geht fürs Erste voran; es entschlägt fich fürs 3meite die Berson ihres eigenen Beiftes und nimmt fürs Dritte ben ber Gottheit auf. Dann folgt die Berkundigung der gottempfangenen Mittheilung, ber Offenbarung. Der erste Aft ist bas Opfer unter landesüblichen Formen, unter Unrufung ber Gottheit und Mittheilung des bezüglichen Begehrens. Man muß ben Ramen eines Gottes kennen, um ihn rufen ju konnen, und bie Worte bes Rufes wissen, auf die er achtet. Darum sind die Gebetformeln vielfach Geheimnig ber Priefter, ober nur fie find im Besite einer für alle Fälle ausreichenden Bahl. Die Selbstentäußerung geschieht entweber, indem man schlafend ben eigenen Geift bavon fendet, ober burch berauschenden Tang ben Zustand ber Bewußtlofigfeit herbeiführt. Hierbei glauben wir aber auch schon auf einen Unterschied zu stoßen, wenn uns nicht etwa unsere Quellen Wesentliches verschweigen. alauben nämlich zu bemerken, daß die forcirten Mittel ber Selbstentäußerung mehr bem Priefterthum eigener Unternehmung, als bem ber Stiftung zufallen. Wird ber Zauberpriefter vielleicht von feiner Feldarbeit meg ober aus dem Fischerkahn zum Kranken gerufen, so führt! er seinen berauschenden Tanz auf, indeß wir den Oberpriester im Staatsmarai bei einer solchen Kunktion noch nicht getroffen haben, obwohl auch er ganz auf biefelbe Weise burch bes Gottes Einkehr Offenbarungen spricht.

Wenn dieser Unterschied so durchgehend ist, wie er uns scheint, so ist er immerhin wohl erklärbar. Der Zauberarzt erscheint doch nur von Fall zu Fall als Priester und muß sich sonach erst immer wieder die Disposition dafür verschaffen; der Stiftspriester ist mit seiner ganzen Person in den stetigen Dienst seines Gottes gestellt und es muß sich daran wohl — ein wenig Menschlichkeit mitgerechnet —

die Borftellung schließen, daß er eigentlich in einem ununterbrochenen Connex mit der Gottheit stände. Je ständiger demnach der Kult wird, desto mehr können jene die Gottbegeisterung vorbereitenden Kunstgriffe in Fortfall kommen. So lernten wir ja auch schon in Afrika Priester kennen, in deren Hand eine tönende Klapper genügte, um die Gottheit zu rufen und in ihr Haupt zu lenken.

Wenn ber Tahowa-rahai auf Tahiti aufwärts blickend und mit Bewegung ber Lippen leise betete, bann glaubte man, "ber Catua ober Gott komme zu ihm herab und rebe mit ihm, bleibe aber bem Bolfe unfichtbar und werbe nur ganz allein von bem Briefter gehört und verstanden."1) Bei so stetem Dienst ift benn überhaupt bie Grenze ichmer zu ziehen zwischen bem Denken bes eigenen und bem bes göttlichen Geistes, und die im Namen liegende Identifizirung von Gott und Briefter kann leicht in einer ausschweifenden Weise zur That werben. Beispiele folcher Art liegen uns vor, beren wir einige ermähnen wollen. Auf Hawai wanderte zur Zeit, als Ellis?) daselbst weilte, ein von der Insel Maui gebürtiger Mann herum, ber überhaupt ein für allemal "von einem haifische" inspirirt murbe und sonach jebergeit zukunftige Dinge vorherzusagen wußte. Unter bem haifische ist natürlich nur ber Fetisch eines Geiftes zu verstehen, bem ber Mann in spezieller Rult= verbindung diente. Das Volk schenkte ihm bereitwillig Glauben, und er gewann auf biefe Art seinen ganzen Unterhalt.

Bu einer anbern Zeit machte berselbe Missionär 3) die angenehme Bekanntschaft mit der leibhaftigen Pele, d. h. einer Priesterin der gleichnamigen, gefürchteten Göttin des Vulkans. Wir haben gar keinen Grund im Allgemeinen an dem guten, ehrlichen Glauben der Priester zu zweiseln. Sie sind gleich allem Bolke selbst überzeugt, daß in ihnen eine wunderbare Besitzergreifung des Geistes stattsinde, und mögen sich oft redlich mühen, ihre eigenen Gedanken von jenen zu trennen, die sie der Eingebung Gottes zuschreiben zu müssen glauben; aber es treten auch Fälle ein, in denen sie der Versuchung, für sich diese Grenze aufzuheben, für die Hörer aber bestehen zu lassen, unterliegen müssen. Der Leser mag selbst entscheden, ob sich nicht die große Pele in einer solchen Lage besand.

<sup>1)</sup> Forfter, Beschichte ber Reisen V. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. D. 27.

<sup>3)</sup> a. a. D. 157 ff.

Eippert, Brieftertham.

Sie war berabgetommen, um einen franken Fürsten zu beilen, und hörte bei bieser Gelegenheit ben Bortrag bes genannten Diffio-Sie beantwortete ihn mit einem kurzen Anrufe an das Bolt, und biefes erflarte fie für inspirirt. Als fie nun ber Brediger ansprach, antwortete fie gang verftandig, fie habe feinen Bortrag gehört und mohl verstanden und erklare es für gang richtig, wenn die Beifen für ihr Theil Jehova verehrten, aber fie fei einmal Priefterin ber Pele und biefe bie größte Göttin Samai's. Dann erhob fie einen Gefang unter jenen heftigen Bewegungen, welche bie befannten Borbereitungen aur Inspirirung find. In diesem Zustande entgegnete fie nun der Borftellung nach gang correct, daß Bele in ihr wohne und ben franken Fürften beilen werbe. Der Prediger bedrohte fie nun mit dem "ewigen Tobe", ber über alle "Gögendiener" fommen muffe, worauf fie eine fehr hohe Miene annahm und mit Stolz antwortete: "Ich bin Bele und werbe nie sterben und alle, die mir folgen, sollen nach ihrem Tobe, wenn ein Theil ihrer Gebeine nach Kirauea gebracht wird, bort mit mir in dem strahlenden Feuer leben!" Auf die eindringliche Frage: "Bift Du Bele?" antwortete fie mit einem entschiedenen "Ja!"

Das möchte nun Alles noch correct sein, obgleich es doch auffallen muß, daß im Zustande des "Außersichseins" sich der Faden des Zwiegespräches so sicher festhalten läßt; aber nun brachte sie die Wendung, welche ein schlagfertiger Hawaier der Sache gab, aus der Fassung oder vielmehr nur allzusehr in die menschliche Verfassung zurück, ohne daß sie doch ihre Prätension ausgeben durste. Ja, ja, sagte jener Hawaier, "du dist wirklich Vele, und du bist es, die des Königs Länder verzheert, sein Bolk vernichtet und alle Fischerpläße verdorben hat. Seit du auf die Insel gekommen bist, dist du nur deschäftigt gewesen, Unheil anzurichten; du veränderst den größten Theil der Insel, indem du sie in Stücke splitterst" u. s. w. 1)

Aber Pele antwortete nicht minder geschickt auf diese überraschende Wendung. Immer noch als Göttin sprechend, gab sie zu, früher böse Renschen von der Insel vertilgt zu haben, und wandte sich dann mit einem beschämenden Argumente gegen den Weißen. Wer habe denn, frug sie, bestimmte Oberhäupter, die sie mit Namen nannte, getödtet und die Antwort, die sie selbst darauf gab, lautete ohne Umschreibung:

<sup>1)</sup> Ellis a. a. D. 159.

Rum und Syphilis! Diese Geschenke ber Weißen hätten mehr Männer ber Insel vernichtet, als alle Bulkane berselben. Sie scheint nicht ganz Unrecht gehabt zu haben, aber diese Schlagsertigkeit inmitten des Zutandes der Inspiration zeigt recht deutlich, wie wenig sich der Mensch in solchen Fällen vor der Rücksehr des eignen Geistes schügen könne, und es ist kaum denkbar, daß sich das Individuum nicht subjektiv dieses Vorgehens dewußt werden sollte. Nichts desto weniger gab die Priesterin, die sonst Dani hieß, ihren Anspruch, im Momente Pele zu sein, nicht auf.

Je leichter man indeß geneigt sein wird, mit Bele wegen einer iolden Competenzüberschreitung nicht zu ftreng in's Gericht zu geben, besto mehr muß man erkennen, wie nahe menschlicher Schwäche eine iolde liegt. Doch muffen viele biefer Zauberpriefter auch wieder ganglich unter dem Ginfluffe ihrer Efstasen stehen; benn ein Tahitier versicherte, daß es vorkäme, daß einzelne dieser Personen in ihrem Paroxismus io von Sinnen kamen, daß fie in biefem Zustande ihr eignes Gut verihleuberten, wenn ihre Freunde nicht so vorsichtig wären, es in solchen Fällen bei Seite zu räumen. 1) Solche Beweise ihrer Ehrlichkeit müssen ihnen das Vertrauen des Volkes befestigen, und es ist leicht zu errathen, welchen Einfluß diefe Versonen auf Volf und Kürsten üben. "Eatua" dieser Art kam bei Cooks britter Reise vor bessen Abfahrt aus einem hafen Tahiti's eigens herbei, um als Priefter bem jungen Fürsten Aheatua von einer Reise, die dieser vorhaben sollte, abzurathen; Coof aber prophezeite er, daß er an diesem Tage nicht mehr nach Matavai kommen werbe. Das war allerbings nicht schwer, benn es berischte gerade völlige Windstille. Coof erreichte aber bennoch fein <sup>Ziel</sup>, denn wider Erwarten des Catua stand ein Lüftchen auf. Mann, von der Art derer, die gelegentlich die Einheimischen selbst Taugenichtse nannten, glich völlig einem Wahnsinnigen und trug keine Belleibung außer einer Menge Pisangblätter um die Lenden und sprach m einem quikenben Tone. 2)

Ein anderer Fall aus Tahiti3) bürfte auch bem wohlwollenbsten Leser schon bebenklicher erscheinen. Seben in dem genannten Matavai lemte Bligh einen andern Priester kennen, bessen Name Owiwi war, und der von den Insulanern bei allen wichtigen Borfällen zu Rathe

<sup>1)</sup> Forster a. a. D. VI. 321.

<sup>2)</sup> Gbend.

<sup>3)</sup> Forfter, Neueste Reisen II. 127.

gezogen wurde, "weil er mit bem Catua spräche". Cook hatte auf Tahiti einen Stier und eine Ruh zuruchgelaffen, Bligh aber fand beibe getrennt in verschiedenen Bezirten und ihrem ursprünglichen Befitzer Der Stier befand fich im Befite bes eben genannten Briefters, und ber Fürft, in beffen Sanben ihn Coof gelaffen hatte, hatte ihn jenem beshalb abtreten müffen, weil ber Briefter von feinem Eatua beauftragt worden war, ihn für fich zu forbern. Dhne Gefahr fonnte sich ber Fürst biesem Begehren nicht entziehen, und so murbe Cooks humane Absicht, die Insel mit nüplichen Hausthieren zu bevölkern, Bligh fuchte nun beibe Thiere wieder zusammenzubringen und erkaufte ben Stier vom Priefter Dwiwi um die ansehnlichsten Diefer fam nun an Bord, feine Gefchenke zu holen, und Bligh, verdrießlich über die ganze Sache, glaubte den Insulanern flat machen zu können, daß ihr Priester wohl nicht ganz ein Chrenmann sein möchte, da er doch jett dasselbe Thier wieder verkaufe, das doch Gott in seinem Besitze munsche. Darauf aber antwortete ber Briefter schlankweg, daß ihm gerade Catua jest wieder geboten, das Thier zu vertaufen.

Der Leser erinnert sich der oben geschilderten Tempeleinrichtung auf Hamai und insbesondere bes weithin sichtbaren Obeliskes, ber als bas eigentliche Mal inmitten jeden Heiaus emporragte. Diefes "Unu" war, wie bort angegeben, ein leichtes Flechtwerk, innen hohl und mit Zeugstücken verkleibet, und bilbete, wenn sich Ellis 1) wohl berichten ließ, in den Staatstempeln einen besonderen Drakelapparat. Trat der König in jenen, um fich von ber Gottheit Rathes zu erholen, so antwortete ber Briefter zwar hörbar, aber nicht fichtbar aus diefer Berschalung - die den Malfit des Gottes verbectte - heraus. Bei der Rückfehr bes Königs aus bem Tempel wurde die Antwort öffentlich bekannt gemacht und gewöhnlich in beren Sinne verfahren. Von einer Ueber einkunft ober einer absichtlichen Täuschung, die Ellis anzunehmen scheint, wollten die hawaier nichts wiffen. Rur ift es nicht mahrscheinlich, daß biefer Apparat ber Sache megen erfunden worden sei, sondern umgekehrt mußte bas Mal, als ber eigentliche Sit bes Geiftes, wenn es einmal hohl war, so daß es die vermittelnde Person aufnehmen konnte, als der geeignetste Plat erscheinen, in welchem ber Briefter mit bem Gotte sich

<sup>1)</sup> a. a. D. 46.

vereinigte. Einzelne Priefter waren noch zu Zeiten Ramehamehas durch ihre Orakelbegabung besonders berühmt, so der Pelepriefter Ramakaakeatua ("Auge Gottes") und Rapihi, welcher dem genannten Könige vorzausgesagt hatte, daß er einst mit allen seinen Borsahren wieder auf hawai leben würde.

Auch die Träume des Priesters gelten als Orakel 1) und auch die wohammedanischen Malaien zu Batavia wendeten sich an solche Traumbeuter. 2)

Es giebt nur wenige Richtungen im menschlichen Leben, nach benen sich eine solche übernatürliche Erkenntniß nicht ausnutzen ließe. Zunächst war dadurch auch auf Hawai der Priester eine einflußreiche Berson beim Gerichtsverfahren. Man hatte auch verschiedene Gottesurtheile (Ordalien), von denen das Wai haruru (das bebende Wasser) am eigentümlichsten ist. Es wird nämlich eine große Kalabasse oder eine hölzerne Schüssel mit Wasser in die Nitte eines Kreises gestellt, an dessen einem Ende der Beschuldigte sitzt, und beide Hände mit ausgebreiteten Fingern über dem Wasser hält. Ein Priester sagt ein Gebet her, und er oder der Obere blicken undeweglich auf die Obersläche des Wassers hin. Wan sagt, daß, wenn die Person, welche die Hände über dem Wasser hält, das Berbrechen begangen hat, das Wasser ansange zu zittern. \*3) Wir erinnern uns dabei an Paulahos Wassebecken.

Auf der Verbindung von Priesterschaft mit Tempel und Tempelgut beruht die Entwicklung des Asylrechtes, das wir in Hawai schon auf einer hohen Stufe antressen. Daß Alles an der Stätte der Todten tadu, unberührbar ist, wissen wir schon; die Vorstellung folgt aus dem Sigenthumstitel des Todten und der Furcht vor seiner Beleidigung. Tahitier stohen erschrecht aus ihren Häusern, als ein Europäer mit einem von einem Marai gebrochenen Blüthenzweige sich jenen näherte. Sie sagten, ihre Häuser würden tadu und undewohndar sein, wenn sie durch jenen Zweig in solche Verbindung mit dem Besitze des Todten gebracht würden. Naturgemäß müßte also ein Mensch, der sich in den Marai rettete, ebenfalls tadu sein, d. h. dem Geistherrn der Stelle gehören. Aber diese Vorstellung an sich würde noch nicht zum Begrisse des Asyles sühren; im Gegentheil, es läge nahe, daß der so der Gottheit Vers

<sup>1)</sup> Ellis a. a. D. 203.

<sup>3)</sup> Forfter, Geschichte ber Reisen III. 366.

<sup>3)</sup> Ellis a. a. D. 239.

fallene in ihrem Namen justifizirt ober geopfert würde, und wäre es auch nur, indem er an jener Stelle des Hauses stirbt. Erst nachdem man sich an einen Besitz der Priesterschaft gewöhnt, welcher doch angeblich der Besitz der Gottheit ist, gelangt man zum Begrisse des Afyls: der Gestüchtete kann nun der Gottheit gehören, indem er den Priestern gehört, genau so wie jene gezeichneten Opserthiere, welche Gott gehören, ohne ihm geopsert zu sein; zeichnete man ja auch anderwärts den Sklaven an den Ohren. Daher ist auch nicht jeder Tempel an sich eine Asylstätte, sondern er wird es nur, wenn es der Priesterschaft gelingt, den Beranstaltungen und den Sitten diese Richtung zu geben.

Auf Samai gab es zwei folche, Buhonua's genannte Zufluchtsorte, beren einer fich bei bem Haupttempel ber ehemaligen Residenz ber hamaischen Könige zu Honaunau befand. Er bestand aus einer Ginfriedung mit weiten Eingängen, welche flüchtige Berbrecher aufnahm. In Kriegszeiten murben biefe Eingänge noch besonders sichtbar gemacht, und die Briefter murben mit ihrem Gefolge Jeben getöbtet haben, ber die dort Aufgenommenen noch weiter beunruhigt hätte. Für die Flüchtlinge waren neben ben hutten ber Priester Wohnungen errichtet. Nach einer bestimmten Zeit konnten jene entlassen werben, ohne noch weiter Gefahr zu laufen; oft follen fie fich aber fortan bem Dienfte ber Priefter gewidmet haben, 1) und auf diefer Gepflogenheit burfte fich wohl überhaupt die ganze Einrichtung zunächst aufgebaut haben. Unmöglich konnte von allem Anfange an ein Uebereinkommen getroffen sein, welches die Verbrecher wirklich allenthalben im Lande nach der bestimmten Frist geschützt hätte. Erst allmählich konnte sich eine solche Sitte festsetzen, bis babin aber nur ber unmittelbare Schut ber Priefter wirksam Der genannte Bezirk war 715 Fuß (engl.) lang und 404 Fuß breit, und nahm in Kriegszeiten auch Frauen, Kinder und Greise auf. In folden Zeiten bildete also ber Tempel nicht nur eine Freistätte, sondern auch einen kleinen neutralen Freistaat unter Gottesfrieden.

## 7. Die Priester in ihrer Kultthätigkeit.

Ehe wir weiter auf die Spezialthätigkeiten der Priester eingehen, wollen wir noch einige Augenblicke bei denjenigen Funktionen verweilen, die ihnen bei den eigentlichen Kultakten in den Tempeln oblagen. Urs

<sup>1)</sup> Ellis a. a. D. 83.

iprünglich befand fich bas Stiftspriefterthum gerabe im Gegenfate ju bem freien in einer bienftlichen Stellung, und zwar im Dienftverbaltniffe zu berjenigen Familie ober Sippe, in beren Auftrage ber Rult Eine Art von Sauspriestern mag auch für immer besorat wurde. in dieser Stellung geblieben fein; je mehr aber in einer Rultstätte bie vor undenklicher Zeit heimgegangenen und jur Göttlichkeit erhobenen Beifter gegenüber ben jungft eingeführten in ben Borbergrund traten, ober furz gefagt, je mehr ber Tempelbegriff ben ber Grabstätte verbrängte und je unabhängiger die Stellung bes Tempelbieners auf Grund ber Stiftungsgüter murbe, besto meniger blieb bie Thatsache in Erinnerung, daß ber Briefter eigentlich ber Diener besjenigen hauses sei, bem bie Kultstätte als Grabstätte gehörte; er erschien vielmehr nur noch als ber Bertraute besienigen Geiftes, in beffen Furcht ber herr lebte. Begriff bes Tabu, unter welchem ber Briefter ftanb, that bas Seinige hinzu, um benfelben nur noch als ben bevollmächtigten Sachwalter ber Bottheit erscheinen zu lassen.

Diese Rolle spielt er benn nun auch in allen öffentlichen Kulthandlungen. Nicht der Gottheit, sondern nur ihrem Sachwalter kann man sich bei solchen Anlässen nahen; dieser nimmt die Geschenke in Empfang und dieser verdolmetscht ihren Willen.

Betrachten wir die Priefter zuerft bei einer ihrer hauptstaatsaktionen, beim Menschenopfer, und halten wir uns babei an die Schilberung Coof's, ber mit zwei anbern Europäern als Gaft einem folchen Afte beiwohnte. 1) Bor Ausbruch eines Krieges mit bem Nachbarstaate Eimeo hatte ber tahitische Abmiral Tohah in seinem Clangau nach in solchen Fällen üblicher Weise einen Mann getöbtet, ben er bem Großkönige nach Attahura übersandte, damit er hier in dem vornehmsten Marai der Insel als Opfer bargebracht werbe. Die erwähnte vorangegangene Löbtung scheint unter wenig andern Umständen vollzogen zu werden, als das Erlegen der Menschen durch die malaischen Kopfjäger. Erschlagene murbe zugleich mit einem Sunde und einem Buschel rother Febern, einer fehr werthvoll geachteten Beigabe, in einem Canoe nach Attahura überführt und dabei von einem Priester, wahrscheinlich bem hauspriefter bes Abmirals begleitet. "Ungefähr um 2 Uhr Nachmittags stiegen wir in Attahura an's Land. Otu (ber Großkönig) verlangte,

<sup>1)</sup> Forster a. a. D. VI. 331 ff.

baß die Matrosen in dem Boote bleiben, und die Herren Anderson und Weber, sowohl als ich selbst, sobald wir bei dem Marai anlangten, unsere Hüte abnehmen möchten. Wir gingen sogleich darnach hin, und wurden von einer großen Menge Mannspersonen und einigen Knaben, aber nicht von einer einzigen Person weiblichen Geschlechts begleitet. Vier Priester, nebst ihren Unterordneten und Gehilsen, warteten schon auf und, der Leichnam oder das Opfer lag in einem kleinen Kahne, welcher dem Marai gegenüber am Strande, wo ihn das Weer noch erreichen konnte, ausgezogen war. Zwei Priester nebst einigen Bedienten saßen bei dem Kahne; die übrigen am Marai. Zwanzig oder breißig Schritte von dem letztern blied Otu mit uns und einigen andern stehen; der große Hause des Volkes hingegen blied weiter zurück. Nummehr nahmen die Ceremonien ihren Ansang.

Einer von dem Priestergefolge legte einen Bisangstamm zu den Füßen bes Königs nieber. Ein anberer näherte fich mit einem kleinen Büschel rother, auf Kokoskafern gewickelter Febern, womit er einen Fuß bes Königs berührte, und ging hierauf wieber zu seinem Collegen zurück. Jest mandte fich einer von ben Brieftern, die am Marai fagen, gegen jene am Strande und begann ein langes Gebet, wobei er von Beit zu Zeit junge Bisangstämme hinabsandte, welche auf bas Opfer gelegt murben. Während biefes Gebetes hielt ein Mann, ber neben bem betenben Briefter ftand, zwei Bunbel in ber Sand, welche von otahitischem (tahitischem) Zeug zu sein schienen. In dem einen war, wie sich nachber zeigte, ber königliche Maro — gleichsam bie Insignie ber höchsten Gewalt — und im andern, wenn ich mich des Ausbrucks bedienen darf, bie Labe bes Catua. Sobald bas Gebet geendigt mar, gingen bie Priefter mit ihrem Gefolge vom Marai zu jenen am Stranbe hin und setten sich baselbst nieder. Sie hatten auch die beiden Bündel mitgenommen und fingen bort wieder an zu beten. Während der Zeit nahm man zu verschiebenen Malen bie Pifangstämme, einen nach bem andern wieder von dem Opfer, welches jum Theil mit Rofosblättern und Gesträuch bebeckt mar. Hierauf holten fie es aus bem Rahn und legten es, mit ben Füßen gegen bas Wasser gekehrt, auf ben Seeftrand, und Priefter schloffen einen Kreis um baffelbe, einige figend, andere ftebend, indek einer oder mehrere ohngefähr zehn Minuten lang gewisse Sprücke wiederholten. Dann nahm man die Blätter und Zweige von dem Leich nam weg und legte ihn in eine bem Strande parallele Lage. Hierauf

trat ein Briefter zu seinen Füßen hin und sprach ein langes Gebet, wobei die andern, deren jeder ein Büschel rother Federn in der Hand hatte, von Zeit zu Zeit einsielen. Während dieses Gebetes rupfte man einige Haare vom Kopfe des Opfers und schnitt sein linkes Auge aus der Augenhöhle, wickelte beides in grüne Blätter und reichte es so dem Könige dar. Er berührte es aber nicht, sondern gab demjenigen, der es brachte, das Bündel rother Federn, welches er zuvor von Tohah empfangen hatte. Dieses ward sammt den Haaren und dem Auge den Briestern zurückgebracht. Bald darauf schiekte ihnen Dtu noch ein Federstück, welches ich vom Worgen an auf seine Bitte in meiner Tasche aufgehoben hatte. Die letzteren Ceremonien waren noch nicht geendigt, als ein Eisvogel in den Bäumen sein Geschrei hören ließ. Otu schien dies für ein gutes Borzeichen zu halten und sagte zu mir: "Das ist der Catua!"

Hier sei eine erklärende Einschaltung gestattet, die der Autor erst ipäter macht. Sie lautet: 1) "Man sagte uns, es sei ein noth = wendiges Stück der Ceremonien gewesen, daß man, wie wir gesehen, dem Opser das linke Auge ausgrub, solches dem Könige darbrachte, es an seinen Mund in die Höhe hielt, und ihm dabei sagte, er möchte seinen Mund öffnen. Anstatt es aber hineinzustecken, wird es sogleich wieder zurückgenommen; und diese Ceremonie heißt hier: Renschenessen von den Speise des Königs. Mich dünkt, hier sieht man Spuren von den Sitten der Borzeit, wo man in der That von dem Leichnam des Menschen aß." Diese Bemerkung ist, wie wir aus andern Quellen wissen, völlig zutressen; der König ist hierbei als Träger des Eatua gedacht, und das linke Auge gilt als Sit der Seele.

Wir kehren zu ber unterbrochenen Erzählung zurück. "Hierauf trug man ben Leichnam etwas beiseite und legte ihn über einen Baum mit dem Kopfe nach dem Marai. Ohnweit des Baumes hatte man drei breite dunne Stücke Holz besestigt, welche verschiedentlich, jedoch nur grob geschnitzt waren. Die Bündel Zeugs wurden auf einen Theil des Marais niedergelegt, die rothen Federbüschel hingegen zu den Füßen des Opfers gestellt, um welches die Priester nochmals einen Kreis ihlossen. Wir dursten jetzt so nahe treten als uns beliebte. Derjenige, der uns der Oberpriester zu sein schie, saß in einer kleinen Ent-

<sup>5)</sup> Ebend. 341.

fernung und sprach eine Biertelstunde lang mit abwechselnden Tönen und Geberben. Seine Rebe war an den Tobten gerichtet, mit dem er bald zu expostuliren schien, bald aber ihm Fragen vorlegte, die sich auf Buweilen machte er auch bie Rechtmäßigkeit seines Tobes bezogen. allerlei Forberungen an ihn, als ob entweder der Abgeschiedene selbst jetzt Macht hätte, ober bei ber Gottheit etwas gelte, um bas, was er verlange, in's Werk richten zu lassen. Unter andern bat er ihn: Eimeo, beffen Oberhaupt Mahaine, nebst ben Schweinen, ben Weibern, und anderer habe jener Insel, in ihre hande zu liefern; benn biefes mar die eigentliche Absicht des Opfers. Hierauf fang er nebst zwei andern Brieftern mit weinerlicher, trauriger Stimme etwa eine halbe Stunde lang ein Gebet, worin auch Botatau und einige andere mit einstimmten. Bahrend biefes Gebetes rupfte ein Briefter wiederum Saare aus bem Ropfe bes Opfers und legte fie auf eins von ben Bunbeln. Dann betete ber Oberpriester allein und hielt dabei die Febern, welche Tohah geschenkt hatte, in ben Händen und gab sie, als er damit fertig war, einem andern, der ebenfalls betete. Hierauf legte man alle Feberbufchel auf die Zweigbundel, und hiermit waren an dieser Stelle die Ceremonien zu Ende.

Rett trug man ben Leichnam auf den vorragenosten Theil des Marai und mit bemselben zugleich die Febern und die Bundel, wobei die Trommeln langsam geschlagen wurden. Die Febern und Bundel wurden gegen ben Steinhaufen hingelegt, ber Leichnam hingegen am Fuße beffelben, und die Briefter setten fich ringsumher. Sier ging es von neuem an's Beten und mährend beffelben gruben einige von ihrem Gefolge ein ungefähr zwei Schuh tiefes Loch, marfen bas ungluckliche Opfer hinein, und bebeckten es mit Erde und Steinen. Indem man ihn in's Grab legte, quiekte ein Junge überlaut, und Omai fagte mir, das wäre ber Catua. Bu gleicher Zeit wird Feuer angemacht und dem vorhin erwähnten Hunde der Hals umgedreht, so daß er ersticken Man fengte ihm bann bie Haare ab, nahm bie Eingeweibe aus und ließ fie vom Feuer verzehren; Berg, Leber und Niere hingegen wurden auf heißen Steinen gebraten.

Das Blut war in einer Cocosschale gesammelt und über bem Feuer verdickt worden; hiermit beschmierte man den Rumpf des Hundes und brachte denselben nebst der Leber, dem Herzen und der Niere vor die Priester, welche um das Grab saßen und beteten. Sie fuhren

eine Zeit lang mit ihren Ausrufungen über dem Hunde fort und unterbeffen schlugen zwei Männer von Zeit zu Zeit sehr laut die Trommel; auch schrie ein Junge wie zuvor sehr laut mit burchbringender Stimme ju brei verschiedenen Malen, um, wie man uns sagte, ben Gatua einzulaben, bag er es fich von bem für ihn bereiteten Schmaufe gut schmeden ließe. Nach Endigung der Gebete legte man den Rumpf des Hundes und beffen Zubehör auf ein ganz in der Nähe stehendes Whatta ober Gerüft, welches ohngefähr sechs Schuh hoch war. bemselben lagen die Ueberbleibsel von zwei andern hunden und zwei Ferken, welche man neulich geopfert hatte, und von benen ein unerträg= licher Gestank ausduftete, so daß wir uns freiwillig etwas weiter ent= fernt hielten, als man von uns verlangte. Wir durften nämlich, sobald bas Opfer von bem Stranbe nach bem Marai gebracht worben war, so nabe herantreten, wie wir immer wollten; benn hiermit hatte aller Ernst und alle Aufmerksamkeit unter ben Zuschauern aufgehört. Sobald ber hund auf dem Gerüfte lag, thaten die Briefter mit ihrem Gefolge einen Schrei, und damit mard die Reierlichkeit für diesmal beschlossen."

Bon ber Fortsetzung ber Opfer am andern Tage sei noch erwähnt, was fich auf die Opferschau bezieht. 1) "Um diese Zeit hatte man das geschlachtete Ferken gereinigt und ausgeweidet. Die Gedärme hatten zufälliger Weise fehr ftarte convulsivische Bewegungen, bergleichen man oft an verschiedenen Theilen geschlachteter Thiere mahrnimmt. hielt man diese Zuckungen für eine günstige Vorbedeutung, welche einen glücklichen Erfolg ber vorhabenben Expedition versprechen sollte. Man legte biefe Eingeweibe jur Schau, bamit ein Jeber, ber Luft hätte, die Erscheinungen baran wahrnehmen möchte; nachdem sie eine Reit lang gelegen, trug man sie zu den Briestern und legte sie vor ihnen nieber. Einer von biefen betete, indeg ein anderer die Eingeweibe mit einem Stäbchen sanft umwandte und genau beobachtete. Als man fie hinlänglich besehen hatte, warf man sie endlich in's Feuer, wo sie bald verzehrt wurden. Das geopferte Ferken nebst bessen Leber u. s. w. legte man auf eben bas Gerüft, auf welches Tags zuvor ber hund gefommen mar; bann murben alle Febern ausgenommen, bie Strauß= feber in die Lade des Catua verschlossen und nunmehr war die Feierlichkeit ganz geendigt."

<sup>1)</sup> Cbenb. 337.

Einen gewöhnlichen Kultatt beschreibt Bligh 1) folgendermaken: "Wir erreichten einen Marai, wo sich eine Menge Insulaner versammelt hatten, indem die Priefter daselbst, wie wir jest hörten, Gottesdienst Sechzehn Männer faken auf ihren Ferfen. ein Pfahl, ber mit geflochtenen Rotoszweigen bebeckt mar, und eine Anzahl kleiner Stude berfelben geflochtenen Blätter ober, wie fie es nennen, Sahairi lagen vor jebem von ben figenben Mannern, Die auch jeber ein Stud bavon um ben Borberarm gewickelt hatten. von ihnen, allem Unscheine nach ber Dberpriester, betete laut und die andern antworteten ihm. Rach einigen kurzen Sentenzen und Antworten standen sie auf; jeder nahm ein Hahairi, legte es unten an den Pfahl bin und tehrte wieber jum Beten auf seinen vorigen Blat jurud. Diefe Feierlichkeit ward so lange wiederholt, bis alle Hahairi abgeliefert maren, womit fie benn ein Enbe nahm. Ich vergaß zu fagen, bag fie unweit bes Pfahles ein Opfer von Bisangs und Brobfrucht hingestellt hatten, welches fie bem Catua überließen. Sobann luben fie uns freundlichst ein, von einem gebratenen Schweine zu effen, welches man mahrend bes Gottesbienftes für fie bereitet hatte."

Auf den Tongainseln spielt der Priester dieselbe Rolle, und auch eine politische Aktion kann ihn so wenig entbehren wie seinen Satua selbst. Auf diesen Inseln galt der tahitische Brauch nicht, demgemäß schon der neugeborne Sohn die Königsherrschaft empfängt. Im Gegentheil steht der Erbprinz dis zu einer gewissen Zeit dem Range nach so sehr hinter dem Vater, daß er so wenig wie andere Sterbliche in dessen Gegenwart essen darf. Erst wenn der Prinz wehrhaft wird, theilt der Bater mit ihm den königlichen Rang durch einen öffentlichen Staatsakt, an dem das Volk in seiner Weise das praktische Moment hervorhebt, daß dadurch der Prinz befähigt werde, mit dem Könige zu essen. Wir wissen auch schon, daß es mit dem Regieren praktisch wenig auf sich hatte, da diese Mühe in den Händen Finau's lag. Auf das Geremoniell dieses Aktes, wie es Cook mit unübertresslicher Sorgsalt sixirt hat, dondern weil es uns einige neue Fortschritte der Entwicklung auf-

<sup>1)</sup> Forfter, Reuefte Reifen II. 113.

<sup>3)</sup> Forfter, Geschichte ber Reisen VI. 241 ff.

weist. Benn wir das Wirrsal der Ceremonien ein klein wenig ordnen, so stellt es sich als eine von Opfern eingeleitete und begleitete Huldigung dar, welche der zu Königsrang gelangte Prinz empfängt.

Morgens trafen die Gafte ben König bei feinem gewöhnlichen Ramafrühltud. Bor bem Malai ober Rathhause versammelten fich Einige Bewaffnete fangen fo kläglich, als wollten fie Volksaruppen. etwas erbitten: die andern trugen ihnen je eine Pamswurzel am Als hierauf König und Bring erschienen und Ende einer Stange zu. fich niebergekauert hatten, ordneten fich die Pamsträger zu Haufen, beren jedem einer jener Bewaffneten poranschritt. Der Rug bewegte fich beim Könige vorbei und ben Schluß bilbete ein Mann, ber eine lebende Taube an einer Stange festgebunden trug. Der Opferzug ging nach ber Begräbnifftätte, bem Kajatuka, wo bas bekannte Sauschen über dem Hügel aufragte. Wahrscheinlich maren es bie Priefter, die nun in Function traten, und jene Bewaffneten vielleicht ihr Gefolge, so baß ihr ganges Benehmen eine Eintreibung bes Opfertributes bargestellt batte. Dit bem Augenblicke, als nun bie eigentliche Restlichkeit begann. war bas ganze Land mit bem schon erwähnten strengen Tabu belegt - die Gottheit ging um.

Fortan sah man nur geputte Leute auf dem Plate, nur Theilnehmer des Festes. Einige trugen vier Schuh lange Stangen in der Hand, an deren Ende singergroße Städchen angebracht waren. Auch sie gingen nach jenem Fajatuka, von da aber noch weiter zu dem hinter ihm liegenden Hauptkultplate des Königs. Auf dem Rückwege von da, wo sie niedergekauert waren, ging einer hinter dem andern; doch trugen je zwei einen Stad an dessen beiden Enden und indem sie eine Hand unterstemmten, gaben sie sich dabei den Anschein, als ob der Stad schwer auf ihnen laste. Die scheindar so schwer lastenden Städchen wurden auf alle Fragen consequent als Pams bezeichnet.

Der Gebrauch bieser Hölzer ist für uns das Beachtenswertheste. Diese durch werthlose Städchen ersetzen Pams sind uns ein Zeugniß, daß eine jener Revolutionen des fortschreitenden Kulturlebens gegen die starren Gesetze des Kultes auch auf dem kargen Boden von Tongatabu stattgefunden habe und zugleich auch, daß der Kampf durch ein Kompromiß beigelegt wurde, in welchem der Kult der Form nach, die sortschreitende Fürsorge der Kultur der Sache nach Recht behielt.

Einmal hat man zweifellos die Früchte selbst auf den Altären der Gottheit verfaulen lassen, indeß die armen Insulaner darbten; nun besaßen sie Pams st ä de für alle Fälle solcher Art. Diese hölzernen Pams sind uns das Borbild vieler anderer Lösungen — immer ist der materielle Sieg auf der Seite der fortschreitenden Kultur.

Die weitere handlung spielte wieder auf bem Borplate bes jungft Bier fagen einige hundert Berfonen auf bem erwähnten Kajatuka. Rafen, als fich Einige mit Stangen und Balmblättern näherten. alter Mann, jedenfalls Briefter, fette fich mitten auf ben Beg, ben fie kamen und hielt an fie eine lange ernsthafte Anrede. Darauf kehrte Rechts hinter einer schnell aus jenen Zweigen errichteten er zurück. Hütte ließ sich ber Brinz nieber, um als Hulbigung bie übliche Einkleibung in neue Stoffe entgegen zu nehmen, bie von Damen besorgt Der König nahm hierauf 20 Schritte links von seinem Sohne Plat, und ber Pring zeigt in ber Hutte fich nieberlaffend bem Bolfe sein Antlit, ben Rücken bem Fajatuka zuwendend. Nach mancherlei hulbigungsceremonien nabte sich auf zurückgelegten Umwegen jene Prozession mit ben falschen Namswurzeln und legte biese nieber, worauf ein Priefter entweder eine Rebe ober ein Gebet fprach.

Die Fortsetzung wurde erst wieder am Nachmittage bes andern Tages angeknüpft, nachbem ber König seinen Kawa getrunken und bas übliche Morgenschläfchen banach gemacht und bie Mittagmahlzeit gehalten. Nun war die Insel wieder tabu und auch die Fremden sollten nicht Doch fah Cook foviel, bag nun ben Brieftern auf Stangen und in Körben große Mengen von Opfergaben überreicht murben aber alle bis auf einige Fische in ähnlicher Weise fingirt. Rur ein Stud gerösteter Namswurzel, von welcher König und Brinz nun zum ersten Mal gemeinsam genoffen, mahrend das Bolk sich üblicher Beise umwenden mußte, waren wirklich genießbar. Mit einer Art von Kampfspiel und zwei feierlichen Anreben an ben Prinzen wurde bas Fest geschloffen, bei welchem jedenfalls die Briefter eine bedeutende Rolle spielten, wenn es auch ben Europäern schwer fiel, sie ohne einen auszeichnenden Ornat als solche zu erkennen. Nach der Keier constatirte ber gewiffenhafte Cook noch, bag auch die bargereichten Speisekorbe wirklich leer maren, und daß Alles mit alleiniger Ausnahme ber Fische nur "figürlich" vorgeführt worden war.

## s. Die Priester als Aerzte.

Die Seilung ber Krankheiten burch bie Briefter treffen wir auf dem gangen Gebiete, und fie beruht auf derfelben Grundvorstellung der Krankheit als etwas geifterhaft in ben Menschen hineingekommenen, welche ber Papua mit bem Kanaken, bieser mit bem Tagalen und Batta und allen bazwischen wohnenden Stämmen theilt. Formen stehen mit ber gesammten Entwicklung bes Lebens auf verschiebener Stufe. Mag auch bem Auftralier bie gang außerliche Beranlaffung eines Schmerzes recht wohl bekannt sein, so wird er es sich boch nicht nehmen laffen, ihn burch Besprechung zu furiren. Arthur Phillip, ber Gründer von Sydney, erzählt in seinem Tagebuche von einem Auftralier, genannt Koalbey, Folgendes: 1) "Koalbey mar einmal mit einer Fischgabel unter ber linken Bruft verwundet worden. gleich schon vor mehreren Jahren geschehen, oder die Wunde nur sehr unbedeutend gewesen sein mußte, da sich kaum noch eine Narbe ent= beden ließ, so glaubte er boch, einige Schmerzen barin zu fühlen (bie wohl nur von ben Riemen seines Tornisters herrühren mochten) und wendete sich um Hilfe an den jüngern Fremden. 2) Dieser fing die Ceremonie damit an, dag er ben Mund voll Baffer nahm, es auf ben leibenden Theil spritte, bann ben Mund auf benselben legte und so lange fog, als er ohne Athem zu holen konnte. Hierdurch schien er felbft frant zu merben; er ftanb auf - benn fein Batient fag auf ber Erbe - ging einige Minuten umber, und fing bann auf's neue an zu saugen, bis er wieder Athem schöpfen mußte. Das wiederholte er breimal; und er schien burch bas Ginziehen seines Magens zeigen ju wollen, daß er nun ben Schmerz, ben er aus ber Bruft feines Batienten gefogen habe, felbst fühle. Nachbem er bann ein Studchen holy ober Stein aufgegriffen hatte, — mas er mit so wenig Behutsamkeit that, daß mehrere von der Gesellschaft es bemerkten — gab er vor, er nähme etwas aus bem Munde, und warf es in ben Fluß. Er warf in der That etwas weg und ohne Zweifel eben das, was er vorher aufgenommen hatte; aber Koalben faate, als die Ceremonie beendigt war: es wäre das gemesen, mas ihm ber Fremde aus ber

<sup>1)</sup> Forfter, Reuefte Reifen III. 246.

<sup>3)</sup> Roalbey hatte einige feiner Landsleute getroffen.

Bruft gefogen batte. Einige glaubten, ba er fich bes Wortes Bullerbuul bediente, die Rebe mare von zwei Spiten einer Fischgabel; aber Gouverneur Phillip meinte, er fprache von zwei Schmerzen. Che das Geschäft geendigt marb, befühlte ber Arzt ben Ruden seines Batienten unter ber Schulter und ichien etwas berauszwiden gu Dann setzte er fich neben ben Patienten nieder und umfaste mit dem rechten Arm beffen Rücken. Zugleich fette fich ber alte Mann auf der andern Seite, mit dem Gesichte von jenem abgewendet, neben bem Batienten nieder und umfaßte mit seinem rechten Arm beffen Bruft. Dabei hielt jeder von beiben eine Hand bes Patienten und in dieser Lage blieben fie einige Minuten. So endiate die Ceremonie, und Roalben äußerte: nun mare ihm wieder mohl. Er gab bem Arzte feine alte Nachtmute und ben beften Theil feines Abenbeffens zur Be-Als man ihn fragte: ob beibe Männer Aerzte maren, bejahte er es und fette hinzu: auch ber Knabe wäre ein Arzt; woraus fich benn schließen läßt, daß die Seilkunft in die sem Lande vom Bater zum Sohne vererbt."

Diese Kurart wird dem Leser nun schon bekannt und verständlich sein. Nothwendig bleibt nur zu betonen, daß auch dei dem niedrig stehenden Bolke der Australneger schon eine Erblichkeit dieser Ant Briesterthum Platz gegriffen hatte. Was etwa vermißt wird, der Betäubungstanz und ähnliches, braucht darum nicht überall zu sehlen; im gegebenen Falle war er nur nicht nöthig, weil die Diagnose schon gegeben war. Der Patient wußte ja, daß die "zwei Schmerzen" ihm durch die Gabel hineingekommen waren, es handelte sich nur darum, sie kunstgerecht herauszuziehen.

Die Australier bezeichneten diese Medizinmänner als Karradeigans. Auf den Societätsinseln war der Briester der einzige Arzt. "Die Heilungsart, deren sich die Briester in Otaheite (Tahiti) bedienen, bestehet vornehmlich aus Gebeten und Ceremonien. Wenn er seine Kranken besucht, so wiederholt er gewisse Sprüche, welches ausdrücklich zu diesem Behuse abgefaßte Formeln zu sein scheinen. Hiernächst macht er aus den Blättern des Cososnußbaumes ein sehr artiges Geslecht von verschiedenen Gestalten, bindet einige derselben an die Finger, andere an die Zehen des Kranken und läßt, wenn er weggest, oftmals noch einige Zweige der Thespecia populnea, die sie E'midho heißen, bei ihm zurück: diese Ceremonien werden so lange wiederholt, dis der Kranke

entweber wieber geneset — ober stirbt." 1) Auch bei ihnen ist wie in Amerika und Afrika eine Kombination natürlicher Heileinssuffe mit der Geisterbeschwörung bemerkbar. 2) Sie mögen nach der ersteren Richtung hin nicht ungeschickt gewesen sein, nur gegen die von den Europäern eingeschleppten Krankheiten schlugen ihre Mittel nicht an. 8)

Der franke Fürst Kinao auf Hawai 4) hielt "seine Krankheit für eine Folge bes Gebetes irgend eines übelwollenden Feindes, ober bes rach süchtigen Mißfallens der Götter seines Landes; daher befragte er die Zauberer, verwendete seine Habe und achtete auf alle ihre Vorschriften, damit durch irgend ein Mittel sein Leben erhalten werden möchte."

"Die Ceremonien," berichtet berfelbe Autor weiter, "find verschieden; die allgemeinste ist folgende: Wenn ein Oberhaupt seine Zuflucht bazu zu nehmen wünscht, so schickt er zu einem Priester, welcher bei feiner Ankunft eine Anzahl Schweine, Hunde und Geflügel nebst verschiedenen Bündeln Tapa erhält. Che dieser sein Geschäft beginnt, begeben sich alle, die mit der Sache nichts zu thun haben, aus bem Saufe, welches ber Priefter Tabu macht und jedem Fremben ben Eintritt untersagt. Dann gundet er in ber Nahe bes Rranken= lagers ein kleines Reuer an, welches er mit Steinen bebeckt, tobtet einen der hunde, indem er ihn strangulirt, schneibet den Kopf besielben nebst bem Ropf eines ber Bögel ab, mahrend er bie ganze Zeit Gebete an den Gott, welchen er anfleht, hermurmelt. Hund, Bogel und Schwein, wenn eins ba ist, werben bann aufgeschnitten, ausgeweibet und auf die heißen Steine gelegt, indem ber Priefter mit seinen Bauberformeln fortfährt und zugleich bie röftenden Opfer beobachtet. Ein kleiner Theil biefes Opfers wird von bem Briefter genossen, bas Uebrige aber auf bem Steine gelassen, bis es verzehrt ist, morauf er nich zum Schlafen nieberlegt. Werben feine Gebete beantwortet, fo unterrichtet er ben armen Leibenben beim Erwachen von ber Urfache seiner Krankheit. Es werben bann mehr Opfer bargebracht und andere Bebete gesprochen, bamit ber Kranke feines Beinigers habhaft merben ober einen erzürnten Gott aussohnen könne. Empfängt ber Briefter mahrend bes Schlafes aber feine Offenbarung, so zeigt er es an und

<sup>1)</sup> Forfter, Gefchichte II. 229.

<sup>3)</sup> Cbend. VI. 421.

<sup>2)</sup> Cbenb. V. 124.

<sup>4)</sup> Ellis a. a. D. 147 ff.

forbert neue Opfer, um die Ursache der Krankheit auszusinden Gin nicht erfolgreicher Priefter wird oft entlassen und ein andere angestellt."

Das Berfahren ist also im Wesentlichen das gleiche; der Schla entfernt nach dem Volksglauben die eigene Seele ebenso aus dem Leibwie die "Verzückung".

Jeber Priester hütet eisersuchtig seine Gebet formel. Er hin terläßt sie seinen Kindern als eine rentirende Lebensausstattung. Diese Besitz und der des Fetisches erklären die Erblichkeit auch von Priesterschaften eigener Unternehmung. Auch hier hat nämlich, wie in Afrika, jeder Zauberpriester seinen Spezialgott; zu dessen Qualität trit noch die des besonderen Gebetes. Der Hawaier pflegt von einzelnen Priestern zu sagen: der hat ein "kräftiges Gebet."

Der Geist eines berühmt gewordenen Priesters ist auch hier wieder als Heilgott gesucht; wirklich hatte Hawai auch seinen Asklepios. Man nannte ihn Koreamoku; im großen Tempel zu Kairua opsert man seinem hölzernen Fetische Hunde, Fische und Kokosnüsse. Rach seinem Tode übten zwei seiner Schüler mit dem Kulte auch die Kunst des Meisters, insbesondere durch Bertreibung böser Geister — was eigentlich nicht hervorgehoden zu werden brauchte. Der en Kult nur wieder insbesondere übten die späteren Aerzte. Daß aber auch jener älteste Arzt seine Kunst wieder seinem Kulte verdankte, das ist in den Mythus ausgedrückt, er habe die heilenden Kräuter von den Götters empfangen. 1)

Auf Java ist diese Verbindung eine so enge, daß Wilhelm vo Humboldt<sup>2</sup>) sagen kann, es gäbe daselbst eigentlich keine Briest sondern Aerzte versähen die gottesdienstlichen Gebräuche. Bei solch tragen sie ein breites Band über beide Schulkern mit zwei Spit auf den Rücken herabhängend. Da aber auch das Götterbild Bata Guru ein solches trug, so treffen wir hier wieder auf die weitverdretete Sitte, daß sich der Priester in Funktion auch äußerlich als solcheit darstellte.

Die fortgeschritteneren Gurus auf Sumatra bedienen sich sch ber Bücher und Tafeln; aber die Gebetformeln mussen fie auswe

<sup>1)</sup> Ellis a. a. D. 180.

<sup>2)</sup> Ueber die Verbindungen zwischen Indien und Jawa S. 258 f.

big tonnen. "Guru" ift hier wieber zugleich Rame bes Priefters Jebes Dorf halt aus Gemeinsorge seinen Guru ober Datu. Ohne ihn wird nichts unternommen, sein Amt durch Wahl besetzt. Durch seine Kunst entdeckt er auch die Verbrecher. 1) Als Arzt läßt der Buru an weitschichtiger Grundlichkeit seines Berfahrens nichts zu munschen Ohne ein Geschent von Reis und Geflügel tann er gar Die Schuld fällt bann natürlich immer auf einen nicht anfangen. Beift. Daß aber oft vorausgesett wird, biefer müßte burch einen Borfahren bes Erfrankten beleidigt worden fein, klingt wohl indisch an; boch erweist sich biese Diagnose auch jener Gründlichkeit zuträglich. Run muß erft ber verstorbene Uebelthäter, ber Bater ober Großvater titirt werben; man lockt ihn burch ein Gastmahl, solches versagt nicht leicht. Der Guru, schon ein recht gelehrter Priefter, gudt in feine Bucher und findet, ob Rind ober Schwein ober Huhn verlockender Freunde und Bermandte werden versammelt; tanzend durchjubeln sie drei Tage — der Kranke muß sich gedulden. bitten Tage endlich fällt jemand ber Tanzenden um. Der Geift mes Vorfahren ist, von der Musik und dem Getöse gelockt, aus der Begichlucht herbeigekommen; in den er eingekehrt, der ist bewußtlos medergefallen. Sobald er erwacht, giebt er vor, nicht mehr er felbst Ffein, sondern der verstorbene Bermandte, der die Gesellschaft zu Muchen und Theil an ihrer Freude zu nehmen gekommen sei." 2) Im wird ihm besonders vorgesett und wenn er gegessen, die Sache Man sucht ihn als Bermittler zu gewinnen. So ist mm felbst der Ausgang der Diagnose so bald noch nicht abzusehen. bis reißt die Gedulb — ber Kranke muß sie haben.

Als Besonderheit zeigt sich hierbei nur, daß der schon etwas kehrte Priester nicht mehr selbst das Medium sein will.

Einfacher ist ber Borgang noch bei ben philippinischen Masen erhalten, ober es ist wenigstens aus ben Berichten ber Kern ber werfell verbreiteten Handlung und Borstellung sehr leicht herauszusälen. Ich wähle statt vieler Beispiele eines, das Blumentritt nach ziemlich übereinstimmenden Berichten von Gemelli, Careri und Maskergiebt. ) Man bringt den Kranken auf Matten in eine dafür

<sup>1)</sup> Marsden, Hist. of Sumatra p. 387; Stuhr a. a. D. 39 f.

<sup>2)</sup> Stuhr a. a. D. 330.

<sup>3)</sup> Blumentritt, Ahnenkult 2c. S. 25.

errichtete Holzhütte. Um ihn herum stellte man auserlesene Gerichte. Ms Schlachtopfer bestimmte man gewöhnlich ein Schwein ober einen Kisch, mitunter auch einen Sklaven. Die herbeigerufene Briefterin umtanzte bei Musiklang das Opfer und tödtete es dann mit der Lanze. Mit dem Blute besprengt sie den Kranken und die Bornehmsten unter ben Anwesenden; sie bilben also die engere Opfergemeinschaft. Die Briefterin betrachtet bas Geschlinge bes ausgeweibeten Thieres; "bann aber begann fie in Bergudung zu gerathen; fie verzerrte ihr Beficht und verbrehte ihre Gliedmaßen, bis ihr ber Schaum vor ben Mund trat und fie förmlich von Sinnen zu sein schien. In diesem Zustande ober, falls fie ohnmächtig geworben mar, nach wiebererlangter Befinnung theilte sie ben Umstehenden mit, mas ber Anito ihr über ben Zustand bes Kranken mitgetheilt hatte. Diefes Opfer endete, wie die vorangebenben, mit einem großen Schmause und Trinkgelage. Die Briefterinnen, welche bei diesen Krankenopfern fungirten, standen in keinem besonderen Ansehen."

Bei den Jgorroten ging eine folche Kur nach Lillo Garcia 1) folgenbermaßen vor sich. Der Kranke muß allein in der Hütte sein; die Priesterin aber durchwacht eine Nacht in Verzückung in der Thür. Sie hat die Verzückung mit Basi-Branntwein geschürt; wenn die Wirkung eintritt, rust sie die Verwandten und beginnt unter convulsivischen Verzerrungen und den Zeichen des Rausches Ausrufungen auszustoßen. Zulezt erfaßt sie ein Zittern. "Dies dient den Umstehenden als sicheres Zeichen, daß die Anitos ihr erschienen wären. Mit kreischender Stimme verkündet dann die Gaukserin den Anwesenden den Willen der Ahnengeister." Natürlich ist zunächst wieder ein Opferthier fällig, wenigstens eins, oft mehrere — die Anitos orientiren sich leicht.

Die berauschende Wirkung des Branntweins stellt sich der der Musik, des Tanzes und Tabaks an die Seite. Die Berauschung selbs hat, wie man sieht, keinen andern Zweck und Sinn, als in allen ähn lichen Fällen in Amerika so gut wie in Afrika. Zweifellos zu unbestimmt spricht der Bericht von einem "Erscheinen" der Anitos.

Bei den Tagalen und Visagern kennt die Priesterin ein empsch lenswerthes Mittel, sich über Mißerfolge ihrer Kuren zu trösten. Da ei nicht in Jedermanns Macht, aber in Jedermanns Bunsche liegt, ein

<sup>1)</sup> Ebend. 27.

Anito zu werben, so haben ihr bei jedem Mißerfolge die Götter mitzetheilt, daß sie den Kranken nun einmal zum Anito hätten machen wollen. Mitunter wird sie sogar von dem Kranken gebeten, dahin zu wirken, und so entläßt daß Haus den unglücklichen Arzt doch noch als erfolgreichen Seelsorger.

### g. Der Priester im Staate und im Bause.

Weit wesentlichere Dinge noch als selbst die Gesundheit des Einzelnen liegen in der Hand des Priesters, oder die Entscheidung geht doch durch seine Hand. Unter organisationslosen Menschen mag Jeder sur sich seinen Gott fragen, od er geneigt wäre, gerade jett am Feinde Rache zu nehmen, od er ihn zu beschützen, den Feind zu vernichten gebenke; oder er mag auch oft genug nur der Stimme der Leidenschaft Gehör geben und mit dem Ruse nach seinem Gotte in die Gesahr würzen. Mit zunehmender Organisation wachsen Ueberlegung und Erzwägung. Schließlich weiß aber doch wieder kein Sterblicher die Umstände zu überschauen wie ein Gott.

Ihn, von bessen Hise ber Ersolg abhängt, fragt ber umsichtiger gewordene Mensch vor jeder größeren Unternehmung, insbesondere vor dem Kriege — wieder hat der Priester die Loose in der Hand. Er mag der ehrlichste, gottergebenste sein, ein Stücken Leitung wird man immer seiner Subjektivität zugestehen müssen. Er, der noch so sehr inmitten des Bolkes steht, wird auf dieser Kulturstuse in Zeiten allgemeiner Erregung unmöglich völlig stimmungslos in den Tempel treten; auch ihn wird entweder Hossung oder Sorge, Siegesgewißheit oder Verzweislung erfüllen, und es ist doch kaum anzunehmen, daß ihn der tollste Rausch, in den er sich versetzt, zu einem völlig stimmungslosen Mittel, einem tönenden Gefäße machen könnte. Sehr wohl möglich ist es dagegen, daß er sich eines Einslusses seiner habituellen Stimmung auf die "Eingebung", d. h. die Stimmung während der Ekstase in keiner Weise bewußt wird.

Auch bei ben Reufeelanbern trat ber Priester insbesondere por einem Ausfalle gegen einen feindlichen Stamm ober einem gemeinsamen Fischzuge mit den Göttern in Berkehr. 1) Auf den Tongasinseln führte Finau, obwohl in priesterlicher Stellung, selbst die

<sup>1)</sup> Forfter, Geschichte ber Seereisen VI. 91.

Kriege gegen etwaige Rebellen und tödtete biese. Hierbei erscheint er allerbings mehr als Richter. Die Sitte, vor dem Kriege Drakel einzuholen, mag überall verbreitet gewesen sein.

Auf Hawai erhielten bestimmte Priester, sobalb man einen Krieg im Sinne hatte, Befehl, Opfer zu schlachten und den Rath der Götter einzuholen. Man mählte hierfür gewöhnlich Schweine und Geslügel, und beobachtete das Berhalten der Opfer beim Tode und die Eingeweide der Geschlachteten. Da den Göttern vorzugsweise das Blut zugedacht war, so mochte man zunächst wohl, ehe sich andere physiologische Borstellungen bildeten, darnach aussehen, ob sich an dem Verhalten der Thiere und ihrer Organe die Anwesenheit der herbeigewünschten Gottheit erkennen lasse. Standen hierbei einmal gewisse Zeichen als günstig oder ungünstig sest, so gab es immerhin eine Art Kontrolle über den Ausspruch der Priester. Orakel solcher Art scheinen allmählig in öffentlichen Angelegenheiten den Borzug erlangt zu haben, denn auf höheren Stusen treten sie immer mehr und mehr in den Bordergrund.

Auf Hamai aber blieb es nebenbei immer noch üblich, daß in ben angegebenen Fällen die Priefter innerhalb des eigentlichen Tempel-raums schliefen und Träume und Erscheinungen auf ihre Fragen hin beuteten. Ihre Entscheidung gab immer den Ausschlag. 1)

War die Unternehmung von größerer Bedeutung, so genügten jene Opfer nicht; bann griff man jum Menschenopfer. Oft sprachen bie Götter felbst ben Wunsch nach folchen aus. Oft auch brachte man bie Menschenopfer bann bar, wenn die Priester auf die erste Anfrage feine gunftige Aptwort erhalten hatten. Gefangene Feinde und solche, welche In Ermangelung folder bas Tabu gebrochen, griff man zuerst. bestimmte der Briefter die Berson, und der Kürst des betreffenden Distriftes wurde mit ihrer Einlieferung beauftragt. Diefer schickte seine Leute aus, ließ ben Ahnungslosen überfallen und ben meuchlings Er-Die so erbetene Antwort war bann schlagenen zum Tempel schaffen. entscheibend, und die Opfer murben vervielfältigt, um im vorhinein bie gunftige Stimmung ber Kriegsgötter ju fichern. Ellis merkt an, man habe im Allgemeinen weniger auf ben ich ütenben Ginfluß gerechnet, als auf ben Schrecken, ben fie ben Gegnern einflößen sollten. entspricht allerdings fehr ben roheren Borftellungen von ber Gottheit.

<sup>1)</sup> Ellis a. a. D. 73 f.

Die Beziehung bes Priefters zum Kriege war mit dem Orakel feineswegs abgeschlossen. Die schreckenden Götter mußten in der Schlacht gegenwärtig sein. Dies sicherte die Anwesenheit der Fetische. Wir sahen, wie afrikanische Fürsten!) damit den Bann der Priesterschaft zu brechen begonnen haben, daß sie wenigstens ihre Kriegssetische den Händen der Priester entwanden. Auch der Häuptling der Ranobos auf den Philippinen war selbst Priester seines Kriegsgottes, dessen Feldzeichen (Talismane) er um den Hals trug, um sie ganz wörtlich in das Blut des Feindes zu tauchen. 2)

Auf den Sandwichsinseln war auch zu Kamehamehas Zeiten der König nicht bahin gelangt, oder er glaubte eine solche Bereinigung nicht nothwendig zu haben. In der achttägigen Entscheidungsschlacht bei Mokuohai (1781) stand abseits von der Stelle, wo Kamehameha mit seinen Schwestern und Freunden socht, umgeben von seinen Briestern, sein Kriegsgott Tairi. War ein Antrag auf Friedensschluß einzehracht, so setzten sich neben den Fürsten auch die Briester beider Barteien zusammen, um die Bedingungen zu verabreden, und wenn der Frieden zu Stande kam, denselben durch ein Opfer zu besiegeln. 4)

Bei ben Batta auf Sumatra beftimmt ber Datu (Priester) ben Tag für ben Beginn bes Krieges. In einem Zelte in ber Mitte bes Dorfes versammeln sich die Einwohner. Unter Musik und Tanz ruft ber Datu den Zorn der Götter und Geister der verstorbenen Vorsahren auf die Feinde herab. 5)

Eine so einflußreiche Stellung nehmen allerdings von Rechtswegen nur die Priester der großen öffentlichen Marais ein, welche mit der Regierungsgewalt in einer so innigen Beziehung standen; aber nichts hinderte auch den geringsten Priester eigner Unternehmung, vor den Fürsten hinzutreten und ihm mit Berufung auf seinen Gott Rathschläge auszudrängen. Beispiele sahen wir. Es kam dann nur auf den Respekt an, den der Fürst gerade jenem Gotte zollte, ob der Mann zu öffentslichem Einslusse gelangte. Mitunter mag eine erfahrenere und besonznere Staatspriesterschaft ein vortheilhaftes Gegengewicht gegen solche Geister bebenklicher Herlunft gewesen sein.

<sup>1)</sup> S. oben S. 120.

<sup>\*)</sup> Ellis a. a. D. 72.

<sup>5)</sup> Stuhr a. a. D. 332.

<sup>8)</sup> Semper, Philippinen 62.

<sup>4)</sup> Ellis a. a. D. 80.

Der afrikanische Priester übte burch die Feststellung der verschiedenen Quizilles sowohl auf die Gesammtheit, wie auf jeden Einzelnen einen großen Einfluß. Der sübseeländische that genau dasselbe durch die Aufstellung der gleichbedeutenden Tabu's. Selbst die äußerzlichen Formen, wie das Aufstecken des "Stades des Berbotes" kehren wieder. "Unu unu" nannte man hier die allgemein verstandenen Beichen, welche die Priester aufstecken, um einen Platz ta bu zu machen. An Fischereien, welche zur Schonung oder aus ähnlichen Gründen mit tadu belegt wurden, errichteten die Priester den allerwelts wiederkehrenden Pfahl mit Bambusdlättern oder einem Stücke weißen Zeuges behängt.

Ein Stab mußte bieses Zeichen überall aus bemselben Grunde sein, um von weiterher die Aufmerksamkeit auf den Platz zu lenken, gerade so wie deshalb der Stab ein weit verbreitetes Malzeichen auf dem Grade ist. Auch unsere deutschen Wiesen tabuiren wir immer noch mit demselben Zeichen, und als "weiße Fahne" schützt es im Kriege den Frieden neutraler Gebiete und Personen.

Einen gemiffen Unterschied in ber Entwicklung von Quixilles und Tabu glauben wir mahrnehmen zu können. Bei erfteren brangt sich, so weit unsere Kenntnig reicht, felten ein umfaffenberer Gebante Die außerordentlich zahlreiche Spezialpriesterschaft sucht vielmehr Die Entwicklung bes Tabu auf ben Subfeeinseln aber nimmt einen rationaliftischen Zug an; Priefter und Fürst geben Hand in Hand, und bem ersteren fällt bemnach eine ausgebehnte Polizeis Durch bas Tabu regulirten bie Könige von Tahiti und Hawai Production und Consumtion in ihrem Lande. Wenn sie durch einen umfaffenden Tauschhandel mit anlandenden Schiffen die Schweine herden der Insel — den Abelsproviant — allzusehr verringert hatten, machten sie für bestimmte Zeit burch bie Priester bie - Schweine tabu. So muchs mahrend biefer Zeit jeber Wurf Schweine auf. Der Zwed mar fichtlich national-ökonomisch, bas Mittel kultlich; ber Staat flüchtete in seiner Hilflosigkeit hinter bie Thur ber Kirche. fragen gingen vielleicht voran — so stand doch wieder beim Briester die Entscheidung.

Es ist wenigstens sicher, daß niemand außer dem Priester ein Tabu setzen durfte, trot der Weltlichkeit des Zweckes. "Obgleich das Tabu sowohl auf weltliche wie auf heilige Dinge angewendet wurde, so war es doch durchaus eine religiöse Borstellung und konnte nur

von den Priestern auferlegt werden."1) Die Verkündigung eines allgemeinen Tabu geschah durch die Herolde der Priester, und indem diesen zugleich die Bestrasung aller Uebertretungen übertragen war, bildeten sie mit ihrer Gesolgsmannschaft die organisirte Polizeisgewalt des Landes. "Jeder Bruch (des Tabu) wurde mit dem Tode bestraft, wenn die Verbrecher nicht etwa einige sehr mächtige Freunde unter den Priestern oder Fürsten besaßen. Sie wurden meistens als Opser dargebracht, erdrosselt oder mit einem Steine innerhalb des Gebietes eines Heiau's getödtet, oder nach (des Fürsten) Mionuoi's Angabe verbrannt."2)

Da es aber möglich und nütlich mar, nahezu allen Berboten bie form eines Tabu zu geben, so fiel fast bie gesammte Strafrechtspflege in die hande der Briefter. Auf allen Inseln unserer Gruppe find der sozialen Lage nach beutlich zwei wesentlich verschiedene Volksschichten ju unterscheiben, beren eine mahrscheinlich von einer erobernben Ginwanderung, die andere von einer unterworfenen Urbevölkerung abstammt. Die erstere bilden die fürstlichen Familien, deren häupter die Arii, Erih's u. ähnl. genannt werben. Sie herrschen mit alter väterlicher Gewalt, d. h. absolut über die Bevölkerung ihres Gebietes. als dienender Theil der Erobererfamilie zugezählt. Es bleibt nun zu erwähnen, daß sich die wirthschaftliche Fürsorge, die sich durch die Priesterschaft bes Tabu's bedient, lediglich auf das Interesse ber herr= ichenden Bevölkerung bezieht. Die weibliche Bevölkerung ist im Großen ber unterworfenen aleichaestellt.

Es wäre ungerecht, von dieser Art Priesterschaft die Berbreitung eines moralischen Gedankens zu erwarten. Selbst den Erih-Kreisen angehörend, läßt sie sich willig sinden, jeden guten Bissen den Erih's oder doch den Männern überhaupt vorzubehalten. Schweine, Bögel, Schildkröten, bestimmte, — gewiß nicht die schlechten — Arten von dischen und die labenden Kokosnüsse waren tabu zu Gunsten der Männer und Götter, ein "Ai Tabu", "geheiligtes Essen" — eine Frau durste deren niemals genießen. <sup>8</sup>) Nur was sonst die Inseln doten, einige Fischarten, Schalthiere und armseligere Früchte blieben ein "Ai noa", ein "gemeines Essen"; daran durste sich auch die Frau erquicken. Rich und Nilchprodukte kennt die Bevölkerung natürlich nicht.

<sup>1)</sup> Ellis a. a. D. 216. 2) Ellis a. a. D. 218. 3) Ebend. 216.

Aus einer Pfefferpflanze (piper methysticum) machte man die berauschende Awa. Rahm ihr Borrath besorgnißerregend ab, so legte ber Priester auf den Bestand dem gemeinen "Bolke" gegenüber ein Tabu, das Privilegium des Rausches dem Herrenstande sichernd. 1) Erkrankte einer der Erih-Fürsten, so legten die Priester eine Tadu-Zeit auf das ganze Land, d. h. sie erzwangen vom ganzen Bolke Hand-lungen der Entsagung und Kasteiung, beziehungsweise Opfer ältester Art.

Bei einer gewöhnlichen Tabu=Zeit mußten die Manner ihre — ursprünglich doch nur auf Ernährung abzielenden — Beschäftigungen aussetzen und zur bestimmten Stunde im Heiau erscheinen. Zur Zeides strengen Tabu mußte jedes Feuer und Licht auf der Inselerlöschen, kein Canot durfte vom User stoßen, kein Bewohner sich aus der Hütter rühren. In historischer Zeit dauerten solche Tabu's Einen dis vierzig Tage, die Sage aber spricht auch von einzelnen, die sich unglaublicher Weise in die Jahrzehnte erstreckt hätten. Aehnliche Opserhandlungen des gesammten Bolkes nach ältester Weise seine leiteten auch große Kriege ein.

Das Institut des Tabu, das übrigens, wenn auch unter anderm Ramen und zum Theil in andern Formen, auf einer ähnlichen Ueber gangsstufe alle Bölker kennen, hat indeß noch seine besondere, det Es liegt in ihm ein höchft bedeutsames Beachtung würdige Seite. Rulturmoment — ber Uebergang zu dem Begriffe bes Eigenthums Diefer uns so geläufige Begriff ist bem Ur und seiner Beiligkeit. menschen so fremd, daß er für ihn überhaupt gar nicht existirt. ersten Spuren knupfen sich überall an den Tobten an, keineswege Der Lebende besitzt zunächst nur, was er wirklich an den Lebenden. festhält; legt er es weg, so nimmt es ein Anderer mit bemfelben Rechte Aber auch das Gewünschte dem Andern aus der hand zu nehmen, ha nichts auf sich — als die Folgen. Rennt der Beraubte den Räuber und vermag er fich zu rachen, bann ift bie Rache sein — bas alleit will überlegt werden. Im andern Falle ist die Sache in der Ordnung Diese Art zu erwerben läßt fich allen Menschen gegenüber anwenden, denn alle können getäuscht, bezwungen werden, — nur die Tobten nicht!

Wir wissen, mit welcher Aengstlichkeit man ihnen ihre Schätze beließ: mit berselben Aengstlichkeit bewacht sie seinerseits ber Geist. Ihn tausch

<sup>1)</sup> Cbend. 213.

niemand; er kennt immer den Entwender und rächt die That. Hier allein, an der Grabstätte, keimt der erste Begriff einer Heiligkeit des Sigenthums, und lange noch, durch viele Stusen der Kultentwicklung indurch, kommt keinem Besitze diese Heiligkeit zu, wenn er sie nicht on dorther erborgt, wenn er sich nicht unter den Schutz eines dichen Geistes stellt. Darum sind es zunächst wieder die Priester anz ausschließlich, welche durch ihr wie immer genanntes Tabu—arin liegt eben dieser Schutz— einen Besitz unantastbar machen, denn sie nicht damit überhaupt den Begriff des Eigenthums und seiner beiligkeit von den Stätten des Todes in die des Lebens einführen. Licht einmal der Fürst, ein so unumschränkter Gebieter er sein mag, unn solches, oder er kann es nur so weit als Auge und Arm reichen; ur die Gottheit reicht darüber hinaus.

Auf dieser Stufe der Entwicklung trafen die Entbeder unsere nsulaner und damit erklärt sich eine recht merkwürdige Erscheinung. Diese von andern Kulturfreisen bis dahin unberührt gebliebenen Naturmenschen waren wohlwollend, freigebig, bei schnellem Wechsel ber Empfindung bennoch im Gangen fanft, gutmuthig, leicht lentfam; aber ein Makel befleckte ihren Charakter: fie alle ftahlen wie bie Raben. Man mag die im Allgemeinen eher zu wohlwollend gefaßten Reiseberichte aufschlagen, wo man will: überall Diebstahl! Rein Name im stillen Dzean ist weniger charafteristisch als ber ber Diebsinfeln (Labronen). Diebe wohnten auf allen; Alles, mas ihnen in die Augen stach, wollten fie gleich Kinbern besitzen; mas fie nicht erbettelten, bas nahmen sie. "Könige" und "Königinnen" mausten wie gemeine Leute, nur nicht so oft; man schenkte ihnen mehr. Auf der That ertappt gaben fie kein Zeichen ber Beschämung; fie bereuten nur bas Miglingen, blieben dem Bestohlenen hold und gewogen - bis zu befferer Gelegenheit. Noch reichte ber Begriff bes Eigenthums nicht über ben Kreis bes Tabu hinaus; noch kannte bas Bolksgewissen keinen andern Schutz bes Gigenthums, als ben "Stab bes Berbotes", ben ber Briefter aufstecte.

Auf bem Gebiete bes öffentlichen Lebens herrscht also ein mächtiger Brieftereinfluß auch auf dieser niedern Kulturstufe. Werfen wir noch einen Blick auf das Privatleben. Beide Gebiete vertheilen sich entsprechend auf die beiden Gruppen der Priesterschaft; die aristokratische der Stiftungen herrscht fast ausschließlich im öffentlichen Leben, der

demokratischen ber eignen Unternehmung ift vorzugsweise bas Privatleben und insbesondere wieder das besselben Standes anheimgefallen.

Spuren, bag bie Briefter neugebaute Saufer burch Rultatte eröff-Ohne den Guru magt wenigstens ber neten, fommen auch hier vor. Batta auf Sumatra nicht einmal eine Beränderung in seiner Hauseinrichtung vorzunehmen. 1) Beim Cheabschluß hatte allerdings ber Priefter Polynefiens noch weniger zu schaffen, als sonstwo, insofern er etwa das Band der Che hatte knupfen wollen; 2) aber der bei jeder Art Unternehmen wiederkehrende Wunsch, sich für daffelbe bie Gunft irgend einer Gottheit zu sichern, störende Einflusse abzulenken, mußte auch bei biefem Anlasse bem Priefter bas haus erschließen. Auf ben kleinen Infelgruppen, wo die Ehe keineswegs als etwas besonders Wichtiges behandelt wurde, ist auch davon wenig zu merken. Tagalen und Bisayern auf ben Philippinen bagegen brachte man bei Diefer Gelegenheit ben Unitos ober Divatos ein Schweinsopfer bar, bei bem die Priesterin nicht fehlen konnte. Ließ sich die Che bennoch schlecht an, so wiederholte man bieses Opfer. Das erftere wird auch von den Igorroten konstatirt. 8)

Ein weiterer Anlaß, ber den Priester ins Haus bringt, ist die Aufnahme der Anaben in die Kultgemeinschaft durch Beschneidung oder Tättowirung und ähnliches. Allerdings ist namentlich bei der Entwicklung der Tättowirung zu kunstvoller Ausschmückung des Körpers der Zusammenhang mit dem Kulte vielsach verloren gegangen; aber ein Rest erhielt sich doch immer noch in der Thatsache, daß beispielsweise auf Tahiti beiderlei nur vom Priester vollzogen wurde.

Wenn man hier auch jett den Brauch des Durchschneidens (nicht Umschneidens) der Borhaut auf Reinlichkeitsrücksichten begründet, so zeigt doch die Art der Bornahme der Ceremonie im Zusammenhalte mit afrikanischen Bräuchen derselben Art deutlich für die Grundverwandtsschaft oder Identität der Vorstellungen. Der Priester nimmt auch hier den Akt nicht an Einzelnen allein vor, sondern läßt eine kleine Schaar gleichalteriger Knaben sich sammeln. Mit diesen zieht er in die Einssamkeit des Gebirges, wo sie eine längere Zeit zubringen. Werden sie entlassen, so kehren sie mit Blumen geschmückt nach Haufe zurück,

<sup>1)</sup> Stuhr a. a. D. 329.

<sup>2)</sup> S. oben S. 143.

<sup>8)</sup> Blumentritt a. a. D. 24 u. 28.

<sup>4)</sup> Forster a. a. O. II, 238.

und ber "Tahawa" wirb je nach ben Bermögensverhältnissen ber Eltern entlohnt. 1)

Die Tättowirung beginnt auf Tahiti mit dem zwölften bis vierzehnten Lebensjahre. Eine Rultbeziehung tonnten bie Entbeder nicht wahrnehmen, wohl aber sagte man ihnen geheimnisvoll, daß einige biefer Figuren auf bem Körper ihre "besondere Bebeutung" hatten. Bu näheren Mittheilungen waren sie nicht bereit. Wahrscheinlich waren auch diese Kiguren Totem = und somit Kultbundzeichen. 2) gleich Coof an einer andern Stelle feine Ueberzeugung babin ausspricht, bağ weber Beschneibung noch Tättowirung in einer "Berbindung mit ber Religion" ständen, so bestätigt er boch selbst wiederholt, daß bas Tättowiren nur von Brieftern und zwar gegen Entlohnung ausgeführt Er verfällt babei auf befondere Gebanken. "Da keine von werde. diesen beiben Berrichtungen," philosophirt er, "von irgend jemand als von einem Priefter geschehen barf, und ba es bie größte Schanbe unter ihnen ist, nicht tättowirt oder nicht beschnitten zu sein: so kann man fie für Anlagen und Einrichtungen zu Briefter=Sporteln, wie unsere Trauungen und Kindtaufen sind, ansehen."3)

Mehr als sonstwo hat der Priester auf Tahiti auch bei der Leischen bestattung zu thun. Die dabei üblichen Ceremonien machen es wahrscheinlich, daß früher, vielleicht vor Einwanderung der nachmaligen herren, eine andere Art der Bestattung stattgefunden habe, indem man vielleicht, wie auch anderwärts, die Todten in die See versenkte, oder in einem schlechten Canot hinausstieß. Darum vielleicht empfängt auch jetzt noch der Priester jede Leiche vor der Ausbahrung am Strande, wo er ihr eine Handvoll Wasser entgegenschüttet. Außerdem wissen gerade die Priester die Opferfrüchte mit den richtigen Kräutern zu verknüpsen und diejenigen Sprüche zu sprechen, die den Todten günstig stimmen. Sie thun es gegen Entlohnung durch die Verwandten.

Die Meinung, daß die so einflußreichen Briefter der Polynesier im Besitze von Geheimnissen gewesen wären, ist nur insofern gerechtsertigt, als man etwa das ein Geheimniß nennen will, was der Sine weiß, der Andre nicht. Gewiß wußten sie nach vielen Richtungen hin mehr als gewöhnliche Leute. Sie wußten alles, was der Kult nach

<sup>1)</sup> Cbend. VI. 431 f.

a) Ebend. II. 239.

<sup>2)</sup> Ebenb. II. 187 f.

<sup>4)</sup> Ebend. II. 232 und 234.

bem Herkommen erfordert; diese Tradition und die bestehenden Thatsfachen gaben ihnen eine Andeutung für die Uebers und Unterordnung der Gottheiten. Sie kannten als Diplomaten und Ceremonienmeister der Fürsten etwas mehr von den Geschäften im Staate, von der Geschichte des Landes; über den Ansang der Dinge konnten sie Meinungen aufstellen. Ihr eigentlicher Wissensschatz aber bestand in bestimmten, unveränderlichen Sprüchen und Anrufungen, deren Sprache zum größten Theil mit der damals volksthümlichen nicht übereinstimmte. Zu einigen himmelsbeodachtungen wurden wenigstens die Staatsgeistlichen durch die Rothwendigkeit gezwungen, gewisse Kultakte mit genauer Regelmäßigkeit folgen zu lassen. Sie standen in dem Ruse, daß sie ihr dischen Sternkunde auch für die Schifffahrt praktisch zu verwerthen wüßten.

Einen andern Theil der Priesterschaft leitete wieder die Uebung der Heilfunst, wie immer ein Gemisch von Kult und Empirie, zu manchen Ersahrungen. Das alles brachte naturgemäß die Beschäftigung mit sich. Der Ruf solcher Kenntnisse aber mußte wieder ihr Ansehen heben, insbesondere auch da, von wo aus ihre Stellung stets am meisten bedroht scheinen mußte, dei den unwissenden Großen des Landes.

Die Anforderung, daß sie ethische Muster des Lebens sein sollzen, hat niemand an sie gestellt; menschliche Schwächen konnten, so lange sie ihrem Kulte gerecht wurden, ihr Ansehen nicht schmälern. Aber auch diese Kultgerechtigkeit wurde einem solchen nicht so bald abgesprochen. Auf Tongatabu lernten die Entdecker einen hochgestellten Priester kennen, den während seiner Gebete wiederholt das Gedächtniß verließ. <sup>2</sup>) Schwer berauscht blieb er stecken. Seinem Aeußeren nach wandelte er wie eine lebendige Warnungstasel vor allen Awatrinkern. Das that seiner Heiligkeit keinen Abbruch; dessenden kanngeachtet "stand er beim Bolke in großem Ansehen und eine Menge Bediente waren gesschäftig, ihm mit vollen Bechern zur Hand zu gehen."

Noch haben wir einer räthselhaften, aber auf alle Fälle merkwürdigen Institution auf diesen für die Kulturgeschichte so bedeutsamen Inseln einen Blick zuzuwerfen. Im Vorbeigehen haben wir sie schon gestreift; das Räthsel zu lösen, verspreche ich auch jetzt nicht, aber eine einigermaßen gestützte Vermuthung will ich nicht zurückhalten.

<sup>1)</sup> Ebend. V. 238.

<sup>2)</sup> Ebenb. IV. 352.

#### 10. Der Bund der Errioi.

Muf ben Societätsinseln, wie auch auf ben Labronen bestand ein eigenthümlicher Bund unter bem Namen ber Errioi (Arreons nach ber englischen Ueberlieferung), ben ausschließlich Mitglieber ber herr= iden den Klaffen, barunter auch Briefter, bilbeten. Den Namen darf man ohne Zweifel mit Erih, Eriki, dem hawaiischen Arii in Berbindung feten. Alle diese Namen bezeichnen, an ben indisch-arischen Brauch feltsam anklingend, Oberhäupter, Fürsten ober Könige. Am allgemeinsten zutreffend ist die Uebersetung "Herr", und die Errioi find in Wirklichkeit ein Bund ber "Herren," Mitglieder ber herrschen= den Bevölkerungsklaffe. Sicher ift, daß außerdem die Aufnahme in diesen Bund an eine unmenschliche Bedingung geknüpft ist. Der Mann muß heirathen, aber das erste Kind, das ihm geboren wird, gleich nach der Geburt tödten. 1) Bei der nächsten Versammlung muß er Zeugen für die vollbrachte That stellen — dann erst erfolgt die end= giltige Aufnahme.

Aber auch die Kinder, die ihnen bann noch geboren werben, tödten die Erriois auf gleiche Weise, so lange sie nicht aus dem Bunde auszutreten gedenken. Sobald sie ein Kind am Leben lassen, gelten sie als ausgeschieden, und viele thaten das mit dem 30. oder 35. Lebensjahre. Undere aber blieben für ihr ganzes Leben im Bunde und überließen sich ausschweisenden Lebensgenüssen, zu denen dieser Gelegenheit gab.

Die Zeichen ber Erriois bestehen in einer besonderen Tättowirung, und auch Rangunterschiede im Orden werden durch solche Bilder außzgedrückt. Die Erriois bilden die stets bereite abelige Kriegerschaft und stehen bei der ganzen Bevölkerung im höchsten Ansehen. Sie durchzwandern die Inseln, um an verschiedenen Orten zu bestimmten Zeiten sestliche Zusammenkünfte zu halten, zu welchen die Bevölkerung und selbst die Fürsten, welche dem Bunde nicht mehr angehören, Landeszprodukte in Hülle und Fülle liefern. Untereinander sind sie durch ein enges Freundschaftsband verdunden, insbesondere genießen auch die persönlich Undekannten die weitgehendste Gastfreundschaft. Bei ihren Festen herrscht ein Uebermaß der Genüsse; die Nachrede der Weiberzgemeinschaft wurde erhoben und bestritten.

<sup>1)</sup> Ellis a. a. D. 172.

Sicher ift, daß die Tahitier felbst ben Grundgebanken dieser Berbindung nicht mehr kennen; was sie bafür ausgeben, sind Deutungen, die nicht über die damalige Auffaffung guruckgreifen. Der tahitische Grundsat, daß ber neugeborene Sohn sofort ben Rang bei Baters übernehme, kann allerdings die Tödtung einer Reihe von Kinbern bei unentwickeltem Gefühl annehmbar gemacht haben. neigung, die Macht der herrschenden in all zu viele Theilchen zu gersplittern, die Furcht vor einer Uebervolferung in den anspruchsvolleren Schichten bes Bolkes, ber Bunfch eines forgenlosen und genugreichen Lebens und ber hang zu ber mit ben Festen ber Erriois verbundenen Lebensweise, mit allebem läßt sich allenfalls die wesentlichste Ginrichtung bes Bundes, aber nicht ber Bund felbst erklären. angenommen, daß er nur die Entartung einer ältern Einrichtung fein möchte, welche einfach bem Kriegerstande Chelosigkeit geboten hätte, un ihn nicht burch Familiensorgen bem Dienste zu entziehen; aber er umfaßtobwohl vorzugsweise Krieger, doch auch Briefter, denen sonst Chelosigkit nicht voraeschrieben ist. Alle diese Erklärungen haben die Entbeder und Miffionare theils vernommen, theils felbst ersonnen; aber ichm Coof vermuthete, daß hinter allem irgend ein verborgener "Aberglauben" steden möchte.

So weit uns seine Berichte mit einzelnen Erriois selbst bekann machen, können wir all' jene Erklärungen wirklich nicht für erschöpfen halten. Maheine, ber so stolz barauf war, in ben vornehmen Buseingeführt zu werden, war der gutartigste Mensch, und der Priest Tupaia, der sich in seinem Errioistolze über den König von Englagerhob, weil dieser kein Errioi sei, sondern Kinder am Leben har würde für die Befriedigung seiner Wißbegierde kaum mit den Gebenrungen einer gefahrvollen Reise gezahlt haben, wenn ihm das zügelle Leben in seinem Orden die Hauptsache gewesen wäre.

Nun führt aber schon die Tättowirung, die besonders auf Bolado blühte, wo die angesehensten Krieger wohnten, auf einen Kultbund hi und wenn auch bei der Tödtung der Kinder dermalen nur noch Beseitigung das Wesentlichste war, so kann sie doch immerhin einn den Sinn des Kindes-, vielleicht ursprünglich nur den des Erstlin opfers gehabt haben, umsomehr als den Erriois gar nicht versagt westermde Kinder auszuziehen. Es wird der Fall erzählt, daß eine sollhöutlingösamilie dem Bündnisse treu die eignen Kinder erwürgte, d

angenommenes bagegen mit Zärtlichkeit liebte. Möglich ift es aber, baß im Laufe ber Zeit die Satzung des Erstlingsopfers aus den angesührten, dem Kulte fernliegenden Rücksichten zur Sitte der Kinderbeseitigung führte. Dhne den Glauben an irgend einen Kultersatz würde aber diese Sitte keinen Singang gefunden haben, da ja unter gewöhnlichen Verhältnissen die überlebenden Nachkommen die einzige Bürgschaft für die Leistung des Kultes sind. Es muß also der Bund selb st dafür eine unaufhörliche Kultleistung für alle seine Mitglieder übernommen und garantirt haben, was allerdings mit seinem ganzen Charakter übereinstimmt.

Man wird kaum irre gehen, wenn man ben Ursprung bes Bunbes in einer tobesmuthigen Wikingerunternehmung fucht, wie folche wohl hier vorausgesett werden muffen. Eine verwegene Bande schließt sich, in der Absicht zu erobern, gleichzeitig, wie es im Sinne der Zeit liegt, u einem Kultbunde zusammen, ber von jedem ein Opfer verlangt, bas er roben Energie biefer Gefellen nicht minder entspricht, wie ben Bagniffen bes Unternehmens — ein keineswegs beispiellofer Kultbund nit dem Bundesopfer der menschlichen Erftlinge. Ist die Eroberung mter folder Boraussetzung gelungen, bann bleibt für uns ein Rultbund er herrschenden, friegerischen Familien, gleichviel ob fich jene Gefolg= aft aus Männern berfelben Infeln zusammenthat ober erobernd von mden herüberkam. In beiben Fällen wird ber Fortbeftand bes indes ein starker Rückhalt gegenüber dem numerischen Uebergewichte 🏚 Beherrschten gewesen sein. Kriegsgötter verlangen zu allen Zeiten Berlesene Opfer; bas Opfer ber eignen Kindet konnte bem Bag= Migsten Bertrauen gewähren. Nach außen stellte bann ber Bund kerichtig die stets bereite Kriegsmacht des Staates vor, und während burch blutige Opfer und blutigen Dienst ben Staat schützte, ließ er bafür von ben außer bem Bunbe Stehenben ein Aequivalent von ben reichen.

Die Festversammlungen der Errioi tragen unbedingt einen Kultrakter. Wohin immer sie dieselben aber verlegen, dort ersahren sie von Bevölkerung die reichlichste Verpstegung; sie trägt gewissermaßen ihre ktsteuer herbei. Damit stimmt auf's Beste überein, was uns Bligh 1) seine eigene Beobachtung mittheilen konnte.

L

<sup>55; 1)</sup> Forster, Reue Scereisen II. 83 ff.

Der Brite kam mit dem Fürsten Teinah in die Nähe des Ortes, an dem eben die Erriois ihre Feste feierten. Teinah war felbst in frühern Jahren Orbensmitglieb gewesen, bann aber, um Kinder gu Da er jetzt ben Bund in der Nähe wußte, erhalten, ausgetreten. machte er fich sammt Bligh nicht ohne eine Menge von Geschenken . dabin auf. Als man in die Nähe des Ortes kam, sah man schon hoch aufgestapelte Mengen von Proviant und selbst von Zeugstüden, welche die Einwohner geschenkweise geliefert hatten. Nicht weit von biesem Stavel sak ber Bornehmste ber Erriois. An ihn wurde eine Anrede gerichtet; dann näherte sich Bligh — immer nach Geheiß bes Teinah — mit fünf Mann, die alle möglichen Geschenke trugen, jenem Orbensgeneral, um ihm unter einer Anrede, die Teinah soufflirte, alles zu Füßen zu legen. Leiber verftand Bligh die schöne Anrede, die er sprechen mußte, selbst nicht, aber bas verstand und sah er, bag ber Großmeifter kein Wort bes Dankes hatte, sonbern all' bie schönen Geschenke "nicht wie eine Söflichkeitsbezeugung, sondern wie eine Gebühr" Als bei dieser Gelegenheit Teinah in Erfahrung brachte daß Bligh selbst in seiner Heimath Kinder befäße, da erkannte er bie überreichten Geschenke für ungenügend, und ber Englander mußte noch wegen feiner Rinder ein Geschent von brei Rorben Brotfrucht, einem Ferkel und einem Stud Reug binzufügen. Bligh fiel bas mit Rech auf; er sagt: "Ich konnte nicht begreifen, was bies mit meinen Kinber au thun hatte, ober weswegen man fich vorstellte, daß biefe Gefellschaft die doch alle ihre eignen Kinder umbringt, eine im Namen der meinige dargebrachte Gabe wohl aufnehmen muffe." 1)

Wenn wir aber das oben Angedeutete festhalten, so erscheinen die Gaben ganz folgerichtig als eine Lösung berer, die außer dem Bund stehen, beziehungsweise als eine Lösung ihrer Kinder. Sie sind dahe nicht Geschenk, sondern "Gebühr".

Aus einer Anmerkung bes P. Gobien<sup>2</sup>) müssen wir schließer baß es auf ben Labronen, wo die Volkstheilung in Herrscher un Unterthanen ebenso ausgesprochen war, einen ähnlichen Bund gegebe habe, der den Namen Urritoe führte.

<sup>1)</sup> Ebend. S. 84.

<sup>\*)</sup> Bei des Brosses, Histoire des navigations aux terres Australe Tom. II. p. 492 f.

### y. Die Auflösung des Kultes.

In der Erstreckung des "Tabu" auf Gegenstände, die nicht mehr im Sinne des Kultes, sondern im Sinne einer sozialen Lebensfürsorge eines Schutzes bedurften, den die wenig entwickelte Einsicht des Menschen in die Bedingungen sozialer Wohlfahrt nicht zu gewähren vermochte, müssen wir ein Berdienst erkennen, das sich der Kult um die Kultur erworden hat. Je mehr auf höheren Stufen der Inhalt des Sittensgeses sich füllt, desto weiter breitet sich der Mantel seines Schutzes und desto größer wird nach der Einen Seite hin sein Berdienst.

Dieser Fortschritt kann sich ohne Kampf und Störung vollziehen, so lange der Mensch selbst als Kultsubjekt dasselbe bleibt in seinem Fühlen und Denken, so lange er allenfalls neue Schäße unter das bergende Kultdach trägt. Aber sein Inneres bleibt nicht ohne Erschütterung, der Mensch wird allmählich ein anderer; er wirst ein prüsendes Auge auf das Borhandene, begehrt die Ausscheidung dessen, was seinem geschärften Auge unerträglich erscheint. Der Kult bleibt stehen, Unwandelbarkeit ist Pietät. Er kann die Wandlungen des Subjektes nicht würdigen, nicht anerkennen, ihnen keinen Einsluß gestatten, er ist das Objektive; er erhebt für sich das Zeugniß unzähliger Geschlechter, das lebende ist immer ein abgefallenes.

Ja, der Mensch ift wandelbar. Welche Wandlungen hat bie Stimmung jum Mitleib im Menschen erfahren! Beim böchst ent= widelten Thiere findet sich bavon noch kaum eine Spur, bei ben meisten feine. Selbst die einem nothwendigen Instinkte entsprechende Zuneigung ju ben Jungen kann sofort in's Gegentheil umschlagen, wenn biese ihre Reife extanat haben: auch die Taube wirft das leidende Junge aus bem Nefte. Genau so handelt ber wirklich Wilbe. Läßt zärtliche Fürjorge auf ein Mitgefühl schließen, bann beschränkt es sich auf einen engen Kreis; der Fremde steht dem Mitleid fern, und in das Leiden des Feindes sich hineinzudenken vermag der Wilde nur mit teuflischer Lust — nicht mit Mitleiden. Auf dieser Stufe erhebt kein vorwaltendes Befühl Ginfprache gegen Menschenfrag und Kindermord, gegen Menschenopfer und Kindesopfer. Der Keind gehört nicht, das neugeborne Kind noch nicht zu des Mannes Gefährten. Aber der Horizont des Mitleids hebt sich immer höher mit der Hebung des sozialen Lebens — Mitleid wird allmählich bas rechte Wappenzeichen bes Menschenherzens. Oft sehen

wir biesen Fortgang noch wie vor unsern Augen. Es ist so gut wie ausgemacht: die Tahitier waren noch kurz vor Ankunst der Entdeder Menschenfresser; ersahrene Leute unter ihnen erkannten sofort an dem verwundeten Haupte des Neuseeländers den Sinn dieser Wunde — aber der jüngere Mann Maheine, ohne den Anblick solcher Qual ausgewachsen, überströmte von Thränen, als ihm zum ersten Male die Gewißheit wurde, daß der Mensch aus so rohem Stoffe sei. In den Zeiten der Eroberung und Herrschaftskämpse hat sich dieses Mitleid nicht gebildet; aber eine Zeit leidlichen Friedens und leidlicher Wohlschrt auf diesen gesegneten Inseln reichte hin, ein Menschengeschlecht zu erziehen, das einen Abscheu vor dem Fleische des Menschen empfand, wäre er auch ein Feind gewesen.

Wo blieb aber bei solcher Wandelbarkeit des Menschenherzens der Kult? Sein Anwalt waren die Stiftung und die Furcht, die unter die Sanktion der Schrecken eines, der natürlichen Ursächlichkeit der Dinge sich nicht bewußten Gemüthes gestellte Pflicht; sein Wächter das Priesterthum. So früh bilden sich die Keime der Religionsvorstellung, daß kein Bolk durch Ueberlieserung einen Einblick in den Ursprung seiner Religion haben konnte; darum galt unantastbar das objektive Gebot der Vergangenheit, und jedem Einwande tritt ein einsfaches: Gott will es! entgegen. Den Einen Weg zur Lösung dieses Konsliktes lernten wir schon kennen: es ist der der Ablösung der Birkslichkeit durch ein Rudiment derselben, oder schließlich nur noch durch ein Zeichen.

Noch geht der Tahitier mit der Haifischwasse auf die Menschenjagd auß, um der Seele eines eben verschiedenen eine andere Seele als wahre Seelennahrung zuzuführen, damit jene ein fortlebender Satua werden könne, und nicht, ohne die stoffgleiche Nahrung gelassen, dahin schwinden müsse oder im Zorn darüber die Hinterbliebenen quäle: — aber thatsächlich bleibt die Seele doch längst ohne solche Nahrung, es sein benn, daß ein Baar Tropsen Blut unter den Hießen; gemeiniglich ergreift Alles die Flucht vor der Schreckgestalt, und an die Stelle der Wahrheit tritt ein verschwimmendes Schauspiel.

Noch wird dem Könige, da er beim Staatsopfer die Gottheit selbst darstellt, das Auge des hingeschlachteten Menschen geweiht; aber er aß es nicht mehr in Wirklichkeit; der zu Hawai machte nur noch die Schlingbewegung, als ob er es äße. Detuh zu Tahiti aber, als Coof

neben ihm stand, that auch das nicht mehr; er wies nur das ihm Dargebrachte mit einem Winke zurück — das war nun des Königs "Menschenessen". Die Kultpflicht verlangte die Uebung, aber die Uebung war nur noch ein Schein.

Auf Tongatabu blieb bas Material bienenber Menschen lange noch werthloser als bas ber Nahrungspflanzen, und so sahen wir benn biese zunächst zum Symbole herabgebrückt.

Das war ber Eine Weg zur Lösung. Noch bätte es einen meiten geben konnen, ben ber völligen Erlofung, ber Erlöfung von Allem, was im Rulte das Gefühl bedrückt ober die wirthschaftliche Wenigstens war ber Logik nach die Möglichkeit gegeben. Benn sich der Mensch geschichtlich bewußt wird, daß ihm einst ein Genuß war, woran er jest mit Abscheu benkt und dem er mit Genuß entsagt, so könnte er bahin geleitet werben, die Thatsache zu erschließen, daß auch ein Geift, ein höherer Geift fortan an diesen Gaben keinen Gefallen finde. Beruhigung aber konnten bie in Geisterfurcht aufgewachsenen Menschen barüber nur bann erlangen, wenn ber Geift selbst Er mußte fich offenbaren, bas bundige Berfprechen geben, fortan feinem Borne Einhalt zu thun, ohne jene Büter zu beischen. Eine folche Offenbarung ist auf dem Wege des priesterlichen Drakels wohl benkbar. Aber ihr Gewicht wird naturgemäß immer nur so weit reichen, wie bas Machtbereich jenes Geiftes felbst. Ohne einen großen Grab von Einheit der Götterherrschaft wird eine dem menschlichen Fortschritte entsprechende und zugleich das Kultgewissen beruhigende Reform des Kultes nicht möglich fein.

Sinem solchen Zustande näherte sich Hawai vor Beginn dieses Jahrhunderts. Kamehameha war kein Großkönig von ererbtem Range. Bon Haus aus das väterliche Haupt eines kleinen Clan, hat et, unternehmend, scharfsinnig, arbeitslustig, mit seinem Speere erst die ganze Insel, dann Insel für Insel die ganze Gruppe erobert und zu einer thatsächlichen Sinheit verbunden. Wir wissen leider zu wenig über diese hochinteressanten Vorgänge, aber aus wenigen vereinzelten Jügen läßt sich das Bild einigermaßen erkennen. Ohne Berührung der Kultverhältnisse konnte diese Umwälzung nicht vor sich gehen; das lag in den Kultverhältnissen selbst. Kamehameha mußte, wenn er der neuerlangten Herrschaft Dauer sichern wollte, irgend eine Art Konzentration der isolirten Staatskulte erstreben, denn in ihnen lag ja

eigentlich ber Rechtstitel ber Gewalt. Wie er das ungefähr machte, sahen wir an einem einzelnen Falle. Er zerstörte das eine Bilb an einer landesangesehenen Kultstätte, und nahm das andere mit sich. Er hob also die Lokalisirung jenes Kultes gänzlich auf und verband ihn mit dem seines Hauses, indem er jenes kleinere Bild, das nun nach seiner Meinung der alleinige Sit des Geistes sein mußte, mit sich herumführte. An die Stelle der obersten Staatskulte aber, die all' die alten Erih rahai geübt haben mochten, setzte er nun als höchsten den seines eigenen Hauses. Seinen Tairi, den in der Heimat ein unansehnlicher Steinhausen repräsentirte, umgab er nun, da ihm das Kriegsglück geholsen, als einen Kriegsgott mit einer großen Anzahl von Priestern, und in den Oberpriester dieses Collegiums lief nun die gesammte Hierarchie als in ihre Spite aus.

Daß der mit dem Könige so empor Gekommene keine von jenen ganz unabhängigen Personen war, wie etwa die Erbpriester der sonstigen öffentlichen Kultstätten, kann man sich wohl denken. Auch muß der König die angesehensten Priesterschaften auf seine eigene Person übernommen haben, da er sie bei seinem Tode auf die Seinen übertragen konnte.

Diese Konzentration mußte aber auch einen nicht beabsichtigten Erfolg haben. Sie zeigte anschaulicher, als es je ber Fall gewesen, bie erdrückende Bucht ber auf bas Bolk gewälzten Rultlaften. jebem Clanshaupte, das fich in seinem Saiau zur emigen Rube legte, mehrte sich bie Last. Niemals murbe ein aufgelegtes Gewicht wieber abgenommen; die Begrenzung der Mittel des neuen, rationell regierten Reiches wurde immer beutlicher: es öffnete sich bem jungen Reiche eine beängstigende Perspektive. So unterscheidet sich beginnendes Kulturleben von dem der Unkultur. Diese häuft die Verbindlichkeit nicht, weil eine Generation die andere vergißt, und ein Kult der Fürsorge überhaupt nicht stattfindet. Das Geschichtsleben aber häuft eine Kultschuld auf die andere, und eine Gesellschaft, die ihre Mittel nicht dem entsprechend mehren fann, muß fich einmal an ber Grenze ber Leiftungsfähigfeit feben. hier ungefähr ftand nun hamai, als nach Ramehameha neue Eroberungen nicht zu machen waren. Allerbings fiel ein Theil des Kulttributes nun der königlichen Familie selbst zu, und diese hätte darin einen Bortheil sehen können; aber alle Leistungen kamen endlich boch nur von dem arbeitenden Bolte her, das mahrscheinlich unter den neuen Berhältniffen eine größere Berücksichtigung erheischte und erfuhr.

Das Alles spiste sich in einer Beise zu, daß wir Kamehamehas Sohn zu einer That gedrängt sehen, die sich in so vollem Mittagslichte der Geschichte kein zweites Mal vor uns vollzieht: die Erlösung des Bolkes durch die Abschaffung des öffentlichen Kultes. Hierauf beschränkt sich allerdings die von den Missionären als "Abstellung des Göhendienstes" bezeichnete Maßregel Liholiho's.

Die Anschauungen von der Existenz der Geistwesen, der Bersöhnung derselben durch den Einzelnen wurden dadurch nicht berührt: aber der erste Gott habe durch seinen Priester erklärt, daß er mit der ganzen Götterschaft des Staates auf den seither ihm gelieserten Tribut der Sühne verzichte. Nur diesen Sinn kann die Nachricht haben, daß der Hohepriester seine Einwilligung zur Maßregel gegeben habe. Wenn er, wie Ellis (S. 64) mittheilt, im Widerspruche zu den übrigen Priestern erklärte, "die Aussehung des Kultus der Götter werde ohne schlimme Folgen bleiben", so kann er damit nach der ganzen Lage der Verhältnisse nur ein Orakel vermittelt haben wollen.

Mit bem Staatsfulte stürzte nun folgerecht auch jenes Tabu, welches die Stände und Geschlechter, sie mit verschiedenen Opferleiftungen belastend, auseinander gehalten hatte.

Einige ber Fürsten, jest richtiger Gouverneure genannt, waren von Anfang an einverstanden. Einer derselben, Karaimoka, hatte schon vorher erklärt, er werde keinen Tabu mehr halten. Der König verssammelte die Angesehensten zu einem Feste. Männer und Frauen gruppirten sich auf besonderen Pläten, und die Speisen wurden aufsetragen. Da besahl der König, aller Sitte entgegen, Geslügel den Frauen vorzusetzen, ja er setzte sich — nicht minder unerhört! — mitten unter die Frauen und forderte sie auf, mit ihm zu speisen. Die Menge brach in einen Schrei der Berwunderung auß; einige Fürsten solgten dem Beispiele des Königs — und Männer und Frauen von Hawai sasen zum ersten Male vor denselben Gedecken und aßen von Einer Speise — so wurde jede Speise Ai noa, aller Menschen Kost, so vollzog sich mit einer denkwürdigen Revolution ein Kultursortschritt.

Dies war der erste Schritt, den andern that der Hohepriester hevaheva selbst: er legte sein Amt nieder. Dann erfolgte die öffentliche Erklärung des Königs, daß es fortan (im Staatswesen) keinen Priester und keinen Kult mehr geben werde. Daß die Privatpriesterschaften und der Kult der Einzelnen bestehen blieben, haben die Missionäre selbst wiederholt sestzustellen Gelegenheit gehabt, odwohl sie fast immer nur von einer Abschaffung des Gögens dienstes überhaupt sprechen. Wesentlich lag in der großen Neuerung nur ein Berzicht darauf, daß das arme Volk im Namen des Staates die schweren Leistungen beischaffe, um der Fürsten und Könige Ahnensetuas mit einer Pslege zu versehen, die in der fürsorglicheren Zeit der neuen Gerrschaft strässliche Verschwendung wurde.

Die wiberftrebenben Briefter ichaarten fich um Refuaofalani. Diefer hatte ein gutes Anrecht auf die Führerschaft. Er war ber älteste Neffe des Königs; ihm war mit andern Fürsten und in Gemeinschaft mit bem Könige die Kultusobsorge von Kamehameha übergeben worden. Man fagt, er hatte um die erstrebte Oberherrschaft gefampft; aber er fonnte sich ganz wohl auf seine Bflicht berufen. Die zurnenden Briefter verhießen ihm ben Sieg ber zurnenden Götter. Nicht wenig Menschenopfer mögen vor ber Entscheibungsschlacht gefallen sein; es maren bie Es war eine große, heiße Schlacht, in ber letten auf ber Insel. Liholiho's anspruchslosere Gottheit glänzend siegte — 1819. kalani, ber lette Schut bes Priefterthums, fiel nach tapferer Gegenwehr, sein hochherziges Weib über seiner Leiche; sie hatte ben ganzen heißen Tag an feiner Seite gefämpft. Das war bas Ende bes Staatsfultes auf hamai, bas Ende bes höhern Priesterthums: - bie erfte Schlacht auf diesem Boben, in ber die Gefangenen bas Leben behielten. hatte das Chriftenthum keinen Antheil an dieser Entscheidung.

Das "Bolf" war von einem harten Drucke befreit. Unbekannt mit den verhüllteren Motiven der Regierung fühlte und rühmte es dankbar seine Erlösung, so oft die nach einigen Jahren nachfolgenden christlichen Missionäre nach seinem Zustande forschten, den diese freilich ungenauer Weise für einen religionslosen hielten. Wenn die Hawaier sich wirklich gerühmt haben sollten, daß sie jetzt keinen Gott hätten, nachdem sie all' die vielen dei Seite geworsen, und sich freuten, "da ihnen das Tabu so viele Mühe und Beschwerden verursacht und den besten Theil ihres Vermögens verschlungen habe", <sup>1</sup>) so kann das Erstere nur misverständlich aufgefaßt sein, da ja Ellis selbst den Kult der Pele fortleben sah. Das Motiv ihrer Freude aber ist zweisellos

<sup>1)</sup> Ellis a. a. D. 100.

bas richtige. Der Missionär wollte ihnen ihren vermeintlich gottlosen Zustand leid machen; aber die schlichten Leute beharrten dabei, daß es für sie ganz gut wäre, "da sie jest nichts mit den großen Opsern zu thun hätten, keine Furcht vor Bestrasung dei Brechung des Tadu zu hegen brauchten, ihr Essen bei demselben Feuer kochen, und Mann und Frau einerlei Nahrungsmittel genießen könnten." Noch sesten insbesondere die Priester der Pele ihre Hosfnung auf ihre Göttin, als ob sie die Staatsgötter, zu denen sie in jüngerer Zeit nicht gehört zu haben scheint, rächen würde. Sie drohten mit Erdbeben und Vulkanzausbrüchen; — gerade nach jener Zeit blieben alle Krater in Ruhe.

Wie viel fruchtbare Anknupfungen hätte die "Religion der Erlöfung" auf einem so vorbereiteten Felbe finden können, wenn ber Sinn der Missionäre, — ja selbst der Bölkerforscher! — gegenüber ber Gebankenwelt bes "Heibenthums" nicht fast ausnahmslos in frommer ober klaffischer Verdunklung sich gefiele! Indeß zeitigte boch auch die driftliche Annäherung fogleich eine, allerdings schon halbreife Frucht. Bor der neuen Betrachtungsweise des Lebens konnte vor Allem der Kindesmord seine Scheußlichkeit nicht mehr verdecken. Es ist fehr kenn= zeichnend, wie sehr es fich fortan ber König und sein treuer Feldherr, der die große Priesterschlacht geschlagen, Karaimoku, angelegen sein ließen, immer wieder öffentlich jede Art Kindesmord als Menschentöbtung unter strafbaren Umständen hinzustellen und zu bedrohen. Ganz gleicher Beise mar das erfte Gefet, welches die dem alten Kulte abwendig gemachten Kürsten von Tahiti bem Bolke gaben, ein Berbot bes Kindesmordes unter Androhung der Todesstrafe, 1) und in merkwürdiger — aber erklärbarer — Uebereinstimmung beginnt ber germanischen Bauten ältestes Gesetz nach einer Einleitung sofort: "Das ist nun bem= nächst: daß man aufziehen foll jeglich Kind, das geboren wird in unserem Lande, und nicht wegwerfen. "2) Auch biefes Gefet steht seiner Entstehung nach an berfelben Scheibemarke bes alten Kultes. Erft über bem Grabe bes Kultes ber Unfultur fann fich bas Wort erheben: Du follft nicht töbten!

<sup>1)</sup> Ellis a. a. D. 176.

<sup>2)</sup> Gauta-Lagh II. 1.

## Der Schamanismus in Asien und Aordeuropa.

# z. Religion und Kult der mongolisch-schamanistischen Völker.

Langwierig und überflüssig wäre es, bem Reisenben durch die Hochlandsteppen von Asien von Ort zu Ort zu folgen. Es genügt, das Resultat einer solchen Musterung festzustellen, umsomehr als über dasselbe keinerlei Meinungsverschiebenheit in der Wissenschaft besteht. So außerordentlich groß auch die Erstreckung vom Ostkap Asiens dis zum Nordkap Europas ist, so wenig wechseln die Kulturzustände auf diesem Gebiete. Die Kultvorstellungen ruhen, so weit nicht Colonien höherer Stuse auf jenem Untergrunde angelegt sind, ausschließlich auf demselben Grunde, den wir nun bereits in Amerika, Afrika und Polynessen zur Genüge kennen lernten.

Auch lockt keine Mannigfaltigkeit ber Formen zu genauerem Einzehen, wenigstens in viel geringerem Grabe, als man bei bem außersorbentlichen Umfange bes Gebietes erwarten sollte. Die nordische Zone gestattet keine allzu vielgestaltige, freie Entwicklung bes Lebens; sie legt ihm überall bieselben Fesseln an; die Mannigsaltigkeit der Elemente, durch deren Einführung sich die Kultsormen vervielfältigen könnten, sehlen ihm. Außerdem — und das ist das Wesentliche — würde unser eigentlicher Gegenstand, die Entwicklung des Priesterthums, auch bei genauer Durchmusterung dieses Landes kaum nur einen Schritt weiter geführt werden. Die Ausbeute von scheindar Reuem, die uns die Beobachtung zu liesern vermöchte, verliert sosort diesen Charakter, wenn wir, was doch unser Zweck ist, der Sache auf den Grund sehen und den wesentlichen Kern aus den Hüllen schlen. Diese Eintönigkeit

ber Kultfarbe erstreckt sich über Wittel: und Nordasien und einen Saum von Nordeuropa. Bon Nordasien aus lausen mächtige Abern berselben Färbung bis an die Grenzen des Gebietes, das wir eben verließen.

Bir betreten Wege, welche ben älteren Grund neben dem jüngern Rasen zeigen, der darauf gewachsen; sie führen nach dem Süden und Osten und münden in dem Gebiete der Philippinen und der Südsee, stellenweise beengt und beschränkt, kaum erkenndar, stellenweise weit und breit den Boden überspinnend. Bo sich die Religionssysteme in innigerer Beise mischen, da folgt die Anschauung des Volkes oft vielsach oder gänzlich noch derzenigen, welche wir dis jest als die urwüchsige, allen Renschen eigene kennen lernten; aber der Kult liegt dann zumeist in den Händen einer Priesterschaft, welche der höher entwickelten Stuse angehört. Würde man demnach nach der vorherrschenden Klasse der Vriesterschaft urtheilen, so müßte man auch China und Japan für vorzugsweise duddhistisch erklären, während die Volksvorstellungen weit mehr mit denen Nordasiens übereinstimmen.

Indem wir diese gemischten Gebiete einer später folgenden Betrachtung vorbehalten, beschränken wir uns jest, das allenthalben Gleichartige möglichst kurz zusammenfassend, auf Nordasien und den letzten
Rest der Unkultur im äußersten Norden Europas, dies ohne Nücksicht auf die Fortschritte des letzten Jahrhunderts.

Man hat sich gewögnt, auf die Zauberpriester aller dieser Bölker, die zum größten Theile der mongolischen Rasse im weitern Sinne angehören, den aus dem Indischen umgestalteten Namen Schamanen zu beziehen, wie man die amerikanischen insbesondere Medizinsmänner nennt. So nennt man aber auch wohl diese Bölker selbst mit Rücksicht auf die Gemeinschaft dieses Instituts Schamanenvölker; in diesem Sinne werden auch wir das Wort mitunter gebrauchen.

Aber die Eigenthümlichkeit des Wortes spricht noch lange nicht für eine Eigenartigkeit der Sache. Dafür, daß die Kultvorstellungen der schamanistischen Bölker genau so wie die der bisher betrachteten von der Seelenvorstellung ausgehen und diese wieder insbesondere an das Ereigniß des Todes anknüpft, hiefür brauchen wir gar keine speziellen Beweise zu erdringen; denn niemand leugnet das. Was an der Vorstellung dieser Geister etwa eigenartig sein könnte, das wäre eine aussesprochene Vorliede der Mehrzahl für den Wechsel des Ausenthalts, sobald sie nicht der Kult an eine Stelle bannt. Das ist erklärlich

genug: es sind Geister nach der Borstellung von Nomaden und Pelzthierjägern. Ihnen stehen wie den lebenden Menschen die Wüsten und Steppen, die Tundra's und Schneefelder offen; Wüste und Steppe gestatten zunächst nur ein bewegliches Leben. So ziehen denn auch die Geister, die der Kult nicht gebannt hat, von Ort zu Ort und führen ein bewegliches, unstetes, unheimliches Wüstenleben. Unheimlich; denn sie nehmen zum Unterschiede von den Menschen den Pfad durch die Lüste. Darum muß der Mensch allüberall gewärtig sein, von ihrer Gegenwart zu erfahren und zu leiden. Oder sollten etwa die mongolischen Seelen minder rachsüchtig und zornmüthig sein als andere?

So muß man benn zutreffend mit Stuhr's Worten 1) ben obersten Glaubensssatz dieser Bölker bahin zusammenfassen: "Der Geisterglaube ber schamanischen Bölker beruht in dem Glauben, daß die Seelen der Verstorbenen als Gespenster durch die Lüste und über die Schneefelder schweben." Soll man überhaupt an ein Wohnen dieser Nomadengeister benken, so kann es nur der Art eines kulturlosen Bolkes ältester Zeit entsprechen, denn die Kultworstellungen greisen immer ein Stück tieser in das Alte zurück als die Einrichtungen des Lebens selbst. In dunklen Tannenwäldern, in Felsenklüsten und Abgründen hausen sie insbesondere. 2)

Wir lassen unsern unvoreingenommenen Zeugen sprechen. "Auf die Eine Grundvorstellung von den irre umherschweisenden Geistern der Verstordenen, die in ihrer Schadenfreude den lebenden Menschenzgeschlechtern gefährlich zu werden drohen, und deren Macht . . . durch die Schamanen zu bezwingen sei, ist in dem innersten Mittelpunkte der Schamanen-Religion Alles, was zum Dienste derselben gehört, zu beziehen. In dem Glauben an Gespensterwesen wurzelt das Schamanenthum und von dem Glauben daran geht es aus." (S. 257.) Nordasien wimmelt von solchen Geistern. "Richt nur rühren die heftigen und verderblichen Naturerscheinungen von dem Jorne solcher Geister her, sondern auch Mißwachs, Seuchen und andere Plagen, so wie auch plösliche Krankheitsfälle, Epilepsie, Raserei u. dergl. bei einzelnen Individuen werden ihrem Einstusse Zugeschrieden. Sie sind in viele Klassen eingetheilt." Die Art dieser Geister, ihr Thun und Lassen, ihre Macht

<sup>1)</sup> Die Religionsspiteme der heidnischen Boller des Orients, S. 250.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 251.

und ihr Einfluß find uns also gang wohl befannt — es ift biefelbe Battung. "Borzüglich werben wüfte, unbewohnte und rauhe Gegenden ober folche, wo fich die Natur in gigantischen Massen und in allen Schredniffen ihrer Wirkungen zeigt, für die Hauptfite ober Sammelplate der bösartigen Geifter gehalten, von wo fie nach andern Gegenden ausziehen, um ihre verberblichen Absichten auszuführen. Deshalb maren die Buften Turans und namentlich die große Sandwufte Gobi ichon im grauen Alterthume als Aufenthaltsorte ber bofen Geifter So wird in ben Religionsschriften ber Baubbha's auch Tibet in feinem ursprünglichen Zuftande als ein Reich schrecklicher Beisterwesen und wilber Thiere geschilbert. Auf biesen ausgebreiteten Damonenglauben ift bas Schamanenthum fast aller Bölfer Mittelasiens gegründet." 1) "Hiernach erhellt uns gang flar, worin ber bem Schamanenthume geeignete Geisterglaube ursprünglich wurzele. Die Geister, die die Erbe umschwirren, und die, damit sie dem Menschen keinen Shaben zufügen mögen, gebannt und beschworen werben, find bem ursprünglichen Glauben nach nichts anderes als die Seelen ber Berftorbenen, die als Gespenster umberwandeln, und hier und bort in Bälbern ober in Felsklüften und Abgründen ihre Wohnungen aufgeschlagen haben." (S. 251.)

Thiere in Beziehungen mit biesen Geistern werden wir insbesondere in den indischem Einflusse zugänglichen Grenzgebieten noch kennen lernen; unter diesen Fetischen spielt in Südasien wieder insbesondere die Schlange eine große Rolle.

Die angeführte Charakteristik gilt ebenso gut für China, Japan, hinterindien und das himalayagediet, ohne alle Ausnahme. Ueberall sind die Elemente erfüllt von Geistern, die auf die Schädigung der Menschen lauern, und überall verdindet die Borstellung diese Geister mit der Menschenseele. Die Kultur hat, die Erinnerung der Vorzeiten seste haltend, diese Geisterschaaren nur noch in's Unendliche vermehrt. Sie hat aber auch nach oben hin diese Geisterschaar unendlich erhöht, gehoben. Die Thatsache, daß auch die obersten einst Menschenselen gewesen wären, kann aber der Erinnerung entschwinden; sie sind nun einmal da, und nur für ihre Behandlung ist und bleibt die alte Ausschlung maßgebend.

<sup>1)</sup> Ebend. S. 242 nady Sfanang Sfetsen p. 352.

Die Existenz einer so großen Schaar kult- und namenlos, man möchte fagen existenzlos herumschwärmenber Beister, die an keine Stelle gebunden find, findet ihre Erklärung jum Theil auch in der naturgemäßen Kultbeschränktheit. Re einfacher noch das Leben des Bolkes, um so weniger ist an eine für die Ewigkeit bestimmte Kultstiftung zu Die Rultbauer mag im allgemeinen ber Stimmung bes Menschen entsprechen, bes Tobten mit Lebhaftigkeit zu gebenken; mit dieser ift fie in Gefahr zu erlöschen, wenn nicht außerorbentliche Momente fie in Erinnerung bringen. Aus dieser Thatsache heraus hat sich wohl erft bie Sitte gebilbet, eine bestimmte Zeit ber Rultpflege für ausreidend zu halten und ben Rult mit einer bestimmten Zeitfrift abzu-Auf ben Subfeeinseln fand biefer Abschluß ftatt, wenn fic ben Confervirungsversuchen zum Trot alles Fleisch von ben Knochen gelöst hatte. Vermögende verwandten mehr auf die Mumifizirung b. h. fie schoben biefen Zeitpuuft langer hinaus, gewährten langere Rultvflege. Indem man die Anochen dann bestattete, hörte der Kult ber Einzelperfönlichkeit auf und setzte fich nur in so weit fort, als auch diese im allgemeinen Marai ihre Rube und ihren Kultantheil fand. In ähnlicher Weise nahm auch hier die Kultpflege einmal ein Ende, und erst zu dieser Thatsache mag man nachmals eine objektive Deutung erfunden haben. Diese lautete gewöhnlich babin, die Seele bliebe nur burch eine bestimmte Zeit — eben die Frist des Kultes — an dem Orte der Bestattung, dann aber fliege sie in den Raum hinaus, in ein über ber ganzen Erbe fich ausbreitenbes Beifterreich.

Die Spur der Vorstellung eines "großen Geistes" sindet sich auch in Nordasien, 1) doch nicht bei allen mongolischen Stämmen. Einige sind aus sich selbst zu einer Organisation nicht gelangt. Die Stellung des russischen Beamten unter ihnen wird ihnen als der Ausssluße einer solchen darum kaum klar. Wo sich aber wie bei dem altaischen Tataren jene Borstellung sindet, da gleicht sie ganz der indianischen, 2) wenn sie nicht vielleicht gar nur ein Spiegelbild von der überkommenen, von außen zugewanderten Borstellung von einem russischen Obergotte ist, dem dann die Stämmichen auch einen solchen ihred Volles entgegenzustellen oder beizugesellen die Eitelkeit hatten. Darus

<sup>1)</sup> Borres, Mithengeichichte 54.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 18.

erinnert wenigstens die kindliche Erzählung, sie hätten auch einen großen Gott, der so herrlich gekleidet sei, wie ein Dragoneroffizier und mit dem "rufsischen Gotte" vertrauliche Besuche wechsele.<sup>1</sup>)

Auf bem Wege ber Nachahmung und eingeleitet durch die Hoffmung des Bortheils findet erfahrungsmäßig oft genug die Einführung
fremder Borstellungen statt.. So schrieben früher Mongolenstämme,
welche des Glückes russischer Herrschaft noch nicht theilhaftig geworden
waren, den von ihnen beneideten Wohlstand dieses großen Reiches dem
russischen Spezialgotte zu; diese Aussassischen entspricht ganz dieser Bildungsstuse. Nun genießt aber gerade der heilige Nikolaus bei den
Russen eine aussällige Berehrung und Bevorzugung, und so hielten
denn jene diesen Heiligen für den Gott der Russen. Darum führten
sie denn auch dei sich selbst den Kult des Nikolaus ein. Wanz so hatten, wie wir sahen, die Tahitier gehandelt, als sie sich den
stärkeren Gott von Bolabola holten. Mehnlich hatten auch die
Lappen Bilder der christlichen Dreieinigkeit unter ihre Zauberzeichen
eingereiht. 4)

Fetischsitze konnten bei ber Unzahl von Geistern, die alle Räume belebten, womöglich alle Dinge sein. Die Lappen b) dachten sich insebesondere Berge und Felsen als solche; aber auch Wolken und Luft, vielleicht auch die Sonne war von ihnen bewohnt. Insbesondere aber bildeten Bäume mit unbeholsenen Zeichnungen in der Rinde Ralsetische, und ebenso waren selbstverständlich die Grabstätten Sitze der Seelen.

Der Missionär Knub Leem, ber als aufmerksamer, ja liebevoller Beobachter selbst lange Zeit unter bem Volke lebte, berichtet 6) aus eigener Ersahrung folgendes: "In den abergläubischen Zeiten begrub man die vorzüglich geschickten Schützen an dem Orte, wo sie ihren Göhendienst hatten" — also wie sonst die Angesehenen auf der Mal-

<sup>1)</sup> Georgi, Beschreibung aller russischen Rationen. Th. II. S. 378. Emelin, Die altesten Reisen nach Sphirien.

<sup>2)</sup> Georgi a. a. D. II. 361.

<sup>3)</sup> S. oben S. 148.

<sup>4)</sup> Gunner, Knud Leems Nachrichten von den Lappen. Leipzig 1771. S. 233 ff.

<sup>5)</sup> Ebend.

<sup>•)</sup> a. a. D. 209.

stätte, "bie übrigen an schlichten Orten, wo man zusam. Auf das Grab setzte man statt aller Zierrathen einen schlicken Schlitten von der Art, die Rierres heißen. Bor Alters brachte man die Körper, wenn sie mit Birkenrinde bedeckt waren, auch unter große, zusammengeschleppte Steinhaufen. Das Grab oder der Platz für den Körper war zu beiden Seiten mit hohen Steinen umgeben und wurde mit eben solchen langen Steinen zugedeckt, so daß es einige Aehnlichkeit mit unseren Särgen hatte." Daraus hätten die Alterthumsforscher schon vor 100 Jahren entnehmen können, wie verkehrt es ist, an einer Einrichtung wie einem "Hünengrabe," gerade eine bestimmte Nation erkennen zu wollen. Hier haben wir also mongolische Hünengraber.

Zuweilen führten aufragende Felsen auf Borgebirgen den Ramen Finne-Kirken, "Lappenkirchen." <sup>1</sup>) Durch Stangen und Stabe Kultstätten zu bezeichnen, war ihnen ebenfalls geläufig — zweisellos stedte in all diesem ein Fetischsinn.

Reste des Thierfetischismus bewahrte vorzugsweise noch das Priesterthum in seinen Zauberbräuchen. Versucht man die Fetische nach der Qualität des fortlebenden Kultes in eine Reihe zu stellen, so erscheinen die Thiersetische und die der Reliquien und beweglichen Gegenstände als die älteren, die Grabstätten und was damit zussammenhängt, als die jüngeren Kultgegenstände. Man muß sich verssucht fühlen, dieser mehrsach wiederkehrenden Abstusung eine historische Grundlage zuzuerkennen. Gewisse Thiere und Gegenstände erscheinen in der ganzen Auffassung des Lappen zweisellos als geistbesessene Fetische, denen sich gelegentlich auch noch eine Kulthandlung zukehrt; aber der eigentliche, regelmäßige Kult war zur Zeit der Christianisirung an Malstätten geknüpft, so daß es nicht geheuer wurde, an deren Stellen Kirchen treten zu lassen; zumal so lange man das Begraben in und bei denselben gestattete.

Beachten wir die Auswahl der Thierfetische, so fällt zunächst auf, daß das Thier, welchem der Lappe als seiner einzigen Existenzstütze die größte Achtung und Dankbarkeit zu zollen allen Anlaß hätte, n i ch t darunter ist; ebenso wenig wie auf Polynesien das Schwein oder der Hund. Wenn der Lappe einige Kultstätten "Renthierberge" nannte, so ist der Name von dem Schlachten, aber nicht von der Verehrung der

<sup>1)</sup> Cbend. 222.

Thiere baselbst hergeleitet, ähnlich wie eine solche Stelle auch "Berg bes Topfes" heißt. Bom Standpunkte bes Totemwesens aus wird der Grund leicht erkenndar: mit einem konsequenten Kulte des Renthieres hätte der Lappe seine Existenz vernichtet. Es zeigt sich also auch hier wieder, daß nicht in einer Gleichstellung, die vertrauten Ilmgang fördern könnte, nicht in sogenannter "Anthropomorphose," nicht in einem ethischen Gefühl der Dankbarkeit die Grundlage dieser Borstellung zu suchen ist.

Dagegen erscheint unzweifelhaft "Alterchen im Belze", ober, wie Leem überfest, "ber Bater mit bem Belge", mit allen Zeichen eines alten Kultes bekleibet. Der Leser erkennt wohl sofort die Figur des Doch still! man barf ihn ja nicht beim rechten Ramen nennen, - so wenig wie einen verftorbenen Zuluhäuptling! 1) Man erlegt ja wohl nothgebrungen ben gefährlichen Nachbar und verzehrt auch fein Fleisch; aber die wunderlichsten Ceremonien, die man babei vornimmt, 2) geben Zeugniß von ben gang besonderen Beziehungen, in benen biefes Thier gebacht wurde. Auch Spuren einer folchen Schätzung bes Wolfes find vorhanden, insbesondere aber bilden Raben und merkwürdiger Beise, befonders im Zauberwesen, Fliegen ausgesprochene Fetische. Stellen wir nun biefe Battung Thiere zusammen mit ben haifischen der Sübsee und den Kaimanen der Philippinen, so drängt sich wohl die Bermuthung auf, daß bort wie hier einmal ein ähnlicher Geban= fengang die Brude zu ber Vorstellung des Thierfetisches überhaupt abgegeben habe. All die genannten Thiere find Leichenvertilger. Es ift naturgemäß und Audimente beweisen es, daß es eine Urzeit gab, in der man die Leichen nicht barg, sondern wegwarf, möglichst rasch und ficher beseitiate. Auf biefer Stufe wurden Schakal, haifisch, Kaiman, Wolf und Rabe durch benfelben Gebankengang mit dem Fetischismus bunden, wie nachmals der bergende Grabhügel. Berlor sich aber t der ersten Beranlassung zu dieser Borstellung die Erinnerung an n Zusammenhang, so konnten auch Thiere ähnlicher Art sich bem erbachte nicht entziehen, Fetische zu sein. In einem solchen muffen, n Resten des Aberglaubens nach, auch die Wasseramsel, der Kuckuk d der Sistaucher (Colymbus) gestanden haben. Den Ruckuf zählt

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 90.

<sup>2)</sup> Leem a. a. D. 247.

Lippert, Briefterthum.

258 IV. Asien. 1. Religion und Kult der mongolisch=schamanistischen Bölfer.

bas Bolk überall zu ben Raubvögeln. Taucherartige Bögel konnten wohl als Raben ber See gelten.

Am meisten dürften die Leser erstaunen, in der Hütte des lappischen Zauberers in ziemlicher Uebereinstimmung ein Instrument wiederzussinden, das wir zuerst im fernen Urwalde Brasiliens entdeckten. Aber wirklich, nach Zweck und Aussehen ist des Lappen "Zauberst trommel" genau wieder die Zauberkalabasse des Indianers. 1) In Zeit, als Leem unter den schon halb christlichen Lappen wohnte, wo der Fetischsinn dieses Zauberwerkzeuges schon nicht mehr völlig klart hatte doch überall das Zauberwerkzeuges schon nicht mehr völlig klart hatte doch überall das Zauberwesen mit seinem Umspringen mit de "Kräften" der Geister deren Individualitätsbegriff angenagt. Die Zaubermittel sind dann nur noch Ableger eigentlicher Fetische; die anstausschaften Milongos lernten wir als solche kennen.

Auf solche Milongos beuten die Fuchsklauen und das Fuchsch die Leem an solchen Trommeln hängen sah. Das erhaltene Rome bes Fetischsinns brückt sich barin aus, baß sie "ererbt" sein mus um Zauber zu thun. Bielleicht erinnert sich ber Lefer beutscher Sag nach benen eine Zauberkraft an einen "Erbschlüffel" ober sonst Erbstück gebunden erscheint. Das deutsche Schwert aus dem "P gewäte" ist überhaupt ein solches Stud. Das ist keine müßige Ju ber Sage. Das Erbe gehört nach ältester Auffassung immer noch Jedes Erbstud ift eigentlich "heilig," ein Erun Berstorbenen. 2) fetisch seines Geistes. Wenn also auch jene Zaubertrommel nur bem Falle eine folche ist, wenn sie zugleich eine Erb trommel ist, ist damit ihr Fetischsinn klar bezeugt. Kalabassen hat der Not Der Fetisch besteht aus einem niedern ausgehöhlten Holzcylin ber auf der einen Schnittfläche mit einer bemalten Haut überg und ringsum mit Milongos behängt ift. Wie bei ber Tamarata ift das Wesentliche, daß er, in Bewegung gesett, ein Geräusch bet bringt; das ist allenthalben die üblichste Art, die Aufmerkamkeit Geister zu erregen. Beim Trommeln ließ ber Lappe auf ber einen Ring fich bewegen, um aus bem Zeichen, bem er fich na bie Antwort bes Geistes zu entnehmen. Ringe können kaum ein alter Schmuck biefes Finnenvolkes gewesen sein; aber als Gru

<sup>1)</sup> Siehe oben G. 31.

<sup>23</sup> 

tisch haben Ring und Schwert bieselbe Geltung. Wir werden noch hen, daß dem Nordgermanen gerade der Ring an der Kultstätte der auptsetisch war. Bielleicht hat ihn der Lappe von daher.

Hügel, Steine, Stangen ober Stäbe im Freien, vor ober über m Hause, tragbare Behältnisse und Auppen im Hause sind in dem men Gebiete vorzugsweise die Fetische des lebenden Kultes. Kultsläte haben ihr Tadu wie in der Südsee. "Sie wohnten nicht in er Nähe dieser Berge, damit die Götter nicht durch das Weinen der inder beunruhigt würden. Sie schliefen an keinem solchen Orte, wil sie es für eine Geringschätzung der Götter hielten. Aus eben m Grunde enthielten sie sich auch alles Schreiens, Schießens oder krmens." Die Frauen sehen nicht einmal nach einem solchen Platze in, sondern halten sich die Hände vor die Augen. 1)

Es ist aber ganz gleichgiltig, wo wir in dieser großen Erstreckung e Stichprobe machen. Bastian brachte zuerst<sup>2</sup>) aus seinen reichen Besachtungen in Assam einiges zur allgemeinen Kenntniß. Die Kassia selbst setzen dem Familienvater — die Würde erbt aber der Oheim kterlicherseits — an der Grabstätte einen großen Stein, den kten Familienmitgliedern kleinere ringsum. Die Dassa daselbst, be den Todten noch an der Schwelle des Hauses begraden, steden m Bambus Stad auf das Grad. Er ist ein Mal, dient aber als Röhre zugleich zur Einleitung der Trankspenden. Die Stämme erstgenannten bezeichnen sich mit Thiernamen, kennen also ebenfalls Lotembegriff.

Stab ober Stange bilben überhaupt aus begreiflichen Gründen wichtigste Fetischart. Stangen richteten die sinnischen Tschuschen, so lange sie noch Heiden waren, an den Kultplätzen ihrer haften auf, <sup>3</sup>) oder richtiger gesagt, um die Stangenmale ihrer kulagen ihre Kultplätze. An diesen Stangen werden die Felle kopferten Thiere aufgehängt — Trophäenschätze einer wohlausketen Gottheit. Diese hält in Erkenntlichkeit dasür fremde, kage Geister von der Stelle und schützt so die Menschen in ihrem kie.

<sup>1)</sup> Leem a. a. D. 223.

<sup>\*)</sup> Anthropologische Gefellschaft. Berlin. Aprilfigung 1881.

<sup>\*) 6</sup> melin a. a. D. S. 45, 52, 92, 100.

Diese Ersahrung mußte ben wandernden Menschen wieder zu der Fürsorge führen, durch einen solchen Fetisch überall, wohin er kam, ähnlichen Schutz sich zu sichern, er mag nun um den Sinn der Sache noch gewußt haben oder nicht. So errichteten die Burjäten überall auf ihren Weideplätzen ähnlich geschmückte Stangen, um ihre Schafberden vor dem Einstusse böser Geister zu schützen. 1) Gleiche Stangen schützen auf den Schneefeldern des Nordens den Banderer vor den bösen Geistern, welche ihn auf Irrwege zu führen suchen — sie diener als geheiligte Wegzeichen, als hermen einsacher Art.

In Wirklichkeit mögen die Wege in diesen straßenlosen Seiner nur von Mal zu Mal genommen und bezeichnet werden. Darun treten gerade an diesen Malen die betretensten Wege wie im Mittel punkte eines Spinnennehes zusammen, und darum sagt eine jünger Zeit: die Alten bauten ihre Male und begruben ihre Todten an der Kreuzwegen.

Nur bieselbe Bewandtnik kann es mit den mongolischen Obo' haben, die auch unter der Herrschaft des Buddhismus ihres Kulte nicht verluftig geworben sind. Die moderne Auffassung stellt die Sach so dar, als seien diese "Hügel ber Anbetung," welche man an viele weithinblickenden Punkten der Mongolei als Haufen von Steine Sand und Erbe antrifft, zunächst als Wegwahrzeichen errichtet, ban aber von den Mongolen "den verstorbenen Helden und Heiligen Bolkes geweiht worden."2) Sie stellt aber damit in Betreff alten Zeit die Sache gerade auf den Kopf. Der natürliche Berla ber Dinge kann nur ber umgekehrte gewesen sein. Die ausgezeichnet Gräber von Häuptlingen waren in bieser ziemlich einförmigen Geget die einzigen Bunkte, die ber Reisende festhalten konnte; daß sie solche gerade durch Spuren von Menschenhand fich von anderen Me zeichen unterschieden, gab ihnen besto mehr Werth. Bon dem 34 lager ber Herbe, die einst hier geweibet, blieb keine Spur gurud, ber Zeit getrost hatte, außer eben ein folches Grab. ber Natur ber Sache. Dieses Grab mußte nun, etwa mit bem Ram Nicht anders könn ber Horbe verbunden, ein Wahrzeichen werden. unsere beutschen Malzeichen einst entstanden sein.

<sup>1)</sup> Georgi a. a. D. III. 384.

<sup>2)</sup> Tymtoffsty's Reisen I. S. 36 ff, 72, 181.

Kultstätten waren sie naturgemäß als Grabstätten, und bie späteren Buddhiften setzen diesen Kult nur fort; so trägt der deutsche Gobesberg eine Kirche des heiligen Michael.

Steine ber oben genannten Art kennen auch die wilben Bewohner von Kambobja. 1) Doch befinden sich diese in ihren Ansiedlungen. Sobald es einmal zu sesten Ansiedlungen kommt, werden diese sich naturgemäß zunächst um jene Oxientirungspunkte herum bilben.

Stangen stedten bekanntlich nach Herobot (IV. 103) auch die alten Taurier über ihren Hütten auf. Sie verbanden damit ganz ionsequent den Begriff von Wächtern des Hauses, indem sie den Kopf getöbteter Feinde — gleich jenen Opferresten — daran stedten.

Der Burjäte, der offiziell wohl zu den Buddhisten gezählt wird, schützt den nach Osten zu gelegenen Eingang zu seiner Hütte durch ein ganzes Gerüst von Stangen mit Milongos; er glaubt die Lust voll irrer Geister, begierig unter sein Dach zu sahren. An jede Seite des Eingangs stellt er einen Birkenbaum und verbindet ihn durch einen Querstab, von dem wie von einer Feldscheuche allerlei Bänder und Felle von Wieseln und Hernelinen herabhängen. Daß dies aber einstens wenigstens ein Kultgeräth war, bezeugt noch eine Urt Kult, den ihm der Burjäte morgens und abends zu leisten pslegt. <sup>2</sup>)

Bunderlich ift es, wo überall hin die tastende Bissenschaft die "verlorenen" zehn Stämme Jöraels treiben ließ, — bloß weil es in aller Welt so nahe liegt, einen Fetisch in einem beweglichen Kasten auszubewahren oder einen solchen selbst als Fetischsis, wenn es nothswendig ist, an ein paar Stangen zu tragen! Schon Cook glaubte inmitten der Südsee die alte "Bundeslade" wiedergefunden zu haben, und der Missionär Dr. Prochnow fand neuerdings (Sizung der Gesellschaft für Erdkunde, Berlin, 8. April 1882), daß, wenn irgendwo die Zehnstämme wiederzussinden wären, dies in einem abgelegenen Wintel des Himalaya sein müßte, wo sich zwischen Brahmaismus und Lamaismus eine Sette einschiede, die einen merkwürdigen Kastens oder Ladenkult treibe. Man trägt an langen Stangen ein stuhlartiges Gerüft, mit Hörnern und Büscheln des Yackochsen behangen, von Dorf zu Dorf, indem man daselbst die Kultspenden einsammelt.

<sup>1)</sup> Baftian, Bilber 115.

<sup>8)</sup> Smelin a. a. D. S 465.

Das Tragen von Fetischen ist aber überhaupt üblich und unter Umständen nothwendig, während die Art des Behitels wenigstens von der Landesssitte abhängt. Die Fetischsorm aber kann auch dei den asiatischen Bölkern jede beliedige sein. Bei den nordasiatischen Schamanisten bestehen diese tragdaren Fetische vorzugsweise aus Lappen rother Leinwand, aus Pelzwerk, Roßhaardüschen, Thierknochen und bergl. Man dewahrt solche in der Jurte auf oder hängt sie an die schon erwähnten Stangen, insbesondere an Felsklippen und auf Bergsipfeln. Begreissicherweise gilt als insbesondere zum Fetische geeignet, was man vom Handwerksgeräthe des Zauberpriesters erhaschen kann. Höchst werthvoll ist die blechene Schelle, welche auch hierzulande der Schamane braucht, um das die Gottheit rusende, mit ihr gewisser maßen vereinbarte Geräusch hervorzubringen. Nicht minder kamen auch Puppen von menschlicher Gestalt als Fetische vor.

Stuhr betont (S. 253) gang mit Recht, bag bas finnbilblich Menschliche an diesen Figuren burchaus nicht bas Wesentliche sei. Da es aber wesentlich ist, daß sich solchen Puppen ein schützender Geift zugefelle, so wird sich das Vertrauen wie bei den afrikanischen Milongos natürlich benjenigen zuwenden, welche von kundiger hand, also von Schamanen beiberlei Gefchlechts "geweiht" find. Insbesondere befaffen sich Zauberinnen mit bieser Arbeit. Das, mas man bie "Weihung" derfelben nennt, ist jene allein wesentliche Zuleitung des Geistes, die ber Schamane durch die ihm schon zu Gebote stehenden Geister bewert-Ahmen die von Schamanen gefertigten Fetische die stelligen kann. menschliche Gestalt nach, so pflegen sie in ber Regel wieber bas Meugere eines Schamanen an fich zu tragen; ober vielleicht umgekehrt : es kleibet fich auch hier wieder ber Briefter in die Formen, in benen er fich bie Gottheit benft; er stellt biese selbst vor.

Obwohl meist schon zum Nomabenthume, d. h. von der Jagd zur Hegung einer oder der andern Art Rutthiere in einem nur noch halbwilden Zustande übergegangen, blieb der Nordasiate doch auf einer sehr niedern Stufe der Kultur stehen; in weiten Strecken verbietet sogar die Natur jeden Versuch eines Andaues der Erde. Für seine Beziehungen zur Welt, die ihm seine eigene Herde, seine nächste Umgebung ist, genügt auch die Wirksamkeit der eignen Hausgeister. Er würde

<sup>1)</sup> Timtoffsty's Reife I. 288. Georgi a. a. D. III. 384.

für seine täglichen Unternehmungen kaum dieser bedurft haben, wenn ihn nicht die Furcht vor den überall lauernden bösen Geistern, die bald ihn, bald sein Bieh plagen, zum Kult seiner Schüßer getrieben hätte. In Gegenständen von einer Bedeutung für Alle, wie etwa in der Sonne den Siz seines Schußgeistes zu suchen, dazu hatte er keinen Anlaß, und es sind in der That nur wenig Spuren vorhanden, daß der echte Rordasiate dahin gelangt wäre. Aber Stämme, die aus der großen Masse der mongolischen Nomaden als Eroberer hervortreten und sich selbst einen höher strebenden Beruf setzen, solche konnten auf diesen Bunkt gelangen.

Dagegen trat ein sehr wichtiger Gegenstand, das Feuer, gerade hier bei einem Bolke der Herden, bei unheimlich langen Nächten, dem drohenden Anfall gefährlichen Raubzeugs, der Fetischauffassung näher. Die Stange that es erfahrungsgemäß denn doch nicht; aber was die Borstellung von ihr erwartete, das wirkte das Feuer thatsächlich — der Schluß war gegeben. Einem hervortretenden Kulte desselben einen solchen Sinn zuzuschreiben, mag Bielen bedenklich erscheinen; aber wir sahen ja die Menschheit auch schon auf anderm Wege gerade dahin gelangen.

Die Vorstellung ber Körperlosigkeit hob ben Geist naturgemäß über die Bebingungen des Körperlichen empor. In der Flamme zu leben ift wohl einem Leibe unmöglich; aber auch einem Geiste? Briefterin ber Bele 1) wußte ja, daß sie selbst als Geist im Feuer des Kirauea leben werde; sie freute sich bessen. Bele sammt den Ihrigen, an deren Geisterqualität kein Hawaier zweifelte, wohnte wirklich im Feuer des Berges. Während also in dieser Verbindung keine Schwierigkeit lag, führten mehrere Wege wenigstens unter bem Scheine logischer Nothwendigkeit bahin. Auf Hamai mar es ber Bergfetischismus, ber in einem Bulkane jene Umgeftaltung erleiben mußte; bei ben Mongolen war es die Thatfache des Herbenschutzes, des Hausschutzes, die dahin führen konnte. Die enge Beziehung zwischen Raubthier und Fetisch mußte babei bas ihrige mitwirken. Hatte jenes etwas Fetisch= haftes, fo konnte bas, was es verscheuchte, nur etwas Geifthaftes sein. Eine andere Form der Borstellung aber, als die des Fetischismus, war Die Thatsachen fonnten also zu bem Schlusse noch nicht gewonnen.

<sup>1)</sup> S. oben S. 170 f.

nichts zu finden" — wahrscheinlicher, weil ihren Boreltern solche Plätze tabu gewesen. Auch bestimmte Tage waren für sie tabuirt. An einzelnen berselben aßen sie kein Fleisch, an andern durften sie überhaupt nichts erwerben, nicht arbeiten, weil ihnen sonst "Gespenster" erschienen und sie mit irgend einem großen Unglücke bedrohten. Auf dieser Stufe einsacher Lebenssührung ist der Opfersinn der "Tagesbeiligung" (Tabuirung ist genau dasselbe) noch ziemlich klar: die Tageserbeit ältester Zeit bestand ja immer nur in der Beschaffung der, der Natur — in diesem Falle den Gewässern, dem Walde und den Heerden — entnommenen Nahrung.

Ich berühre gerade räumlich so weit entfernte Reste ber "Unskultur" neben einander, weil auf diese Weise bei so großer Uebereinsstimmung des Wesentlichen bis in so viele Einzelnheiten die Nothwensdigkeit, ein und denselben Untergrund der Vorstellungen anzunehmen, statt jeder "Volkssele" ihren besonderen Gedankenschatz zuzutheilen und dann den Ausgleich durch ein verworrenes System von Entlehnungen zu erklären, am zwingendsten wird.

Neben diesem Quixillessysteme kennen die Lappen auch positive Opfer. Die vornehmeren bestanden den Lebensgewohnheiten entsprechend in einer geselligen Mahlzeit, an der der Geist theilnehmend gedacht werden mußte. Nur das Blut wurde wieder diesem allein zugetheilt, indem man damit die gezeichneten Malbäume bestrich. Wenn unser sonst vorurtheilsloser und wohlunterrichteter Missionär mittheilt, sie hätten der Gottheit bei einem solchen Mahle nur die Eingeweide, Knochen, den Schwanz und die Ohren der Opferthiere dargebracht und überhaupt geglaubt, die Götter seien "mit den Knochen zufrieden," weil sie ja im Stande wären, sie wieder mit neuem Fleische zu umgeben, — so beruht das auf einem verzeihlichen Irrthume. Die Hauptsache, die Theilnahme der Gottheit am Mahle, erkannte der Missionär nicht mehr. Die Reste blieben dem Geiste als ein Besitz, nicht als Nahrung; so wenigstens war es allenthalben.

Außerdem brachte man alle Art Lebensmittel dar, und befprengte unter anderm die Steinmale mit Milch. Den unter dem Herde und an der Schwelle sich aufhaltenden Hausgeistern goß man Branntwein auf die Erde; für die Geister in der Luft steckte man Stangen auf, die man entweder in Blut getaucht, oder denen man etwa nach Erslegung eines Bären dessen Leber aufgeheftet hatte.

Daß die Lappen dem Menschen- und insbesondere dem Kindesopser stets fremd gewesen seien, ist sehr zu bezweiseln. Die sich häusenden
Opser, welche gerade die Geburt des Kindes begleiten, deuten um so
mehr auf eine Lösung des Kindesopsers, als die Rücksicht auf die Frau
bei Bölkern dieser Stufe weder im Leben noch im Kulte sonderlich
hervortritt. Schon vor der Geburt wurde ein Bieh geschlachtet, wäh=
rend derselben ein Hund lebendig begraben, und nach derselben
wurden andere Thiere in die Erde verscharrt. Kurz, wohin wir sehen,
allerwärts derselbe Grund! Die Geistersucht theilt der Japaner und
Chinese mit dem echten Mongolen so gut wie mit dem Finnen und
Lappen. Die außerordentliche Scheu vor den Gräbern, welche den
Chinesen auszeichnet, und eine Sorge für diese, welche selbst den Aermsten
und Knauserigsten dieser spaxsamen Menschen in große Untosten stürzt,
bezeugt dis heute den Zusammenhang jener Furcht mit diesem Kulte.

#### 2. Der Schamane an der Arbeit.

Beschränken wir zunächst unsere Betrachtung dem Plane gemäß auf die mongoloiden Wandervölker außerhalb des Reiches der Mitte, so hat diese Furcht dennoch nirgends zu einer ständigen und vorzbeugenden Kultpslege wie in Staaten etwas höherer Kultur geführt. So weit sie nicht von der Familie als Familiendrauch geübt wird, tritt sie wie bei den Indianerstämmen nur von Fall zu Fall und meist nur angeregt durch eine schort angedrochene Roth ein. Daher schließt denn auch auf dem Gebiete des Priesterthums die Kette der Erscheinungen hier mit demselben Ringe, den wir jenseits des Dzeans als den ersten derselben fanden. Dem unendlich zahlreich vertretenen Priesterthume sehlt durchweg der Charakter des Stiftungsmäßigen, des von irgend einer Stammes- oder Staatsfürsorge Getragenen; es repräsentirt sich uns lediglich durch die Klasse der Priesterschaft eigener Unter-nehmung.

Diese kennzeichnet nun hier insbesondere der Name des Scha= manenthums, und indem man glaubte, diese Eigenart des Priester= thums auf eine solche der Religionsvorstellungen der Bölker zurückführen zu müssen, während sie doch nur ein Ausssluß der besonderen Lebens= haltung ist, hat man fälschlich auch die Religionen auf diesem Gebiete durch den Namen der schamanistischen als eine besondere Art bezeichnet. Die wenigen Angaben, die ich vorausschickte, um dem Leser selbst ein Urtheil zu ermöglichen, bürften genügen, um festzustellen, daß wir es mit einer befonderen schamanistischen Religion gar nicht zu thun haben.

Um nun auch im afiatischen "Schamanen" (indisch Cramana, Einsiedler) ben indianischen Medizinmann selbst wiedererkennen zu lassen, will ich ihn dem Leser inmitten seiner Funktionen vorführen, und um den Schein jeder absichtlichen Umdeutung zu beseitigen, will ich hierbei einem älteren Forscher, dem verdienten Stuhr, das Wort lassen, einem Forscher, der nicht entsernt solcher Absichtlichkeit verdächtig sein kann. 1)

"Um ben Geistern wohlgefällig, bem Bolke fürchterlich zu erscheinen, staffiren sich die Schamanen für ihre Arbeit wunderlich aus. Sie tragen lange, morgenländische meistens leberne Röcke und Strumpfstiefeln, häusig mit Blechgößen, Schellen, Glöcklein, Ringen und anderm Klimperwerk, Abler= und Gulenklauen, ausgestopften Schlangen, Belzstreifen und andern Sachen der Art besetzt und fast bedeckt. Die Müße ist bald einer Kappe, bald einer Panzerhaube ähnlich, mit ausgestopften Schlangen behangen und mit Eulenfedern besetzt.

Unter Schaubern wird biefe Kleidung von ben Schamanen angelegt, als ob damit ein anderer Geift in fie führe.

Als Hauptwertzeug der Unterredung mit den Geistern dient die Trommel. Das Werk der Beschwörung geschieht im Dunkel der Nacht. Es wird ein Feuer angemacht, das durch die Finsterniß leuchtet, und bei dessen blassem Scheine das Werk seinen Fortgang nimmt.

Seit neuen Zeiten rauchen die Schamanen gehörig Tabak während der Beschwörung. Anfangs am Feuer sitzend, werden sie bald von stärkerem Schauber ergriffen. Sie springen auf, um durch Rührung der Trommel den von ihnen gebannten Geist herbeizurusen. Sie machen dabei die seltsamsten Sprünge um und über das Feuer, verzerren die Gesichter, sahren mit den Händen herum und brüllen unversständliches Zeug; rusen die Geister namentlich an; und dies alles macht im Dunkel der Nacht, unter dem dumpfen Schall des Trompetengetöns und dem Geklirr und Gerassel des aus ehernen Ringen und Todtengebeinen bestehenden Behanges der Schamanenkleider einen grauenzollen Eindruck.

Etwa noch eine halbe Stunde werben Geberben gemacht, bie ans beuten, bag ber Geift ober bie gerufenen Beifter erichienen wären

<sup>1)</sup> Stuhr a. a. D. 247 f.

einen burjätischen Schamanen in seiner burch bie aufle fenntlich gemachten butte mit feinen Schulern eine ie ausführen sah, war wirklich, wie sonst allerwärts, "Bei einer itirung bes Geistes Zweck berselben. Ìι :schwörungsscene in der nur durch düsteres Feuer er= tz tobte ber alte Schamane in wilbem Stampfen und 1 1**6.** naen im Kreise umber, indem er die Geister in einem esange unter Wiederholung rhythmischer Rabenzen citirt **#**:: oft er fich bem Plate seiner Junger näherte, fielen biese ) **)**: Bänden vor ihm nieder, worauf er ihr haupt mit ben n berührte, die er gleichförmig in feinen Banden umber-4: . . "Die citirten Geifter murben an ber Thur gerufen, ber kommen sie durch den Rauchfang gefahren, die natür= enn jene verschloffen ist) einzige Deffnung ber Jurte." 1) weniger gilt bei einer Produktion vor bem Volke auch 1 r jaten, einem vom ruffischen Christenthum und Buddhisten Reste ber Schamanisten, auch jene andere Auffaffung. bes Schamanen wandert fort, um fich mit ben Geistern À enen zu vereinigen und von ihnen im Schattenreiche bie Belehrung zu empfangen. Der inzwischen auf ber Erbe ine Körper ist, als seiner Seele beraubt, unempfindlich erz und vollführt mährend ber Abwesenheit bes Bewuft= ne sonderbaren Kunftftude, die dem Bolke gur Beglaubi= hten Propheten bienen, indem er unbeschabet in das Feuer glühendes Gifen in den Sanden trägt, beiße Meffer über zieht, bis sich die Sutte mit dem Geruche des verbrannten llt u. s. w." 2) · Runft oder Beherrschung will natürlich gelernt sein. Dabei

cht beutlich, wie jedes neue Element auf diesem Gebiete zu tbaren Reime werben kann. Da es nunmehr bem Scha= 3 obigem Grunde barauf ankommen mußte, ben Beweis ber it der Seele — ber Empfindung — zu führen, fo treten en ein, und sie brangten sich allmählich so sehr in den Bor= ber handlung, daß ber Schamane völlig jum Gaufler murbe

aftian, Bilber 404 f. benb. 406.

Borstellung ein klein wenig ab. Des Priesters Geist sucht angeblich die Geister an ihren Wohnplätzen auf. Diese Deutung erstreckt sich bis zu den Lappen, scheint also wirklich allen Wongolenvölkern gemeinsam; dennoch halte ich sie für eine jüngere Form der Auffassung. Trommel und Rasselwertzeuge können den fremden Geist doch nur locken, und er läst sich ja wirklich vernehmen, wenn der Priester das Ohr in die Trommel steckt.

Da diese Umdeutung streng genommen nicht in der Logik der Sache liegt, so muß sie in der Utilität gelegen sein; wir ertappen hier wieder das Priesterthum auf einem nahe gelegenen, aber bedenklichen Wege. Als Grund dieser Umdeutung drängte sich uns die außersordentliche Betonung des Thierfetischsmus auf. Sine Berrohung der Auffassung lernten wir ja auch schon in Amerika kennen; man konnte sich den Geist nur noch als Fetisch denken. Damals gab der Priester nach und zog nun wirklich den Fetisch — einen Knochen, einen Käser und wohl selbst einen Bogel — aus der Seite des Kranken. Wenn sich nun aber der Fetischsinn der Mongolen gerade an Wolf und Bär hängte — dann ließ sich diese Art Nachgiebigkeit nicht nachahmen.

Es ist möglich, daß die Lebensweise auf ber weiten Steppe, die ganz auf ben Schut ber Weibethiere reduzirte Sorge und Beschäftigung bes Lebens, die an sich größtentheils als bosartig gedachten Geifter ben geängstigten Menschen vorzugsweise und fast ausschlieklich als bluttrinkende und leichenverzehrende Raubthiere erkennen ließ. Darum vielleicht spielen gerade diese Fetische neben wenigen anderen eine so große Rolle. Darum wohl hat sich bie Phantafie bes Nomaben unter jenem buftern himmel gewöhnt, ben Geift vorzugsweise in biesem Fetische und nur als solchen sich vorzustellen. Demn ach hatte ber Zweifel bes Bolfes geweckt werden muffen, wenn ber Zauberpriefter bei ber urfprunglichen Behauptung stehen geblieben mare, dieser Geist steige in ihn. follte ein Berkehr mit Bar und Tiger in biefer Art ftattfinden? Die Briefter fanden es also wohl auch hier vortheilhaft, der Bolksmeinung ein Zugeständniß zu machen. Da Bar und Tiger nicht zum Propheten kamen, ging bieser zu ihnen. So führt wohl auch wieder ber Zwang, zu conserviren, zu neuen Erfindungen; so nabe kann die fromme Lüge bem nothwendigen Gebankengange liegen.

In der That scheint diese Wendung erst hinzugetreten zu sein, benn sie hat die ältere Auffassung noch keineswegs gänzlich verdrängt.

Ms Baftian einen burjätischen Schamanen in seiner burch bie aufgestedten Pfähle kenntlich gemachten hutte mit feinen Schulern eine solche Ceremonie ausführen sah, war wirklich, wie sonst allerwärts, "Bei einer bie Berbeigitirung bes Beistes 3med berselben. nächtlichen Beschwörungsscene in ber nur burch bufteres Feuer erhellten Rurte tobte ber alte Schamane in wildem Stampfen und heftigem Springen im Rreise umber, indem er die Geister in einem monotonen Gesange unter Wiederholung rhythmischer Rabenzen citirt hatte, und so oft er fich bem Blate feiner Junger naherte, fielen biefe mit gefalteten Sanden vor ihm nieder, worauf er ihr Saupt mit ben beiben Staben berührte, die er gleichförmig in feinen Sanden umber= schwang." . . . . "Die citirten Geister wurden an ber Thur gerufen, gewöhnlich aber kommen fie durch ben Rauchfang gefahren, die natür= liche und (wenn jene verschlossen ist) einzige Deffnung ber Jurte." 1) Richts besto weniger gilt bei einer Broduktion vor bem Volke auch bei ben Burjäten, einem vom ruffischen Chriftenthum und Buddhismus angeätten Refte ber Schamanisten, auch jene andere Auffaffung. "Die Seele bes Schamanen wandert fort, um fich mit ben Geistern ber Berftorbenen zu vereinigen und von ihnen im Schattenreiche bie gewünschte Belehrung zu empfangen. Der inzwischen auf ber Erbe jurudgebliebene Rorper ift, als feiner Seele beraubt, unempfindlich gegen Schmerz und vollführt mahrend ber Abwesenheit bes Bewußt= feins alle jene fonderbaren Runftftude, die bem Bolke gur Beglaubi= gung bes echten Propheten bienen, indem er unbeschadet in bas Feuer springt, ein glühendes Gifen in ben Händen trägt, heiße Meffer über bie Bunge zieht, bis fich bie Sutte mit bem Geruche bes verbrannten Fleisches füllt u. f. w." 2)

Solche Kunst ober Beherrschung will natürlich gelernt sein. Dabei wird es recht beutlich, wie jedes neue Clement auf diesem Gebiete zu einem fruchtbaren Reime werden kann. Da es nunmehr dem Schamanen aus obigem Grunde darauf ankommen mußte, den Beweis der Abwesenheit der Seele — der Empfindung — zu führen, so treten jene Proben ein, und sie drängten sich allmählich so sehr in den Vorsbergrund der Handlung, daß der Schamane völlig zum Gaukler wurde

<sup>1)</sup> Baftian, Bilber 404 f.

<sup>2)</sup> Ebend. 406.

und das Volk das Feueressen, Messerverschlucken u. s. w. für seine eigentliche Kunst ansah. Auch berichten die Reisenden gern in diesem Sinne über ihn.

Die Zauberpriester ber Lappen standen mit allen andern insoweit auf bemselben Boben, daß auch sie burch ihre Ceremonien nur Zwed verfolgten, von dem Wiffen bes Geiftes zu profitiren, alfo ein Drakel zu empfangen. Dabei verband der lappische Briefter wie ber burjätische gewissermaßen das alte mit dem neuen, das allgemein gültige mit ber Landesspezialität. 1) Sobalb er zu einem Kranken gerufen murbe, ließ er noch in Gegenwart bes Boten einen Bogel fortfliegen, dem er den Auftrag gab, einen ihm dienenden Geist zu holen. Wenn er fich nun in Begleitung mehrerer Gehülfen, gewöhnlich eines Mannes und mehrerer Frauen, nach ber Sutte des Kranten begab, fo hatte er nun einen ober den andern der dienenden Geifter schon bei sich — bennoch aber erfolgte bann noch jene mongolische Wendung. Auch der erwähnte Bogel scheint nur anzudeuten, daß bie Mongolenstämme ein besonderes Gewicht auf ben fichtbaren Fetischkörper ber Thiere legten und ihre Briefter mit dieser Eigenthumlichkeit ju rechnen sich herbeiließen.

Die Einleitung der Handlung in ber Krankenhütte bilbeten Berzerrungen und Berbrehungen, der Genuß von Branntwein und allerlei wilde Kunststücke, mit der Axt und glühenden Kohlen ausgeführt. Damit follte gezeigt werben, daß bes Briefters Körper jede Art Befühl verlassen habe. Er sette diese Gesten fort, bis er wie todt zur Erbe fiel. Riemand burfte ihn mahrend beffen berühren, nicht eine Fliege ihm nahe kommen — offenbar ein Rest der älteren Borstellung, wonach nun der Gott in ihm war. Er war tabu. Aber daneben bestand die jüngere Auffassung. Die Seele bes Priefters suchte nun selbst die Geister auf, im Grabbereiche, unter der Erde, auf den hei= Die größere Begleitung des Priesters hatte ben Zwed, Die Täuschung aufrecht zu erhalten. Ganz leise sprechen nun bie Weiber unter einander, aber gerade noch laut genug, um von ben gespannt Lauschenden vernommen zu werden. Sie erzählten sich, wo fich ihr herr in jedem Momente befinden möge, und nannten wie rathend babei die Namen von Bergen und Orten. So oft fie ben

<sup>1)</sup> Leem a. a. D. 236.

stigen genannt, zuckte es in dem Entseelten. Sollte er sich wieder jeben, so begannen die Weiber mit lauter Stimme zu singen, um 1 zu wecken. Die Seele kehrte zurück und nun nannte der Priester m in afrikanischer Weise jene Opfer, welche für den Kranken darstracht-werden müßten, und den Ort derselben, d. i. die zu versöhnde Gottheit.

Jener glaubte nämlich, daß bei einer schweren Erkrankung die deele des Leidenden schon aus dem Leibe gegangen sei, während die mimalischen Funktionen sich noch fortsetzen. Werde nun die Seele sicht noch rechtzeitig durch einen Schamanen aus dem Todtenreiche em Kranken zurückgebracht, so sterbe er desinitiv. Dadurch erwuchs un dem Priester eine neue Aufgabe. Zu ihrer Lösung gehörte eine ehr intime Bekanntschaft mit allen möglichen Geisterschaaren; ohne ine solche war die Spur einer vereinzelten Seele verloren. Das ersichte die Stellung und Unentbehrlichseit des Schamanen. Den Kultakt ur Befreiung von einem eingedrungenen Geiste konnte am Ende ebermann auf eigene Faust versuchen; aber bei dieser Aussalzung der Sache wurde es ganz unmöglich, ohne Schamanen zurecht zu kommen.

Aus einem bei ben Lappen noch in der Christenzeit festgehaltenen Brauche möchte ich fast schließen, daß der kluge Schamane sogar noch weit mehr im Stande war: er konnte wahrscheinlich sogar eine neue Seele einfügen, ja er setzte wohl auch eine standhaftere ein, als die entslohene war. Die Lappen hielten nämlich an der Gewohnheit fest, dem Genesenen einen neuen Namen zu geben. Christen geworden,

tauften sie bei solchem Anlasse einander auf neue Namen mit dem Zusate, daß der Täussing in diesem Namen künftig gesund bleiben werde. Namenstausch ist aber in der Urzeit vielsach das Zeichen sür einen vorgenommenen Seelentausch. Die Blutbrüderschaft schließen, wechseln die Namen; wer des Feindes Seele mit dessen Blute in sich ausgenommen, führt fortan dessen Namen. Wo der Blutbrauch wegsgefallen, da bleibt dann, wie in Polynesien, der Tausch der Namen als innigste Freundschaftsverbindung — auch Cook hatte mit dem König Orih den Namen getauscht. So darf man also auch bei dem Umtaussen der Lappen an eine neue Seele benken.

Meußerlich kann sich die Borstellung von dem Zurückolen der Seele fehr mohl an die von bem nothwendig gewordenen Auswandern ber Schamanenseele angeschloffen haben. Auch hierin ift die Uebereinstimmung ber verschiebenen Mongolenstämme eine sehr auffällige; gleich: wohl haben sich bei einigen mehr, bei anderen weniger neue Gebanten schon wieber an jenen neuen Reim angeschlossen. Man hat also die Erfrankung als eine Auswanderung ber Seele erkannt. Ronnte man fich ba nicht fragen: warum manbert bie Seele aus? Der Burate mußte bas. "Meiftens find es nun bie Beifter großer Schamanen, welche die Seele auf ihren Wanderungen mit fich genommen hatten, entweber für ihre Beluftigung und Unterhaltung, ober um sich von berfelben bedienen zu lassen. In solchem Falle wird es nun bem schamanischen Arzte durch seine collegialischen Beziehungen leicht gelingen, die vermißte Seele von seinen Borfahren zurückzuerhalten, besonders wenn es ihm die Berwandten bes Kranken durch ihre Freigebigkeit ermöglichen, benfelben ein kleines Douceur in die Bande ju brüden."

Es kann aber ein noch schlimmerer Geist sein, eine Art Teusel selbst, der die Seele mitgenommen hat. Hierin nähert sich die Borstellung wieder der ganz allgemein verbreiteten, und es erscheint die Umgestaltung nur allzu deutlich als eine Einschaltung, die nicht zum Nachtheile des Ansehens und Privilegs des lebenden Schamanen erdacht worden sein kann. Alle Hoffnung ruht dann auf ihm allein. Er aber stützt seine Hoffnung so schlimmen Geistern gegenüber wieder auf die Hilfe seiner Ahnen.

"Er fährt in das Geisterreich, die Schatten seiner Großväter und Urgroßväter um ihre Hilbern ober

Utschusur, welche die Wände seiner Jurte schmuden, stimmt er ein preisendes Ruhmeslied an," um sie jur Hilfeleistung zu bewegen. 1)

Immer also breht sich alle Kunst bes Schamanen um die Besschwörung. Durch sie beherrscht er aber auch das gesammte Leben des Bolkes. Es kann sich nichts Schlimmes ereignen, das nicht aus diesem Punkte zu kuriren wäre.

Eine mongolische Drakelspezialität ist bie Untersuchung bes Schulterknochens bes Opferthieres. Nach allerlei wunderlichen Präparationen wird er vom Schamanen auf seine Riffe und Sprünge untersucht; baburch giebt er die Antwort. Baftian erlebte bei ben Buraten einen folden Borgang, und wir können es ihm nicht allzusehr verargen, wenn er das folgende nicht gang mit beiligem Ernste erzählt. "Mein Gefährte fragte (beim Schamanen) über eine Rifte, die auf der Reise verloren gegangen sei, und erhielt eine doppelbeutige Antwort, wie sie bas Drakel zu Delphi nicht beffer hatte geben können. Der Schüler legte bas Schulterblatt vorsichtig auf die Rohlen und umgab es rings= um mit bunn geschnittenen Solgsplittern, Die an verschiebenen Stellen erneuert wurden, bis die ganze Oberfläche gleichmäßig schwarzgebrannt Er übergab bann bas mit einer Bange Bervorgezogene in bemüthiger Saltung ben Sanben seines Meisters, ber verschiebene Male barauf fpudte und aufmerkfam bie Riffe und Sprünge unter Seufzen Doch schien ber Sinn nicht und tonvulfivischem Gahnen beobachtete. gang klar, benn es bedurfte noch ber Herausgabe einiger in unferer Tasche befindlicher Gelbstücke und bas Aufwerfen berselben, um bas Verständniß aufzuhellen. Daß mehreres dunkel blieb, mar vielleicht bem Mangel bes vielfach verlangten Wobty (Branntwein) zuzuschreiben. und hatte ich mich beshalb später bei bem nächtlichen Besuche beffer bamit verforgt. Bor jebem Schlude wurde eine Libation ins Feuer geträufelt." 2)

Um einen Dieb zu erkunbschaften, kannte ber Priester bes Lappen ein bem afrikanischen ganz ähnliches Berfahren. "Wenn ein Zauberer gestohlene Sachen wieber schaffen sollte, so goß er Branntwein in eine Schale und weil sich alsbann sein Gesicht barin zeigte, so sah er hinein und fagte, er sähe ben Dieb, nannte auch zugleich ben Namen berjenigen Person, auf die man Verbacht hatte. Er rebete barauf

<sup>1).</sup> Baftian, Bilber 407.

<sup>2)</sup> Baftian, Bilber 405.

bem vermeinten Dieb ernstlich zu und drohte ihm, daß er, falls die gestohlenen Sachen sich nicht wieder fänden, sein Gesicht oder ein anderes Glied verlieren sollte. Oftmals ließ der Dieb sich dadurch in Furcht jagen und brachte das Gestohlene wieder. Während der Zeit, daß der Zauberer in den Branntwein sah, pslegte er ein Lied zu singen."

Im Hause ist ber Schamane so unentbehrlich wie ber Ganga. Wird ein neues Hauswesen gegründet, ober wird eine neue Jurte errichtet, so muß natürlich zuerst ber Schamane bie bofen Beifter vertreiben, die da ihren Sit haben könnten. Dafür weist er zu steter Kernhaltung jener einem guten, schützenden Geifte ben Plat an, indem er — natürlich nicht um blogen Gotteslohn — eine Fetischpuppe inftallirt. 2) So unentwickelt uns das Religionswesen dieser Bölker vorkommt, so entwidelt ist boch schon bie Fürforge, daß ja alle Faben in den Händen des Briefters zusammenlaufen. Einen Fetisch fann eigentlich jeber Mensch aus jedem beliebigen Zeuge sich bereiten; ba man aber nur bem Schamanen die Bekanntschaft mit ben Geistern autraut, die nöthig ist, einen solchen sicher in den Buppenkörper einguleiten, so monopolisirt sich die ganze Fetischpuppenindustrie in seinen händen. Dieselbe ist aber nicht unbedeutend; mit einer einmaligen Lieferung an jede Jurte ist der Bedarf noch lange nicht gedeckt. Manche Jurten enthalten vielmehr ganze Sammlungen solcher Gegenstände. Die Ereignisse in benfelben bringen immer wieder die Lückenhaftigkeit biefes heiligen Inventars an das Licht. Dem Wohlhabenden fehlt es hier nicht nur nicht an Freunden, auch nicht an Göttern.

Schließlich kann auch ber gelbe Stamm bei den letzten Dingen des Schamanen nicht entrathen. Auf einen kleinen Konflikt der Borftellungen kommt es nicht an, wenn es gilt, die Unentbehrlichkeit zu retten. Wenn die Seele wirklich schon bei der Erkrankung des Menschen davon gegangen ist, dann wäre eigentlich die Sorge um den Leichnam, als den nächsten Fetisch auch der ausgeschiedenen Seele, ganz underechtigt. Indem aber im Widerspruche zu jener Anschauung der Todtenkult in den überall üblichen Formen aufrecht erhalten wird, stellt sich jene Auffassung auch dadurch als die zweisellos jüngere dar. Sie hat nicht vermocht, den aus der älteren resultirenden Handlungen Eintrag zu thun.

<sup>1)</sup> Leem a. a. D. 240.

<sup>2)</sup> Stuhr a. a. D. 256 f.

Der Schamane muß vielmehr die Leiche zu Grabe geleiten, zunächst weil das Bolk des Glaubens ist, daß die in der Erde wohnenden Geister ohne wirksame Vertheidigung dem neuen Ankömmlinge
seindselig entgegentreten würden. Die Schamanen der Teleuten und
Koräken bannen nun am Grabe diese Geister nicht nur mit Worten,
sie gehen ihnen vielmehr ganz gemeinverständlich zu Leibe, indem sie
über dem Grabe mit einer Hack allerlei Lufthiebe ausführen, — das
scheucht die Unholbe zurück. 1)

Aber auch wieder vor dem Todten selbst hatte der Schamane die Angehörigen zu schützen. Die Furcht vor dem Wiederkommenden ist allgemein; sie steht im Verhältnisse zu der Frische der Empfindung und ist am stärksten nach kurz vorhergegangenem Todessalle. So gut wie unsere Vorsahren kannten auch die Mongolen allerlei Kunstgriffe, dem Todten den Weg zu verlegen, ihn zu verwirren. Sie krochen unter Stangen hindurch und sprangen über Feuer.

Alles würde nicht genügt haben, wenn nicht der Schamane beständig mit seinem Stabe hinterher gewesen wäre. Beständig schlug er mit diesem nach dem immer hinterher eilenden Todten und trieb ihn so mit Gewalt zurück. )

Nach der Rückfehr vom Begrähnisse wurden die Hütten entweder durchräuchert oder ganz verlassen, der Name des Todten, wie bei den Zulus, nie mehr genannt, ein gleichklingender bei nächsten Verwandten abgeändert — so groß ist die Geisterfurcht.

# 3. Priesterlehre und Lehrzeit. Der Schamane im Leben und im Tode.

Was wesentlich ben Schamanen ausmacht, das ist auch hier ber ununterbrochen fortgesetzte Kult, ber ihm im Gegensatz zu allen andern Menschen die Geister verbindet. Diese wenden einen solchen Kult allenfalls ihren nächsten Hausverwandten, nicht aber fremden Geistern zu. Alles andere ist Handwerkszeug; Griffe und Bortheile allerdings, die erst bei langjähriger Uebungszeit erlernt werden können. Unter seine zuverlässigsten und wirksamsten Geister zählt der Schamane immer auch den Geist seines Lehrmeisters. Er nimmt sein Lebenlang

<sup>1)</sup> Stuhr a. a. D. 258.

<sup>2)</sup> Georgi a. a. D. III. S. 382.

keine Speise zu sich, ohne bieser Seele erft einen Antheil bargereicht zu haben. 1) In seiner Hutte ist ein täglicher Gottesbienst, weithin ist sein Haus kenntlich an ben mit Fellen ber Opferthiere reich behängten Pfählen.

Die Priesterschaft ist in den Familien erblich, indem die Kenntniß der Formen und Bräuche und der Besitz der Fetische nicht nur als heiliger Schaß, sondern auch als Kapital einer ausgiedigen Lebensrente vom Bater auf den Sohn übergehen. Außerdem wird der Geist des Baters nun wieder im Geisterreiche der tauglichste Vermittler für den Sohn. Familien, welche ihre Priesterschaft auf Urväterzeiten zurücksühren können, müssen demnach auch im höchsten Ansehen stehen und einen weitverbreiteten Kundenkreis besitzen. Indem solche mit größeren Opfern zu Nathe gezogen werden, wenn die Versuche anderer Briester sehlschlagen, bildet sich eine Art Rangordnung der Priester aus. Nicht immer herrscht Frieden zwischen den Instanzen; der Lappe wußte auch von großen Kämpsen, die seine Zauberer unter einander aussochten.

Obwohl Erblichkeit die Regel ist, können boch immer wieber Schüler aus dem Laienstande aufgenommen werben. Aber Die Lehrbedingungen find so schwierige, die Lehrzeit ist eine so lange, daß man wohl die Tendenz einer möglichsten Abschließung der Bunft vermuthen Aber auch über die Lehrzeit hinaus weiß jeder Schamane seine Abepten so lange in einem Stande ber Unterordnung zu halten, daß er die Konkurrenzverhältnisse beherrscht. Jener Schamane, bei bem fich Bastian's Gefährte Raths erholte, hielt selbst solche Lehrlinge in seinem Dienste, stand aber bessen ungeachtet noch immer in Abhängigkeit von seinem eigenen Meister. Dieser hatte ihm noch immer nicht gestattet, die eigentliche Schamanenkleidung anzulegen; er mar also eigentlich noch nicht ausgeweiht. War boch biefe Kleidung nicht bloßer Schmud. Er konnte also wahrscheinlich nicht selbstständige Ruren machen, sondern fand nur im Laboratorium des Meisters nützliche Beschäftigung.

Zur Aufnahme als Schüler gelten nur Kinder — beiderlei Geschlechts — als geeignet, die sich durch eine krankhafte Constitution auszeichnen; Priesterkindern mag eine folche vielsach anererbt oder doch anerzogen sein. Auf die Aufnahme — ein feierliches Opfer — folgt

<sup>1)</sup> Baftian, Bilber 404.

eine viel-, bei den Buräten speziell neunjährige Lehrzeit. Erweist sich während dieser die Natur des Schülers ungeeignet, kann er insbesondere nicht mit Leichtigkeit in jene nervösen Zustände versetzt werden, so wird er entlassen. In jedes Jahr fällt eine neuntägige außerordentliche Uebung.

Der Lehrherr führt die Schüler in einen abgelegenen Walb. In diesem wählt er eine Allee von Birken, die er mit Thierhäuten behängt. Dann legt er sein eigentliches Priesterkleid an, fast die Schüler an der Hand und umtanzt mit ihnen singend die Bäume. Auf einem der höchsten hat er sich aus einem Brette einen Stand errichten lassen. Diesen besteigt er nun und auf diesem schwanken Podium führt er seinen wildesten Zaubertanz auf. Der Schüler, auf einem gleicher Weise hergerichteten Baume stehend, muß Geste um Geste nachahmen.

Wenn die lange Prüfungszeit vorüber und glücklich überstanden ist, dann erklärt der Meister, vom Geiste ergriffen, von seinem hohen Stande aus dem anwesenden Bolke, daß allen Anforderungen entsprochen sei. Unter Zustimmung der umstehenden Schamanen ertheilt er dem Schüler die Ordination; dieser dankt mit einem improvisirten Lobhymmus. 1)

Die Borbilbung ber Schamaninnen, beren es früher sogar mehr gab als Schamanen, ist dieselbe. Ein rufsischer Postbeamter in Sibirien erzählte den deutschen Reisenden, daß er gesehen habe, wie eine alte Schamanin den Tanz solcher Mädchen um ein Feuer mit einer Hetzpeitsche beflügelte. 2)

Die Uebung eines exzentrischen Tanzes auf einem gefährlichen Standpunkte, wie in nächster Nähe des Feuers oder auf dem schmalen Brette zwischen den Aesten eines Baumes kann nur einen rationellen Grund haben. Daß es eine Kulthandlung an sich wäre, dem widerspricht auch die Hetzeitsche. Aber doch ist der exzentrische Tanz durch Feuer, Kohlen und Messerklingen ein wesentlicher Theil der Schamanensunktionen. Offendar hat also jene Uedung den ganz rationellen Zweck, den Zögling dahin zu bringen, daß er auch unter dem Scheine des wahnsinnigsten Tanzes seiner Geberden und Bewegungen dennoch Herr bleibe und so auf natürlichem Wege befähigt werde, jene Probe des

<sup>1)</sup> Ebend. 402 f.

<sup>3)</sup> Ebenb. 403.

Feuertanzes, bes Branbeschwenkens und ber Artführung glücklich zu bestehen.

Dann aber wird man nicht umhin können, von dieser Seite aus bas Schamanenthum als zum Handwerke und Gaukelspiele herabgefunken zu erkennen.

Die auszeichnende Schamanenkleidung durfte, wie erwähnt, nur der Meister von Rechtswegen tragen, oder wem es dieser erlaubte. In ihr stellte er seinen Gott, seine Dämonen selbst dar, wie er auch wieder die Götterpuppen, die er für seine Kundschaften ansertigte und weihte, in einem solchen Schamanenkleide darstellte. Wereschagin hat uns einen Briester aus dem Himalaya porträtirt, wie er sich eben zur Funktion gerüstet hat. Er stellt einschließlich der Larve einen abenzteuerlichen Vogel dar, und ich möchte nach vielen Analogien schließen, daß die "Geister des Gebirges", deren Priester er vorstellt, in jener Gegend als Vogelseissche gedacht werden.

Zu der Amtstracht eines sidirischen Schamanen gehörte, wie Bastian 1) im Museum zu Irkutsk sehen konnte, ein mehrfardiges, Orgoi genanntes Gewand mit Thierfiguren aus Kupfer und Sisen, ein Sisenhelm mit kleinen Glöckhen und ein am Halse getragenes Medaillon. Die setischhafte Ausrüstung bestand aus einem sogenannten schamanschen Pferde, d. i. zwei mit Pferdeköpsen gezierten Stäben, einer Fetischpuppe aus Leder, Holz und Metall und einem mit Glocken umhängten Tamburin. In letzterem ist die Lappische Zaubertrommel leicht wiederzuerkennen.

Auch nach bem Tobe erfahren die Schamanen noch Auszeichnung. Ihrem Bunsche gemäß begräbt man sie auf erhabenen Orten ober an den besuchtesten. Der Don da schrecken ihre Seelen das Bolk; ihren Schülern aber dienen sie als Zaubergeister. Zuweilen haben Schamanen denjenigen, mit denen sie in Feindschaft stehen, vorhergesagt, ihr Schatten werde von ihnen ein Opfer fordern, welches wegen seiner Seltenheit viele Sorge verursachen würde. Wenn nachher in dem Hause eines solchen Menschen jemand erkrankte, so wurde es stets der Borhersage des Schamanen zugeschrieben, und man bemühte sich sogleich, demselben das geforderte Opfer zu bringen, wie schwierig es auch immer sein mochte, das, was als Opfer gefordert war, aufzutreiben. So erzwingt

<sup>1)</sup> a. a. D. 404.

<sup>9)</sup> Stuhr a. a. D. 251.

sich der Schamane noch vom Jenseits herüber einen ausgezeichneten Kult, so sorgt er noch für das Geschäft seiner Firma. Timkoffsky 1) bestätigt, daß noch zu seiner Zeit unter den Mongolen, selbst wenn sie schon seit Jahrhunderten buddhistisch waren, der Glaube fortherrschte, daß die Seele eines verstorbenen Schamanen als ein böser Geist unter den Menschen herumwandle, und ihnen allen Schaden zufüge, um sie dadurch zu ihrem Kulte zu zwingen.

Ausgeschlossen war nicht, daß der schamanische Priester nicht auch die gewöhnlichen Beschäftigungen seines Volkes, insbesondere Jagen und Fischen, zu seiner Ernährung zeitweilig zu Hilfe genommen hätte, denn von irgend einer Erhaltung durch die Fürsorge der Gesellschaft oder irgend welche Stiftung ist nicht die Rede. Aber ihre Veranstaltungen waren so eingerichtet, daß ihnen Geschenke und Opferantheile in ausgiediger Weise zukommen mußten. Auch eine geschlossen Kaste bilden und bildeten sie nicht; wohl aber eine Zunft, in die sich niemand gegen ihren Willen und ihr Interesse eindrängen konnte.

Den Berfuch, einen Ginfluß berfelben auf die sittliche Haltung bes Bolkes ober die Beredlung ber Religionsbegriffe beffelben nachweisen zu wollen, magen wir gar nicht zu machen. Ihre eigene Auffaffung ber Reliaion ist die benkbar roheste geblieben; das Eindringen ihrer Geschäftspraxis hat fie eher noch verdorben. "Um die guten Geister, die ben lebenben Menschen Wohlthaten erweisen, fümmert fich kaum einer unter ben schamanischen Seiben. Aber mit ben feindlichen Geiftern, bie in ber Bufte und über bie weiten Schneefelber irre umberschweifen, leben alle im Rampfe, und wer am besten babei bie Runft zu verstehen scheint, in diesem Rampfe zu fiegen, erringt eine Urt priesterlicher Bürbe." 2) Das mare allerdings eine Robbeit ber Auffaffung, an ber man ben Schamanen allein nicht Schuld geben kann. haben zu einer Erhebung nichts beigetragen. Wie fie biefe allgemein verbreitete Religionsauffaffung einer kulturlosen Zeit ausgebildet haben, erscheinen die Geister eher in einem Abhängigkeitsverhältnisse von ihnen, als daß fie fich jenen außer ihrem Interesse verbunden fühlten. Diese robe Religion geht mehr barauf aus, die Geister zu zwingen, als sie zu gewinnen. Bas die Schamanen zu ben allgemein menschlichen

<sup>1)</sup> Reise, Th. III. S. 309.

<sup>2)</sup> Stuhr a. a. D. 253.

Borstellungen hinzugethan haben, liegt in der Richtung der Handgriffe und Bortheile ihrer Zunft, keineswegs in der der Religionsentwickung.

Eine ehrliche Grundlage ihres Zauberns mussen wir auch bei ihnen anerkennen; aber ihre Rachgiebigkeit gegen rohere Richtungen der Bolksausfassung hat sie zur dewußten Sinsührung von Formen verleitet, die auf jener ehrlichen Grundlage nicht gewachsen sind. Sie haben für ihre Glaubwürdigkeit Bürgschaften gesucht, die mit dem Kulte in gar keiner Beziehung standen. Dennoch glauben wir, aus den Fortschritten, die sie in dieser verkehrten Richtung gemacht haben, schließen zu dürsen, daß die Dauer der Herrschaft der besprochenen Religionsbegriffe dei den mongolischen und mongolenähnlichen Bölken zumindest keine geringere war, als dei irgend einem andern der betrachteten Bölker; eher aber könnte man die Annahme des Gegentheils für nicht ganz unzulässig erklären.

Dann liegt die Frage nahe, wodurch in einer so langen zeit jede Spur eines Fortschreitens zu höheren Borstellungen, wie wir sie doch sonst schon mehrsach angebahnt sahen, hintangehalten werden konnte. Die Beantwortung könnte zunächst auf die Erscheinung hinweisen, daß auf diesem ganzen Gebiete außer der Brivatpriesterschaft keine andere bestand. Der Grund dieser Erscheinung aber liegt sichtlich in den jedem Fortschritte unzugänglichen Lebensverhältnissen der Menschen. Jenen Kult, der der Fürsorzlichkeit organisirter Menschengruppen entspricht, haben sie nicht entwickelt, und dadurch ist ihrem Priesterthume die einseitige Richtung auf das Gewerdsmäßige geblieden. Ihr Gottesbewußtsein kam nicht über das der gelegentlich angeregten Gottes furcht hinaus. Jene Zunstpriester aber hatten am wenigsten Anlaß, dasselbe in eine andere Richtung zu leiten, war doch letztere die Bass ihres eigenen Erwerbslebens.

Man könnte weiter fragen, ob benn nicht sie selbst wenigstens für sich und die Ihrigen ein anderes Wissen besessen, da man nun einmal ein solches beim Priesterthume zu suchen gewohnt ist. Wenn es sich um die Summe des Wissens handelt, so kann man allerdings auch diese Schamanen dem unwissenden Bolke gegenüber die Wissenden nennen. Nicht nur, daß sie eine Menge Gebräuche und Formeln kannten; man muß ihnen eine umfangreiche Bekanntschaft im Geisterreiche zugestehen, welche das gemeine Bolk weder besaß noch brauchte. Es ist eine überall wiederkehrende Borkellung, die sich balb

negativ, balb positiv kund giebt, daß es, um Geister zu rusen, wesentlich auf die Kenntniß ihres Namens ankommt. Der Name genügt für ein ganzes Gebet, für eine Beschwörungsformel, und die Kenntniß des Ramens empsiehlt sofort die Rusenden.

Der gemeine Mann richtet auf jener Stufe seinen Bebacht nur barauf, daß ihm die Geister nicht auf den Hals kommen, er fürchtet sich vor ihnen und darum nennt er ihren Namen auch dann nicht, wenn er ihn kennt. Diese Furcht des Menschen, die wir dis jetzt überall trasen, mußte jede mythologische Tradition unmöglich machen. Wie sollten die Kinder über Bater und Großvater hinaus eine Erinsnerung behalten, wenn man der Namen sich entwöhnt und sie dann vergessen hätte?

Was aber das Geisterreich anbelangte, so war es in der That so, und der gemeine Mann kannte keinen Namen und keine Tradition, weil er sich auch im Kulte um niemand bekümmerte, als um die allernächst Stehenden; für die Beziehung dieser aber genügten wenige Gemeinnamen.

Anders stellte sich die Aufgabe dem Priester. Er prablte gewiß nicht immer umfonft mit seiner Bekanntschaft im Geisterreiche, sonbern er mußte in ber That auch eine Menge Individualgeister mit ihren Namen in Erinnerung behalten, mochten auch noch so viel Geschichtsfehler babei unterlaufen. Einen Schatz von Namen etwa mit einigen femzeichnenden Bestimmungen übernahm der Schüler vom Meister, und bieser suchte ihn vermehrt bem Sohne zu hinterlassen. Durch biefes Wiffen nun überragen allerbings auch die Schamanen die übrigen Menschen ihres Boltes, und ohne Briefterschaft wurde solches Wiffen überhaupt nicht bewahrt werden. Baftian fagt ausdrücklich, daß das, was ihm als burätische "Rosmogonie" mitgetheilt wurde, sich in bieser Beise "unter den Schamanen" bewahrt habe, und auch der Schullehrer von Frkutsk, ber ihm ähnliche Mittheilungen machen konnte, war ein bekehrter Schamane.

Run stehen aber auch alle biese Geister nach der Vorstellung des sie beschwörenden Schamanen in freundschaftlichen und feindschaftlichen Beziehungen, in Ueber- und Unterordnungen zu einander, oder der Schamane bringt sie in solche — so wird er der Schöpfer theogonischer Systeme, wie einfach oder einfältig diese zunächst auch sein mögen. Das diese aus dem dichtenden Bolke selbst hervorgingen, ist nicht

benfbar. Das Bolf liefert in feinen Rultvorstellungen bas Material, aber eine wie immer beschaffene erste epische Redaktion besselben kann immer nur von einzelnen Individuen ausgehen, und ein folches werben wir junachft immer in ber Priefterschaft suchen muffen. So haben auch die oftgenannten Schamanen der Buräten sich bereits das Berbienft erworben, einzelne Beifter an bestimmte Stellen zu placiren, einen "tahlköpfigen Bater" (Ibegeh malam) unter ber Firste bes himmelsbaches, einen himmelsgeist im "gelben Sterne," und haben bem ersteren eine Ischi ober Mutter beigegeben. 1) Gallijin ist ber herr bes Feuers, Unijin ein bofer Geift im Baffer, Uchunchat wohnt auf bem Grunde der Gewäffer, und auch in Sonne und Mond haben fie ihre Geister versett. Sie wissen bann artige Mährchen zu erzählen, wie biese Beifter auf bie Erbe kamen und Rinder raubten, beren eines, ein Mädchen mit einem Wafferfruge in der einen, einem Zweige in ber andern Hand, man heute noch im Monde sehe. Ob man nun aber annehmen könne, daß von folden Erzählungen umgekehrt ber Rult ausgegangen, wie wir ihn vorher in all seiner ernsten Realität kennen lernten, bas mag fich jeber Lefer felbst beantworten.

Wenn die Schamanen bei solchen und ähnlichen Anfäpen zu einer Mythenbildung stehen geblieben und nicht zur Entwicklung einer Mythologie fortgeschritten sind, so liegt der Grund in der Geschichtslosigkeit ihres Bolkes, das dem Gedächtnisse keine Thaten überlieserte, welche die Phantasie des Schamanen hätte auf ihre Geister übertragen können.

<sup>1)</sup> Baftian a. a. D. 409.

Zweiter Theil.

Das Priesterthum im Gebiete der "Kultur".



## Mt-Mejiko.

### 1. Jur Geschichte der dimmelstulte.

Alt = Mejiko, mit ben Staaten ber Maja und Mugscas in Centralamerika, und Peru auf ben Hochflächen und in ben Seitenthälern ber Korbilleren befanden fich jur Zeit ber Entbedung in einem Buftande ber Ordnung bes socialen Lebens, bas fich felbst im hinblicke auf unmenschliche harten bes Kultes Niemand weigert, als "Kultur" Die Menschen lebten seghaft, nicht mehr von ber Jagb, auch nicht von dem Betriebe einer Wanderviehzucht, die sie überhaupt nie gekannt. Sie nährten fich vorzugsweise von ben Früchten gehegter Sie wohnten in festen häusern, jum Theil in und bestellter Felder. volkreichen Städten, bauten Wasserleitungen, Straßen und Brücken, verfertigten mancherlei Geräthe für bie Behaglichkeit und ben Schmuck bes Hauses, schmolzen und goffen Ebelmetalle, trieben Hanbel und hatten Märkte mit guter Orbnung. Eine eigentliche Schrift kannte man nicht, wohl aber eine Kunft, Gegenstände und felbst Reihen von Ereignissen bilblich darzustellen; und bie Fertigkeit, burch ein Suftem von Zeichen bem Wiffenben eine Stüte bes Gebächtniffes zu bieten, war auf bem Wege, zur Schrift zu führen.

Der Mechanismus ber Organisation zeigt sich ähnlich zusammengesetzt, wie wir ihn auf einigen Inselreichen ber Sübsee trasen. Das Bolk ist wesentlich eine große Sklavenhorbe, einem herrschenden Erobererstamme zugehörig. Die Familienhäupter bieses Herrenstammes wohnen als Fürsten über das Land vertheilt. Ueber allen steht ein Oberherr — sagen wir "Großkönig."

Gelten uns ber Grad ber Lebensfürsorge, ben ein Bolk sich zu eigen gemacht, bas Arsenal von Mitteln für biesen Zweck, mögen sie nun

in Fertigkeiten, Sitten ober Gesetzen bestehen, für Maßstäbe seinen Kultur, so können wir dem Bolke von Mejiko einen hohen Grad der selben nicht absprechen; wir müssen in ihm, der allgemeinen Anschauung solgend, ein "Kulturvolk" erkennen.

Auch über die Art der Begründung einer solchen Kultur nähern sich heute schon die Anschauungen. Seit uns die Erde enthüllt ist, erkennen mir die Uebergänge aller menschlichen Fertigkeiten so nahe neben einander liegend, in so ununterbrochener Stusensolge über einsander sich thürmend, daß wir nicht umhin können, anzunehmen, daß immer wieder aus der Noth und den Wassen gegen sie das neue Geschlecht der Wassen sich erzeugte, dis das Arsenal der Menschen mit jenen Rüstungen sich füllte, in denen sie heute kämpsen. Noch einer jüngst vergangenen Zeit war diese Anschauung unzugänglich; man glaubte entweder die "Kultur" als etwas mit dem Menschen Erschafsfenes an bestimmten Stellen der Erde wiederzusinden, oder man hielt sie da, wo man sie fand, für von dorther eingewandert und zugestragen.

Keinem von beiben können wir uns anschließen; bas lettere ist für Rejiko burch feine eigene Geschichte, so weit fie burch bie gleich ichwer lesbaren Denkmäler seiner Skulptur wie feiner Sage burchschimmert, zugleich ausgeschloffen. Diese Geschichte weiß von ber Aufeinanderfolge ber Herrschaften und von bem Einbringen ber Sieger aber immer maren es rauhe Söhne ber Unkultur, an welche die Herrschaft fiel; keines dieser Siegervölker, Tolteken, Chichimeken, Azteken, wie sie auf einander folgten, brachte die Kultur in das anmuthige Land von Anahuac. Vielmehr wiederholte sich auch hier immer wieder ein häufig wiederkehrendes Schausviel: biejenigen Geschlechter, welche Sahrhunderte, vielleicht Jahrtaufende lang in biefen Hochlandthälern Stäubchen auf Stäubchen zum Baue ber Rultur aufhäuften, bas find bie "guten Hausfrauen" ber Geschichte; von ihnen spricht niemand. Jene Bebuinen aber, welche immer wieber aus ben Buften ber Unfultur hereinbrachen und, oft vielleicht gezüchtigt und heimgeschickt, end= lich bennoch fiegreich ben Kulturmenschen fammt seinen Fertigkeiten zum Sklaven eines einheitlich verbundenen Volkes machten, diese allein werben als die Schöpfer bes Großen gepriesen. In ben Schulbuchern ftehen fie als die Begründer ber Kultur, gleich als hatten fie dieselbe aus ber Bufte gebracht. Derjenige, welcher sich bem still rastlos

thätigen Geschlechte bes Friedens verbunden fühlt, muß noch zufrieden sein, wenn man den Gegenstand seiner Sympathie nicht der ruchlosesten "Berderbniß" zeiht, welche durch einen gesunden Lufthauch aus der Buste hinweggeblasen werden mußte. Zum Glück sind diese Eroberer nicht immer geneigt, alle Verderbniß fortzublasen, vielmehr bereit, die nühlichsten Arten derselben an sich zu nehmen und durch die Kraft der Organisation sogar zu mehren und zu verbreiten.

Das älteste Bolf solcher Art, das uns die Borgeschichte Mejikos im Sagendunkel erkennen läßt, sind die Tolteken. Die uns dargebotenen Sagen zeigen nur zu viel Spuren von Einstüffen der Berichterstatter, als daß sie uns viel nützen könnten. Doch konstatiren sie, daß auch die Tolteken aus dem Norden her, dem Gediete der Jägershorden, zugewandert seien. Als sie in das Land von Tula gekommen, hätten sich die Singeborenen daselbst "Söhne einer weißen Schlange" genannt, und die Tolteken selbst hätten keine Fürsten gehabt, sondern nur Priester, in denen die sie leitende Gottheit selbst wohnte.

Diese Züge sind völlig verständlich. Die "Söhne der Schlange" erscheinen als ächt indianische Totemstämme. — Dann hätte sich ein Fürstenthum unter den Kriegsleuten erhoben, da die Priester durch Streitigkeiten unter einander das Land in Unruhe versetzt hätten. Einer dieser Sagensürsten, der das nördliche alte Tuta zur damaligen Hauptstadt erhoben habe, führt wieder den Namen jener Schlange — Mizcohuatl. Wenn die Sage überhaupt noch so weit historisch ist, so könnte dieser wohl als des Stammes "großer Geist" unter dem Schlangensetisch gedacht worden sein. Daß daraus dann ein Königs-name wurde, wäre leicht begreislich, da sich ja überhaupt alle Fürsten dieses Stammes Söhne der Schlange nennen konnten.

Diesem Bolke gehört ferner die mythische Figur des Quetalscatl, der in der Erinnerung als Priesterkönig und Gesetzeber sortledte. Auch er war aus einer unbekannten Fremde gekommen, und stemdartig war der Sage nach sein ganzes Aeußere gewesen. Seinen Begleitern schreibt der Mythus die großen Bauwerke der Vorzeit, und ihm, der an die Stelle der Könige von Tula getreten wäre, die — versuchte — Abschaffung der Menschenopser zu. Sine Verschwörung der Priesterschaften der unterdrückten blutigen Kulte stürzt die Herrschaft des Priesterkönigs und zwingt ihn zu heimlicher Flucht. Sinen Versuch, ihn zurückzusühren, lehnt er ab. Trauernd sahen ihn die Pros

vinzen scheiben, in beren Bölter nun wieber die Hand blutgieriger Götter griff; die Rachkommen, welche die Sage von jener golbenen Zeit bewahrten, sahen in Kortez' Landung die Wiederkehr des — Gottes Quekalcoatl.

In ben zerrütteten Staat brachen die Chichimeken ein. Durch Californien sollen sie aus dem Rorden herangezogen sein und in immer größern Horden im Lande sich gezeigt haben. Das wäre in der zweiten Hälfte des elsten Jahrhunderts geschehen, und nur ein Rest tolteksischer Familien hätte sich durch die Auswanderung gerettet. Die Chichimeken sind Jäger, welche die Kultur einst im Gediete ihrer Eroberung angenommen haben. Der sie zuerst zu einheitlicher Unternehmung sammelte, wird Xolotl genannt.

Auch sie traf ein gleiches Schickal wie ihre Borgänger; neue Horben brängten aus dem Norden heran, schaarten sich immer dichter an der Grenze des durch seine Kultur lockenden Landes, erbrachen sich einen Gau nach dem andern und eroberten, der Annahmt nach 1323, die Hauptstadt. Wie sich ein gleiches Verhängniß bei solchen Berhältnissen so oft und nochmals aufs neue wiederholen konnte, hat uns 1519 eine Handvoll Spanier gezeigt. Der Grund solcher chronischer Schwächezustände troß allem äußeren Glanze der Herrschendes Fürstengeschlechter zu einer passiven, oft selbst unwillig nach Erlösung aussehenden Vollsmasse unschwer erkannt. Als Erlösung schweichel sich der Hossnung leicht jeder Wechsel ein.

Der kleine Indianerstamm, der, nicht sofort glücklich, nach Dulber und Rämpsen die Shichimekenherrschaft ablöste, nannte sich der de Azteken. Im "Lande Attlan" will er unter der Herrschaft eine Königs und eines Priesters gelebt haben. Ein "kleiner Bogel'— der Kolibri — gab letzterem die Ermahnung, das Bolk so wei nach Süden zu führen, dis er als Zeichen den "Abler" mit de "Schlange" auf dem Stamme eines "Ropal" sehe. Wir könne kaum verkennen, wie wir in die indianische Sprechweise des Totem gelangt sind. König und Bolk gehorchten dem Priester und zogestammweise, jeder Stamm unter seinem Totem, dem Süden zu. Di Priester trugen den Mumiensetisch des führenden Gottes in einen Tragbehältnisse vor ihm her. Dieser kampflustige Gott führte sie vor Gesecht zu Gesecht, von Sieg zu Sieg; einer der blutgierigsten Götte

— von echtem Indianerblut — trank er dafür in Strömen das Blut ber Ueberwundenen.

Auf bem reichbevölkerten Gebiete von Anahuac aber, im eigentlichen Kulturlande, verläft ihn ber Sieg. Seine Leute gerathen foger in die Knechtschaft tapferer Stämme und fristen ein bunkles Leben. bis ihnen ein Bürgerfrieg im Lande felbst die Waffen in die Sand giebt. Sie erfaffen ihren alten Plan, enthüllen aufs neue bie Schreckgeftalt ihres Huizilopochtli und begründen siegreich von Mejiko=Tenoch= titlan aus die neue Herrschaft besselben. 'Das bergumschlossene. von Seen gespeiste Hochthal um die heutige Stadt Mejiko ift ber Rittelpunkt biefer Herrschaft. Dit Routezuma I. um die Mitte bes 15. Jahrhunderts beginnt die Erweiterung dieser Herrschaft von Meer ju Meer; mit bem zweiten Konige biefes Ramens, noch feine hundert Jahre später, sturzt fie zusammen. Un ber Stelle von Tenochtitlan hat das Beduinenvolk die verheißenen Wahrzeichen gefunden, den Abler mit der Schlange auf dem Baumftrunke - zweifellos nichts anderes als die Totembezeichnung der Lofalität und ber betreffenden Bevölferung. heute bilben biefe Zeichen bas Staatsmappen.

Mag uns auch die Sage über nichts Gewisheit geben, als über die Borftellungen ihrer Zeit, so wird ihre kurze Erwähnung an dieser Stelle boch gerechtsertigt sein. Sie zeigt, welchen Einstuß man in frühern Zeiten dem Priesterthum zuschrieb, die Verwandtschaft mit den bezüglichen Borstellungen von Westafrika, eine Gruppe von Kultvorstellungen, welche mit den uns dis jest bekannt gewordenen durchaus identisch sind, und endlich, wovon wir uns noch genauer überzeugen werden, zeigt sie noch, wie unter solchen Herrschaftsverhältnissen die herrschenden Wenschen zwar kommen und gehen, ihre Götter aber bleiben. —

Nach der bis heute vertretenen Auffassung der Religionsgeschicke müßten wir, da wir nun in das Bereich der "Kultur" eingetreten sind, all die aus dem vorhergehenden bekannten Züge fortan nur noch als etwas fremdartig aus dem Bereiche der Unkultur Eingedrungenes betrachten; eigenthümliche Grundlage der Religionsauffassung müßten dafür fortan nicht die Geister, welche in der Natur walten, sondern als der Berehrung gleich göttlichen Mächten würdig erkannte Ratursträfte anzutressen. So will es die moderne Wissenschaft der Mythologie. Was dagegen hier an dieser Stelle die Geschichte sagt,

sei turz erwähnt. Auf die uns bekannt gewordenen Herrenstämme läßt sich diese Auffassung nicht erstrecken; Tolteken, Shichimeken und Azteken, die uns nach einander das Kulturreich von Mejiko repräsenziren, sind als Indianerhorden aus der Unkultur gekommen; sie können also die neue Grundlage einer Kulturreligion nicht mitgebracht haben. Dafür, daß das besiegte Bolk dieselbe in seiner Kulturthätigkeit gelegt und sich dadurch unterschieden habe, dafür spricht wenigstens die Auffassung keineswegs, welche uns aus der Sage entgegentritt. Auch jenes Kulturvolk erscheint durch Baumstumpf, Schlange und Abler totemhaft gekennzeichnet. Darin liegt keine Spur eines neuen Momentes.

Auch kann man wieder diesem seshaften Volke allein nicht jene Lebenserrungenschaften zuschreiben, die uns in ihrer Gesammtheit als "mezikanische Kultur" entgegentreten. Diese Erscheinung setzt sich vielmehr aus zwei Kräften zusammen: die Sine umfaßt die im friedlichen Leben der Ansässen erwordenen Fertigkeiten, die andere die organisirende Kraft der Eroberer. So roh und gewaltthätig diese auftrat, auch sie hat an der nachmaligen Gesammterscheinung ihren begründenden Antheil. In welchem Momente soll nun der völlige Umschwung der Religionsauffassungen begründet sein? Gebe ich auch einen Umschwung in gewissen Grenzen zu, so kann ich für meinen Theil doch selbst mit Rücksicht auf das alte Kulturvolk eine solche neue Grundlage nirgends auffinden; wohl aber einen Uebergang von einer Auffassung zur andern, ganz entsprechend dem allmählichen Uebergange vom Standpunkte der Unkultur zu dem der Kultur. Damit will ich indes der Auffassung des Lesers nicht vorgreisen.

Daß die Formen des Kultes in ihren wesentlichsten Bestandtheilen auf dem alten Boden bestehen blieben, ist ganz unbestreitbar; darauf aber glaube ich ein Gewicht legen zu sollen. Die Religionsauffassung möge sich geändert haben, der Kult ist derselbe. Mag er um des Regens und Sonnenscheins willen seine Pflege sinden, immer wende er sich nach wie vor an die Gottheit als ein Geistwesen, dem die Bedürfnisse einer Menschenseele geblieben sind.

Als Beweis für die gänzlich veränberte Religionsgrundlage, auf der wir fortan stehen sollen, wird der jetzt an oberster Stelle hervortretende Sonnendien tienst angeführt. Dieser soll ganz abweichend von den bisher behaupteten Religionsvorstellungen dem Nachdenken oder Dichten über Einfluß und Nacht der materiellen Sonne als der



Duelle alles irdischen Lebens entstammen. Aber gerade ber "Sonnenbienst" gehört fast immer ben erobernden Stämmen an; mit ihnen
just er im Gebiete ber "Unkultur". Wie sollte er nun gerade bie
Grundlage ber "Kulturreligion" sein? Ich zweiste gar nicht, daß ein
so sinniger Indianer, als welcher uns Montezuma II. etwa aus ber
Schilderung des Bernal Diaz entgegentritt, einer solchen Sonnenbetrachtung fähig gewesen wäre, wie sie uns sonstwo mythologische Dichtungen
vortragen; aber ich müßte mich wundern, daß-man ihm unter diesex
Voraussetzung nicht hätte ausreden können, diese materielle Sonne wolle
Blut trinken und verlange geschlachtete Menschen!

Daß aber Menschen ohne biese feinfinnige und boch wieder sich widersprechende Betrachtungsweise zum Sonnendienste gelangen sonnten, dafür finde ich einen andern Weg durch geschichtliche Thatsachen nachgewiesen, und weil sich nur auf diesem alle Erscheinungen widerspruchslos zeigen, so ziehe ich vor, ihn für benjenigen zu halten, den die Menschheit wirklich und im Allgemeinen gegangen ift.

Es möge geftattet sein, hier einige biefer Thatsachen vorauszu= schiden, soweit fie fich auf die Bölker Amerikas beziehen. Es foll an Einiges des schon Borgetragenen erinnert, anderes noch hinzugefügt Recht deutlich konnten wir auf dem bis jest betrachteten Gebiete bie allmähliche Erstreckung ber Fetischvorftellung von bem Thiere, bas ben beiseite geworfenen Menschen aufnahm, über Thiere jeber andern Art, von dem Erdhaufen, der einen vorsoralicher Bestatteten barg, und den Zeichen darüber auf alle denkbaren Gegenstände der Erbe beobachten. Rein Thier, kein Stein, kein Ding ist außer Berbacht geblieben, eine Menschenseele zu bergen. Die Seele, die in ihrer Leibesnähe in die See gelangte, behielt die See zu ihrem Wohnfite und großen Fetische. In biesen Bereich treten nun gang unter bemfelben Gesichtspunkte auch Sonne und Mond. Geister, echte gewefene Menschengeister in ber Luft lernten wir in Menge kennen auf bem Gebiete ber "Unfultur" — wer scheibet uns aber Luft und "Himmel?" — Jene Auffassung hat fich schon J. G. Müller als bie ben Thatsachen allein entsprechende aufgebrängt; er fügte1) seinen Angaben über die verschiebenen Behausungen indianischer Geister ben Sat zu: "selbst Sonne und Mond können als Fetische für einen

<sup>1)</sup> Geschichte ber amerikanischen Urreligionen S. 74.

Eingelnen verehrt werden" und beruft sich dafür auf Loskiels Missions: geschichte (Barby 1789) und Majers mythologisches Taschenbuch (Weimar 1851).

Die Kariben, welche entschieden mit einem Juge noch im niedersten Aulturkreise stehen und, da fie vom Festlande her aus ber Nachbarschaft ber Brafilstämme kommen, nicht im gerinasten verbächtig sein können, eine höhere Rulturauffassung mitgebracht und etwa nachmals wieder verloren zu haben, diefe wilden Kariben ehrten bie Sterne als geiftige Mächte, aber ausbrücklich, weil fie glaubten, bag bie Seelen ber verstorbenen Kariben - nicht bie ihrer Unterthanen - in die Sterne gingen und bort ihren Sit nähmen. 1) Die ganglich wilben Guancurus in Brafilien, benen von Efchwege2) nach eigener Beobachtung sogar je be Art Gottesverehrung abspricht, nehmen wenigstens für die Seelen ihrer Säuptlinge und Briefter benfelben Borzug in Anspruch. Sie geben ihnen die Sterne zu Wohnsitzen; gewöhnliche Seelen trieben sich bei ihren Begräbnifplätzen herum. So bahnt sich schon frühzeitig die Borstellung den Weg zu einem boppelten Todtenreiche, bem ber Unterwelt und bem ber himmelsfetische. Diefer Zweiheit entspricht nachmals der Dualismus chthonischer und uranischer Kulte. Bon einer Sonberung nach moralischen Bringipien ift babei zunächst gar Je nach ben Sippschaftsbanden geht jeder zu ben Seinen. Denen er fich durch Kult empfohlen, benen gesellt er fich zu, mitzehrend an ihren Vorräthen. Sie werden ihn begrüßen als benjenigen, ber ihren Durft mit Blut gestillt.8) Gilt einmal die oberirdische Wohnung als die vorzüglichere, so werden sich ihrer auch die im Leben Sochstehenden und Hochstrebenden zunächst bemächtigen: wir finden dort Berren und Priefter. Wo beibe Vorstellungen mit einander ringen, da kennzeichnet ber Himmelsfetischismus und ber "uranische Kult" immer das siegreiche, erobernde, das Herrenvolk.

Diese Beispiele zeigen, daß der Uranismus keineswegs an den Kreis der Kultur gebunden ist. Eine neue Belebung und Ausbeutung, mag er im Gebiete der Kultur, in das er so oft mit den Siegern eindrang, gefunden haben; aber dieses Schickal theilte er wur mit allen andern Kultvorstellungen.



<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 225.

<sup>\*)</sup> Müller a. a. D. 286ff.

<sup>2)</sup> Journal von Brafilien II. 280.

Brasilianer und Kariben zogen zunächst die Sonne, andere Bölker den Mond vor. Ihrer kindlichen, aber auch einer tropischen Borstellungsweise möchte wohl noch die Glut der Sonne im Wege gestanden haben. Andere zogen den Himmel im allgemeinen vor. Ihnen schien wohl die Sonne mit Regen und Donner wenig zu schaffen zu haben, da diese sichtlich von der Himmelsdecke selbst herabkamen. Regen und Donner aber beschäftigten insbesondere die Gedanken des Bilden; sie sind Krastäußerungen seiner Geister. Dem eigentlichen Kulturmenschen, dem Acker- und Gartenbauer zeigte die Beodachtung vielmehr das regierende, herrschende Wesen der Sonne, und er konnte die Wahl ihres Siges als die vorzüglichste für ausgezeichnete Geister verstehen und sinnig ausdeuten. Immer aber liegt in dieser Wahl ein Streben nach Auszeichnung.

Auch bei ben früh verschwundenen Aulturmenschen von Nordamerita, insbesondere auf Florida, treffen wir sonach ben Kult ber Sonnenfetische. Wie könnte aber ber Sonnenfetisch aum Totem geworben sein, wenn nicht die genealogische Beziehung ber jest regierenben Häupter zu ben vorangegangenen festgehalten würde? Aus einer Renge von Belegen (Bicard, Benj. Conftant, Arnold Roger, Majer, hiftorie ber Reisen) conbenfirt Müller1) ben Sat: "man opferte in Morida der Sonne zu Ehren ber Oberhäupter ber Bölfer als Sonnenföhnen die erstgeborenen Anäblein." Konsequent war also ber Ahn ber häuptlinge ein Geift im Sonnenfetische, nicht anders als andere Indianer ihren Urpater im Raben sahen. Un anderer Stelle jagt Müller (S. 117) von Norbindianern sprechend: der große Geist ist entweber bie Sonne, wie bei ben Manbans 2c., ober, mas aber in ber mythologischen Sprache baffelbe sagen will, ber herr bes Lebens hat seinen Sit in der Sonne. Allerdings will es daffelbe fagen, insofern es allgemein üblich ift, ben Geist burch ben Fetischnamen zu kennzeichnen, welche Sitte wir gerabe in Mejiko ganz ausgeprägt antreffen werben.

Beleg der Richtigkeit dieser Auffassung ist die Thatsache, daß bei den Apalachiten und Ratsches auch die Seelen der Tapferen, d. h. wohl die Gefolgschaften der Häuptlinge, ihren Sitz in der Sonne nehmen. 3) Gerade so nehmen wieder bei den Kanadiern die abgeschiedes

<sup>1)</sup> a. a. D. 52. 2) Meiners, Kritische Geschichte ber Regionen IL 770.

nen Seelen ihre Site in ben Gestirnen') und die Thatsache wird bas burch nicht widerlegt, wenn Prinz von Wied die Berfion ausnimmt, man glaube, die Gestirne seien verstorbene Menschen. Den Quellen gemäß konnte Müller dach von den Columbusindianern nicht anders berichten, als daß sie ihre Remes in den Gestirnen wirksam sehen.

Bu dieser Auffassung zwingt endlich noch ein anderer Umstand. Wir überzeugten uns bereits, daß bei fortschreitender Entwicklung ber Borftellung ein mehrfacher Fetisch für ein und benselben Geift burchaus nicht ausgeschloffen, unter Umständen sogar etwas recht Gewöhnliches wird. Bunfi (f. oben S. 95 f.) wohnte in ber Erbe, in ber Steinppramibe, in ber Hutte, nahm Plat auf ber Bant und im Haupte bes Briefters. Abwechselnd maren alle biese Gegenstände Fetische besselben Geistes, ber auch in bas Luftreich entweichen konnte, um von borther Regen ju schiden. Bir lernten ferner Doppelfetische von ähnlicher Form kennen, je einen großen ruhenden und einen hand: licheren, tragbaren. Beibe maren Site beffelben Beiftes (S. oben S. 85). Wo ber König als lebenber Fetisch bes regierenben Geistes gebacht wurde, da hatte bieser nebenbei immer noch seine besondern Fetische für die Zeit, da er nicht den König inspirirte, oder ein König nicht da war. Da diese Borstellung logisch möglich und thatsächlich weit verbreitet war, so war ber Mensch nicht gezwungen, die eine Fetischart völlig aufzugeben, wenn er zur anbern überging ober emporítica.

Hätte der Afrikaner, dem es allerdings mehr um Regen als um Sonnenschein zu thun war, seinen Bunfi gleich dem Indianer in Florida auf einer jüngern Stuse der Entwicklung in die Sonne versetzt, so wären deshalb Grab, Mal und Hütte auf der Erde dennoch seine Fetische geblieden. Gelangte ein Afrikaner dazu, seinem Schutzeiste, den er dis jetzt nur in einer Schlange gesehen, ein Schnitzbild vor seinem Gehöfte als Sitz zu bereiten, so verwarf er deswegen nicht den Schlangenseitsche Erst wenn allmählich die eine Fetischgruppe, z. B. der Thiersfetisch, durch die Einwirkung der Kultpraxis völlig abzusterden begann, dann erst erscheint diese Fetischsorm als ein todtes Glied am Körper des durch den Kult lebendig Erhaltenen, — dann wurde z. B. die

<sup>1)</sup> Bollmer, Mytholog. Lexiton a. v. Otoiftod; Chr. Arnold a. a. O. 945 nach Roß.
2) a. a. O. 175.
3) Reise durch Nordamerika II, 152.

Schlange ein Emblem, — eine "Einlage" an ber jüngern Fetisch= figur des Schnipbildes.

In folder Bielgestaltigkeit ber Ketische erkennen wir benn auch ben amerikanischen Sonnenkult als einen fortgeschrittenen Beifterkult, bessen Wegetappen burch die verschiebenen Fetische bezeichnet werben. So schloß fich, wie uns schon bekannt, auf haiti ber Rult an eine Grabhöhle an, und bennoch gelangte von hier aus die Borstellung zu einer Sonnen= und einer Mondgottheit. Fortan hieß also bem haitier nach dem allgemeinen Brauche, den Fetischnamen zu nennen, eine Gottheit "Sonne", eine andere "Mond". Der Mythus aber lehrte: aus jener Höhle seien einst Sonne und Mond, aber ebenso auch die Menschen hervorgegangen. Dann erft seien jene Beiben an den Himmel hinaufgezogen. Darum fah man auch keinen Biberspruch barin, ben "Monb" auch fortan noch bie Erb göttin zu nennen. 1) Während ich nun biese Kombination auf keine Weise als aus Naturspekulation entstanden verstehen kann, sinde ich sie auf bem bezeichneten Wege ohne Schwierigkeit und ohne Ginschaltung irgend einer Spothese leicht erklärbar.

Wie auf Haiti berselbe Geist in der Grabhöhle und in der Sonne verehrt werden konnte, wie Bunsi zugleich in der Erde und in ihrer Ralpyramide, so blieben auch in Amerika die Ralzeichen, insbesondere Ralsäulen, anerkannte Fetische besselben Geistes neben der Sonne. Nichts anderes als solche Fetische sind die vielgenannten steinernen "Sonnensäulen", mögen sie nebenher noch irgend einem praktischen Zwecke gedient haben oder nicht. Es sind Malsäulen, wie wir sie in Bolynesien fanden; Säulen der "Sonne" aber hießen sie hier mit Recht, insofern der Geist, dem sie errichtet wurden, nunmehr den Fetischnamen nach der Sonne sührt. Solche Säulen errichtete man "der Sonne" nach Picards Zeugnisse auch in Virginien, und Peter Rartyr sah solche auch auf den Antillen.

## 2. Göttergeschichte — Candesgeschichte.

Der häuptlingsgott ber siegreichen Aztelen, Huitilopochtli ist ein lebendiger Stammbaum aller über einander aufgewachsenen Fetischgruppen. Reine Staffel bis zur Sonne herauf hat er in seiner

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 177-179.

ruhmvollen Laufbahn unerstiegen gelassen, bei allebem nichts von seiner Bergangenheit aufgegeben. Die Sage stellte uns ben einfachsten und ursprünglichsten Fetisch bieses blutgierigen, von ber Pike auf groß gewordenen Gottes vor — ein Anochenbündel in einer Lade, an Stangen tragbar. Fetische ähnlicher Art bewahrten die Azteken auch später noch unter dem Namen Tepitoton in ihren Häusern. ) Sin solcher Tepitoton also, sei es der des Führers, oder, was wahrscheinlicher, der Aultgegenstand des leitenden Priesters war dieser Feldgott. Daneben aber besaß derselbe Geist auch schon einen Thiersetisch — das Totem seiner Rotte. Ein "kleiner Bogel" war es ja, welcher nach dem Mythus durch den Priester der Azteken den Auftrag des blutigen Feldzuges gab. Es war Huiston, "der Kolibri"; in Kolibrileiber gingen einst die Seelen der Aztekenhelden ein. 2)

Die Azteken eroberten das alte Mejiko, dem einst die siegenden Tolteken in Tula die Hauptstadt gegeben. Hier hatte Mixcoatl im Schlangensetisch der Urbevölkerung, der Otimier, geherrscht. Huiston schob ihn dei Seite, oder vielmehr, er setzte sich an und in seine Stelle. Als Herr der Otimier wurde er selbst nun zugleich ihre "Schlange". Bon Tula aus eroberte er das gesegnete Thal von Tenochtitlan — hier wurde er, die Herrschaft älterer Herrenstämme ablösend, zum Sonnengott. Die Thatsachen waren zu wohl verdürgt, als daß sie sich nicht vertragen hätten: dieselben Helden, die nach ihrem Tode Kolibris wurden, gelangten nun zu ihrem großen Geiste in der Sonne.

Wie ein erobernder Fürst die Titel konservirt, auch wenn er die Selbständigkeit der Reiche vernichtet hat, so bewahrt sich ein solcher Gott in gleicher Lage alle Fetischgestalten, mag auch jede für sich nur noch als "Emblem" des Ganzen ihr Dasein fristen. Die Sonne selbst ist fortan der regierende Gott der Azteken, an sie richtet der Staatspriester den Gebetruf, ihr reicht er das zuckende Herz. Demsselben Geiste aber errichtet er Malfäulen; auch in Nejiko sehlt es nicht an solchen "Sonnensäulen". 4) Auch ein tragbares Bild der Gottheit giebt es immer noch gleich jener Traglade des Feldzuges und babei auch noch ein ruhendes Kolossalbild auf der Höhe des "Sonnentempels."

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 572.

<sup>2)</sup> Ebenb. 505.

<sup>8)</sup> Ebenb. 505.

<sup>4)</sup> Ebend. 471.

Dieses Bild trägt als Schnitzfetisch einer fortgeschrittenen Zeit die Renfchenfigur, aber munderlich verwebt mit den Formen des Kolibri und ber Schlange. Als Ronig trägt ber Gott ben grunen Feberbusch und Febermantel — ein Seitenstück zu ber rothen Feberzier ber Polynefier — als Krieger Schild und Speer und ein Bunbel Pfeile, seinen linken Ruß aber schmucken die Rebern bes Kolibri - "Links ein Rolibri" wird als die wortliche Bebeutung seines Namens huitilopochtli bezeichnet. Unter diesem Fetischnamen ist er berüchtigt ge-Aber auch die Dede ber Schlangenhaut hat fich ber Gott nicht nehmen laffen; 1) nach Bernal Diaz aber umringelten mächtige Schlangen, aus Gold und Juwelen gebilbet, bas Bild. Sein Priefter, wie gewöhnlich zugleich sein Bild, trägt an einem seiner Fuße ein Schlangenbilb. Auf einer hölzernen Schlange ruht ber Tragsessel bes beweglichen Bildes, und den Tempel umschließt die mit hölzernen Schlangen geschmückte Schlangenmauer "Coatepantli." Aus Schlangen= häuten bestand die große Kriegstrommel oben auf dem Tempel, deren Klang den Spaniern so unvergeklich blieb. Mit einem Holze in Schlangenform erfaßte ber Briefter ben Ropf bes Opfers. Suitilo= pochtli ift ber eigentliche König seines Bolkes; so ift das Zeichen ber Schlange qualeich das Zeichen des Königs. 2)

Dieses Zeichen Huizilopochtlis — ein beweglicher Fetisch kleinster Art — trug Montezuma an seinem Arme, und es ist sehr verständslich, wenn er es demjenigen, den er mit seiner Bollmacht absendete, zur Beglaubigung überreichte. Nach Diaz' Schilderung befand sich unter den Fetischen des großen Tempels auch eine lebende Klappersichlange in einem mit Federn ausgelegten Behältnisse, der man Theile vom Menschenopfer vorlegte. In Jukatan und Guatemala war dieser Dienst lebender Schlangen weit verbreitet, und wenn in Nikaragua's) eine sochlange "Sonne" genannt wurde, so ist uns der Zussammenhang nicht mehr räthselhaft. Hätte doch in Mejiko der Kolibri, die Schlange, ebenso heißen können, wenn nicht vorzugsweise der ältere Fetischname sein Recht behauptet hätte.

Das göttliche Oberhaupt bes vorangegangenen Priesterstaates ber Tolteken, mit Ramen Quehalcoatl, behauptete sich wenigstens als zweithöchster Gott auch im Aztekenreiche. Obgleich sich ein ganzer

<sup>1)</sup> Ebend. 483 ff. 2) Ebend. 612. 3) Ebend. 484.

Mythus an seinen Namen geknüpft hat, so kann boch bieser selbst gang unmöglich ber einer historischen Person sein, benn auch er bezeichnet gang beutlich einen Fetisch. Diese Gottheit bat eine mit ber ber vorgenannten aukerorbentlich übereinstimmende Geschichte; aber auch in biefer spiegeln sich zweifellos historische Thatsachen, nicht Nieberschläge einer Naturbeutung. Ihr Fetisch ift vierfach zusammengesett : ein Feuerstein, ein Sperling, die Schlange und bas Menschenbild. Die älteren Formen find ber Stein - ursprünglich zweifellos ein Malzeichen — und ber Sperling. Die Schlange entstammt, wie jene bes huitilopochtli, benfelben Dtimiern, über welche bie Tolteken ichon vor ben Azteken geherrscht hatten. Durch bie Berbindung von Schlange und Bogel in einem Bilbe entstand eine "gefieberte Schlange", und bas bebeutet ber Rame Quegalcoatl. 1) Dem Menfchen bilbe traten fortan all bie älteren Formen als "Attribute" hinzu. Eingang feines Tempels ju Mejito ftellte einen offenen Schlangenrachen mit Fangzähnen vor.2)

Wenn wir hier die Schaffung folder kombinirter Geftalten biftorisch verfolgen können, so wird es uns ein anderes Mal erlaubt sein, aus ähnlichen Kombinationen weniastens im Ganzen und Großen auf einen ähnlichen Gang ber Geschichte zurückzuschlieken. Nicht minder lehrreich burfte bie Berknupfung des Mythus mit biefer Perfonlichkeit Wollte man benfelben aus bem Namen erklären ober auch nur mit diesem in eine innere Verbindung bringen, so müßte man zu mythologischen Abenteuern gelangen. Der Mythus besteht für sich als eine hiftorische Sage; er erzählt ben Fortschritt friedlicher Rultur unter einer priefterlichen Herrschaft bes Toltekenstamms, die Reaktion ber unterbrudten Rulte und ben Sturg biefer Berrichaft. Die Namen ber historischen Träger jenes Fortschrittes haben sich nicht erhalten; für sie alle nennt die Sage nur den einen besjenigen Gottes, der auch im Bewußtsein der Nachkommen noch neben den wandelbaren der unwanbelbare Träger ber Toltekenherrschaft war, unbekümmert barum, bak ber Name lediglich ein Fetischbild bezeichnete, halb Bogel, halb Schlange; - es war vielleicht biejenige Drachengestalt, welche Diaz auf ber Plattform bes großen Tempels vor ber Rapelle bes Hauptgottes fab.

<sup>1)</sup> Ebend. 485 f.

<sup>2)</sup> Clavigero, Alte Gefchichte Mexitos. Deutsch 1790. L. 371.

für diejenigen, denen der Sinn des Namens geläufig blieb, mußte als der "Drache" als der priesterliche Regent des Toltekenstaates gelten, unbeschadet dessen, daß die Sage die Figur desselben selbst wieder menschlich ausstattete. Daß endlich auch Sonne und Mond als Menschengestalten erscheinen, darf uns hiernach nicht im geringsten wundern,

Abgesehen von den Gottheiten der Familien und Familiengruppen hat auch das mejikanische Staatswesen noch mancherlei Gottheiten und den ihnen eigenthümlichen Kult erhalten. Ihre Borgeschichte liegt nicht sossen, weil sie nicht denjenigen Bolkstheilen angehören, die wir im Lichte der Geschichte als die herrschenden erkannten. Aber das Bersklitis von Huizilopochtli zu Quepalcoatl läßt uns die Stellung erauthen, welche sie einnahmen. Beide genannten Hauptgötter haben den Kult der otimischen Götter einsach an sich genommen, die "Schlange" ift in das Bild des einen wie des andern ausgegangen; aber nicht so hat Huizilopochtli dem Quepacoatl gegenüber zu handeln vermocht. Er hat nicht wieder die "gesiederte Schlange" in sich ausgenommen, sondern ihr ein eigenes Dasein belassen, während der Mythus zu erzichlen begann, der letztere sei des ersteren Sohn, also zwar ihm unterthan, aber doch nahestehend.

Zweierlei kann man sich vorzugsweise als Erklärung solcher Berschiebenheit benken, eine gebotene Rücksicht auf ben burch ben Gott repräsentirten Bolkstheil und das Borhandensein eines schon gesicherten eigenen Kultes. Sinen solchen zu vernichten, trägt auch der Feind Bebenken, wenn er sich auf dem Platze behaupten will. Auch in diesem Sinne erhielt der Kult die Götter am Leben.

Tetscatlipoca trägt ebenfalls einen Fetischnamen. Nach Diaz silbete sein Gesicht eine Art Bärenschnauze, seine Augen aber bestanden wis Spiegeln, die man im Lande Tetscat nannte. Andere dachten sabei überhaupt an den spiegelnden Stein, aus dem das Bild verstrügt war oder insbesondere an den glänzenden Schild am linken Ume. Wie immer, der Name "glänzender Spiegel" gilt zweisellos dem Fetische. Er ist ein Bruder des Huitslopochtli, steht in gleichem Kange neben diesem maupttempel und beansprucht eigentlich dem Kythus nach sogar noch den Borrang vor diesem, indem er es gewesen, der diesen erst in den Himmel aufgenommen habe. Gegen Quetalswall hat er sich seiner Zeit seindlich benommen, die Waldschlange

hat er als Kriegsmann zerhauen. Er gehört als Hauptgott einem besondern jener Stämme an, die wir im Gegensatze zu den Leuten seghafter Rultur als indianische Beduinen bezeichneten, dem Stamme ber Tlailotlaten. Diese fielen angeblich erft nach ben Azteken, mahrscheinlicher aber mit biefen ungefähr gleichzeitig in Anahuac und fetten fich wie jene bafelbft feft. So kann man wohl in jenem Mythus ben historischen Sintergrund suchen, daß auch diese Mailotlaken, welche auch noch zur Zeit ber spanischen Eroberung in einzelnen Stäbten und Borftabten zusammen wohnten, burch Kampf und Lift gegen Otimier (Schlange) und Tolteten (Quetalcoatl) bas Eroberungswert ber Azteten förberten, in einzelnen Theilen bes Landes felbst als Eroberer auftraten und von jenen als solche respektirt wurden, was um so leichter möglich war, als ja ber Großkönig balb aus dem einen, bald aus dem andern Stamme genommen werben konnte, da seine Wurde bem Grundsate nach nicht erblich mar. Daber also ber Bruberbund ber beiben Götter und bie wibersprechenden Meinungen über ben Rang ber Repräsentanten cooperirender Stämme. Auch durfte ber himmelsfetisch speziell biesem Stamme ber Mailotlaken und nicht bem ber Azteken eigen gewesen sein, bis sich die letzteren auch in biefer Sinfict jenen gleichstellten.

Daß die Göttermutter Coatlantana ober Coatlicue Namen und Geftalt von ber Schlange hat, und bem Mythus nach auf Coatepet, bem "Schlangenberge" wohnt, past fehr gut zu ben gleich mäßig in ein fehr hobes Alter gurudreichenben Borftellungen von einer Göttin = Mutter und ber bes Schlangenfetisches. Der "Berg ber Schlangen" beutet zweifellos auf eine alte Mal- und Rultstätte. bem großen Pyramidentempel zu Mejiko war ihr die alleroberfte Kapelle eingeräumt, und Diaz sah sie ba, wie er glaubte, halb Mensch, halb Eidechse, zur Salfte verschüttet mit ber Menge bargebrachter Samen und Pflanzen. Als Mutter bes Segens ber Land= und Garten= arbeit weist sie auf jene altere Zeit zurud, ba beim Uebergange zu seghafter Kultur auch hier ber Landbau noch unter Frauenverwaltung gestanden haben muß. Statt fie mit Müller eine "Flora der Rejikaner" zu nennen, wäre fie mehr einer Demeter zu vergleichen; aber solche Bergleiche förbern überhaupt nicht immer das Berständniß. Gar oft haben fie das Gegentheil verschuldet.

Gine Parallelform berfelben Göttin, Centeotl, eine "Urgöttin", bie ben Kindersegen bescheert, nahmen die Azteten von den Tontonaken aus. 1) Bon gleicher Bedeutung sind Tonanzin, "unser Mutter," Tetlionan, "Mutter der Götter," Tocitin, "unsere Großmutter," Cihuatcohuetl, das "Schlangenweiß mit dem Kaninchen" un Tazi, "Mutter Erde".

Derselben Borstellung, aber schon auf der Stuse der Baterherrsschaft, entspringt die alte Gottheit Tlalok, welche die Azteken ebensfalls in einem Theile des Haupttempels aufnahmen. Tlalok ist der herrschende Geist auf der Grabstätte im ältesten Sinne. Den Ramen Tlalok sühren deshalb auch Berge, und die Bilder desselben stehen zumeist auf solchen. Bei einem seiner Feste versertigte man ihm als Darbringungen kleine Hügel mit dem hölzernen Bilden einer Schlange darauf — genug deutliche Andeutungen des alten Berhältnisses. Daß man von ihm Regen erwartete und auch erbat, und daß er den Donner regierte, das kann uns nicht so befremden, daß wir ihn darum als einen "Wassergott" in das System zwingen müßten.

Am Sitze der Regierung sowohl, wie im Lande und in den Provinzen wurden natürlich noch Gottheiten in Menge verehrt. Ihre Namen zu nennen wäre zweckloß. Nur muß hervorgehoben werden, daß hierbei der Thierfetisch außerordentlich vorwaltete, so daß allenthalben dieser und nicht der Sonnenkult als die ältere und allgemeinere Grundlage angesehen werden muß. Auch den Bulkan Bopocatepetel bewohnten Geister in der Beise, wie den Kirauea auf Hawai; wenigstens weiß auch Diaz von den Tempeln solcher zu erzählen, die wir benen der Pele an die Seite stellen können.

Grimmig und blutgierig, wie ein Indianer in Leidenschaft, werden alle diese Geister gedacht, und die Art, wie ein so gewaltiges Reich die Blutgier seiner Götter zu stillen vermochte, hat weithin Furcht und Grauen verbreitet. Nach "gut und bose" aber im Sinne der Ethik unterschieden sich auch diese Götter der "Kultur" nicht; wohl aber sahen mit Recht die unterdrückten Totonaken in den Göttern ihrer aztekischen Unterdrücker die bosen Geister, in ihren eigenen, unterlegenen die guten.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 491.

<sup>2)</sup> Ebend. 470.

Um sich aber unter ben vielen Gottheiten eine einzelne besonders und für alle Fälle geneigt zu machen, mußte man sich einer solchen in bestimmter, aber doch wieder allgemein üblicher Weise verbinden, was im Jünglingsalter unter noch zu erwähnenden Formen geschah. hier möchten wir auf eine andere Konsequenz dieser Uebung die Aufmerksamkeit lenken.

Es war nämlich — wer kennt bie Erfahrungen, die zu folcher Einsicht führen konnten? — es war nicht zu jeder Zeit jeder Geift gleich geneigt, in einen folchen Rultbund mit einem Einzelnen zu treten. Der Nordamerikaner ließ es bekanntlich barauf ankommen, welcher Beist ihm selbst entgegenkommen, erscheinen wurde; barnach mahlte er fein perfonliches Totem, feinen Schutgeist in Berbindung mit einem besonderen Fetische. Die reichere Rultentfaltung des Südens hat auch biefe Erfahrungen in ein Spstem gebracht und basselbe zu Rut und Frommen der Gemeinheit an das Licht gestellt: solche Systeme sind es, die wir in ben Reften ber sogenannten "Ralenber" ber Majavölker und speziell auch der Altmejikaner besitzen. Diese von den Priestern verfaßten Ralender bestehen in einer Berbindung der aufeinander folgenben Monate und Tage bes Jahres mit bestimmten Thier= ober Diese Bilber find bie Fetischzeichen bestimmter Pflanzenbildern. Gottheiten, und fie bezeichnen sonach in jener Berbindung zweifellos in jedem einzelnen Falle biejenige Schutgottheit, mit welcher fich zu verbinden dem an diefem Tage Geborenen gerathen fei. Wird diefer Rath des Priesterthums allmählich zum Gesetze — denn dahin ist nicht weit - so kann man leicht babin kommen zu sagen: die und die Tage regiert ber Bar, jene ber Fisch, jene ber Storpion, ober bie an biefen Tagen Geborenen find der Leitung des Bären, des Fisches, des Storpions anheimgegeben; ber Mensch hat an ben Geistern biefer Fetische seine Leiter und Regenten.

Diese Anmerkung könnte für Mittelamerika genügen; es sei aber auch gestattet, ein klein wenig in ein jüngeres Kulturgebiet Borschau zu halten. Wie, wenn der Thiersetischismus vollständiger als hier durch den Gestirnsetischismus verdrängt würde? — Antwort: Dann hätten wir einen ast rologischen Kalender mit seinen Angaben über "regierende" Planeten und Thierkreiszeichen. Auf einer noch etwas vorgerückern Stufe kann dann als Vervollständigung die Kombination der Planeten nach ihren Stellungen, die — "Konstellation" hinzutreten.



Ganz fern stehen auch wir bieser Verbindung nicht. Die Heiligen, nach benen der Katholik seine Kinder nennt, sollen beren Schutpatron werden; wer von ihnen zu wählen sei, das sagt auch heute noch vielen Batern der — Kalender.

## 3. Die Priester.

Es wird schwer zu entscheiben sein, ob ber große Staat von Anahuac, die erste Organisation von solchem Umfange, der wir auf unserem Wege begegneten, mehr durch ben Kriegerabel ober burch bie Briefter aufammengehalten wurde. Die Arbeiter und Bürger im Centrum bes Reiches mochten bie Macht bes Stammes fegnen, die ihnen menigstens Schut und Frieden gewährte; als Bruchstud folder Stämme sich zu betrachten, hatte fie ihre Geschichte gelehrt. Aber bie fernen, ohne ein Band ber Verwaltung ober Organisation angeschlossenen Brovinzen erhielt blok die Concentration aller menschlichen Geisterfurcht und ber Schauer vor Huitlipochtli in Unterwürfigkeit. Die Waffen ber Azteken allein hatten bazu nicht hingereicht. Auf bem lähmenben Schreden vor bem blutgierigsten aller Geister mar bie Berrschaft erbaut. und ben Schrecken erhielt und erhöhte ein Kult, bem eine von Clavigero nach Millionen geschätte Briefterschaft angehörte. Die Haupt= stadt allein hätte ein heer von 5000 Brieftern umschlossen. einer folden Silfstruppe konnten bie Manner eines kleinen Stammes in einem reichen und reich bevölkerten Lande von folcher Ausbehnung die Herren spielen. Diese schwarze Truppe - schwarz war die Farbe ihrer Baumwollgewänder — ftellte eben nicht blog ber Abelsstamm, sondern in ihr waren auch die Briefter der Bolkskulte inbegriffen und zugleich burch eine hierarchische Berbindung an die Herrschaft im Lande angeschloffen.

Müller bezeichnet als die Beschäftigungen dieses Heeres: "Gottesdienst, Wissenschaft, Aufmunterung im Kriege, Ausübung der Heilkunde,
Erziehung der vornehmen Jugend in Seminarien." Das sind im
Ganzen, nur den Namen nach etwas gehoben — die spezisischen Thätigkeiten des Priesterthums, auch unter primitiven Verhältnissen. Der
"Gottesdienst" ist die Kultpflege, bei dem vornehmen Theile der
Priesterschaft vorzugsweise eine gestistete oder vom Staate unterhaltene,
die "Wissenschaft" beschränkt sich im Wesentlichen auf dieses Gebiet,
Lippert, Priesterthum I.

insofern sie sich nicht auf dem politischen weiter erstreckt; "Aufmunterung im Kriege" ist der der modernen Aussalfassung entsprechende Ausdruck für das, was der Priester als Träger des siegverleihenden Gottes im Felde wirkt. Die "Heiltunde" bewegt sich in den uns dekannten Grenzen und die "Erziehung der Jugend" in Seminarien bezeichnet die Umgestaltung der Priesterzünste mit ihrem Lehrlingswesen in kloster= und seminarartige Anstalten dieses Zweckes; denn auch diese Erziehung der zog sich auf die Kenntniß der Kultersordernisse und des Tempeldienstes. Je nach den Kultplätzen konnte es auch für die Söhne des Abels nur von Bortheil sein, dieser Carriere sich zuzuwenden. Rur eins, praktisch wohl das wesentlichste, hat Müller übersehen: die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten durch die Bermittlung der Göttersprüche, die dem Priester ganz allein und ausschließlich in die Hand gegeben ist.

Ob man ben Bericht bes Diaz ober irgend einen andern aus ber Zeit ber Conquista lieft, überall erscheint ber "Papa" neben ben Razifen und neben bem Könige, überall als beffen Berather und rechte Hand, weil, wie in Westafrika, überall bie Gottheit ber eigentliche Regent ist und an seiner Stelle ber Priefter burch ben König, gefahrloser als biefer, regiert. Was fann ber große Monteguma thun, ohne den Ausspruch der Götter durch die Briefter eingeholt zu haben? Sie befehlen, versprechen und brohen, je nach der Lage der Dinge, und dem Könige bleibt keine Wahl. Allerdings drängt sich ihm mitunter eine eigene Entschließung auf, aber boch versetzt ihn in folchem Kalle ber Götterspruch in einige Rathlofigkeit. Immer ist es ber Gott, ber burch ben Mund ber Priefter bie Spanier balb vorwärts kommen, balb zurückalten läßt. In der Nothlage ber Gefangenschaft muß Montexuma einmal felbft bas Wort feines Gottes erganzen, bas nicht zu ihm gekommen ist — sollten die Briefter nie in eine solche Lage gekommen fein? Auch mit bem fo ergänzten Rathe banbigt Monte-In der Zeit seiner größten Rathlofigkeit, da die zuma die Massen. Spanier seine Unterwerfung unter Raiser Rarl V. begehren, nun in Wahrheit aller menschliche Rath zu Rande ist — ba schweigt auch bas Drakel. Auch die Priefter sind rathlos, ober sie lassen ihn rathlos fie sind entschlossen, ihn preiszugeben. Ja, endlich sind es wieder bie Götter, welche gegen ben Willen bes nachgiebigen Rönigs ben Krieg wünschen — in allem hat ber Priefter bie Hand, und man wundert

sich angesichts dieser Berichte nicht, daß die Sage einst den Priester allein in diesem Lande herrschen ließ.

Damit scheint die übermenschlich hohe Stellung in Widerspruch, die doch wieder der König als Fetisch der Gottheit einnahm. Was anderes aber kann der König der Azteken vorgestellt haben, wenn er schwur, bewirken zu wollen, daß die Sonne ihren Lauf gehe, daß die Wolken regnen, die Flüsse fließen und die Früchte reisen? der Schneide eines Messers. Wie, wenn die Wolken nicht regneten, die Flüsse nicht schneide eines Messers. Wie, wenn die Wolken nicht regneten, die Flüsse nicht slossen, der Früchte nicht reisten? Mit anderen Worten: jedes Mißgeschick des Landes gab den König — den armen Fetisch — dem Kriester in die Hand; er hatte sein Versprechen nicht gehalten und wurde verworfen.

Fest aber stand der Priester. Hatte sich einst diese Art Königsthum vom Priesterthume losgelöst, so war es nicht zu dessen Schaden geschehen. Bon seiner Herrschaft war zwar nicht die Form, aber ein gewaltiger Rest geblieben. Der König war wählbar; die Priesterämter des Huizilopochtli, des eigentlichen Landesregenten, lagen in den Händen weniger Abelssfamilien, und die Würde des Oberpriesters, Topilzin genannt, war in einer einzigen Familie erblich.

Die Priesterzünfte hatten sich zu förmlichen Orben entwickelt, aber auch die gesammte Stiftungspriesterschaft mar, vielleicht aus ben Zeiten unbemäntelter Briefterherrschaft ber, hierarchisch geordnet, so zwar, bag man sie sehr wohl einen Staat im Staate nennen konnte. bas Königthum wurde bas oberfte Vorsteheramt ber Gesammthierarchie burch Bahl befett, welche natürlich nur auf bie vornehmften Geschlechter Bludlicherweise murben zwei Dberpriefter aufgebeschränkt war. stellt, beren Titel nicht von Bescheibenheit ber Stellung zeugen. eine heißt Testeuctli, ber "göttliche Herr", ber andere Hueiteoquizqui, In ersterem barf man wohl die Erben ber alten der "große Priefter". Theofraten erkennen, die sich einst den Wahlkonig als brachium saeculare beigesellt. Denn bieser "göttliche Herr" ertheilt noch bem Könige die Salbung und bamit bas Königthum — er belebt ben gewählten Fetisch mit bem regierenben Geiste.

<sup>1)</sup> Clavigero a. a. D. I. 465, nach Gomara.

Beibe Dberpriefter haben insbesonbere eine maßgebende Stimme bei zu beschließender Kriegserklärung. Das eigentliche Regentenamt tritt noch mehr als ihr besonderer Beruf dadurch hervor, daß ihnen für die Beaufsichtigung der gesammten Priesterschaft im Mejikoteohuagin noch ein dritter Oberpriester beigegeben ist. Sie repräsentiren also noch immer recht deutlich das alte voraztekische Priesterregime, das einen König allenfalls als Feldherrn neben sich hatte, der den Krieg zwar im Auftrage leiten, aber nicht selbst beschließen sollte. Wieder war es also auch hier, wie in Westafrika, der Krieg, der eine Mine in das hierarchische System legte, und Krieger und Priester werden wir noch wiederholt um die Herrschaft ringen sehen.

Die einzelnen vom Staate aufgenommenen Kulte hatten an ihren Kultstätten eine zahlreiche Priesterschaft. Die ceremonielle Darbringung insbesondere der Menschenopser allein erforderte ein größeres Personal an zeder Kultstätte und die verschiedene Art der zugewiesenen Arbeit mußte auch unter diesem wieder Rangordnungen entstehen lassen. So bestanden organisirte Priestercollegien unter ze einem priesterlichen Vorsteher. Nach dem Range ihrer Gottheit genossen dieselben ihre Auszeichnung.

Die Dotation der Stiftungspriesterschaft kann man sich kaum anders als nach Analogie berjenigen der erobernden Abelsgeschlechter und des nachmaligen Rommendenspstems der Spanier denken: Götter und Priester, oder, mit einem Worte, die "Tempel" bekamen zu ihrer Unterhaltung Landesgebiete mit gewissen Leistungen der darauf Wohnenden zugewiesen. Bon einzelnen Tempelländer ein dieser Art geschieht wenigstens Erwähnung. Die grausamste Tempelleistung, die des menschlichen Opfermaterials, war dagegen als ein Tribut auf die von einheimischen Kaziken beherrschten Rachbarländer gelegt, welche unter meistanischer Souzeränität standen.

Außerdem gewannen Stiftungspriester wie andere einen guten Theil ihrer Beköstigung durch die reichlichen Massen von Opfersteisch, die für sie gekocht wurden. Auch war es Sitte, daß bei größeren Festen der König nicht nur das Bolk, sondern insdesondere auch die Priester reichlich beschenkte. Die Priester eigener Unternehmung, vorzugsweise wohl als Wahrsager und Aerzte praktisch eingreisend, lassen sich natürlich für den Fall bezahlen.

Nach Ramen und Kleidung stellte auch der mejikanische Priester in Kultfunktion seinen Gott selbst vor. Die Briester des Quekalcoatl, ber selbst wieder als verewigter Priester gedacht wurde, bildeten ein vorzugsweise geehrtes Collegium, dessen sichtbares Haupt selbst wieder Duehalcoatl hieß. Der Topilhin des Huihilopochtli aber, welcher in dessen großem Tempel mehreren Gottheiten zu opsern hatte, führte bei jeder Funktion den Namen derzenigen Gottheit, vor der er fungirte. Man sindet die Erwähnung von Thiermasken, die sich die Priester bei Darstellung ihrer Gottheiten anlegten, und die verschiedenartigen Vermummungen und die Anlegung der Attribute der Gottheit bezweckten dasselbe.

Auch im gewöhnlichen Berkehr kennzeichneten sich die Priester durch eine besondere Tracht, die wohl nach den Bölkerschaften, welche das große Reich bilbeten, verschieden sein mochte. Wir hören von Priestern in schwarzen und in weißen Baumwollmänteln, mit gelben und rothen Kopsbededungen, auszeichnenden Mützen und Halsbinden, und Diaz vergißt bei seinen Schilberungen selten, die grauenhaft mit Opferblut verklebten Haare zu berühren.

Außer biesen eigentlichen Priestern gab es noch eine Art von Kultgesellschaften, die man den Klöstern verglichen hat; nur daß die Angehörigen keine Ordensgelübde auf Lebenszeit verbanden. So sollen schon im alten Toltekenstaate Greise und Witwen beim Tempel der Centeotl Aufnahme gefunden haben. Im Dienste der Priester befanden sich auch Priesterinnen, und Diaz erwähnt eine Art Nonnen des Hultvermittler, sondern nur für untergeordnete Dienstleistungen dei den somplizirten Kultakten bestimmt: den Dienst zu verlassen und zu heirathen, stand ihnen frei.

Bas von dem Ascetentum dieser Priesterschaften erzählt wird, das läuft auf die unter europäischer Brille betrachteten Entsagungsopfer unterschiedlicher Art hinaus, welche die Kultverdindung des Priesters
mit seiner Gottheit herstellen und unterhalten.

Wie im Vorbeigehen schon erwähnt, waren ursprünglich Priester auch die Bannerträger in der Schlacht. Worauf sich ursprünglich biese Sitte gründete, das wissen wir; aber auch die müssen es wohl gewußt haben, welche uns die Sage von dem Einzuge und Bandermarsche der Azteken ausbewahrten. Damals trugen je vier Priester nach den Einen den Körper, nach den Andern das hölzerne Bild des Huisilopochtli in einem als Tragstuhl hergerichteten heiligen

Schrein, Teoicpalli genannt, bem Heere voran. Korretter bürfte wahrscheinlich die Meinung gewesen sein, der Gott leite sowohl seine Träger wie das Heer. 1) Als Exuvialsetische sollen vier Pfeile und ein "Fähnlein" dem Körper beigelegen haben. Dieses Traggestell mit seinem Inhalte selbst war also das älteste Banner des Azelenheeres.

Wo der Zug für längere Zeit zur Thier- und Menschenjagd anhielt, da warsen die Priester eine Erdpyramide auf, wie wir sie auf
dem ganzen dis jetzt überschauten Gediete als Grad- und Kultmarke
angetrossen haben; sie stellten das tragdare Heiligthum mit dem Gotte
darauf, und entwarsen so das primitive Rodell aller Tempelbauten
dieses Landes. Bor dieser "Opferhöhe" spannten sie ein Bersammlungszelt aus für den Kultverkehr mit dem Gotte. Hier
legten sie ihm Wachteln in Menge als seine Speise vor, und
schlachteten ihm die erjagten Menschen zur Stillung seines Blutdurstes.
Diese Stücke der Jagdbeute "Kriegsgesangene" zu nennen, dürste eine
unverdiente Beschönigung sein. Zudem verwendeten die Aztesen das
Fleisch zur Stillung des eignen Hungers. Man muß bedenken, daß
sie keine Heerden gezähmten Biehes bei sich hatten und kein Manna
fanden.

Daß die Berichterstatter selbst immer wieder auf biblische Parallelen und Ausbrücke verfallen, bessen kann man sich kaum wundern. Aber die so auffällige Aehnlichkeit selbst in so vielen einzelnen Jügen liegt nur in der Sache selbst. Daß die Priester als Führer dieses Kannibalenzuges in jedem Falle in der allgemein üblichen Weise die Aufträge ihres Gottes werden eingeholt, daß sie mit andern Worten in der "Stiftshütte" vor der "Opferhöhe" werden orakelt haben, das ist ganz selbstwerständlich.

Alle Berhaltungsmaßregeln, welche die Horbe erhielt, mussen von ihnen ausgegangen sein. Burden sie schon, wie ja natürlich ist, als menschlicher Vorschlag fragweise formulirt, so muß sie doch die Gottheit wenigstens mit ja oder nein angenommen oder verworsen, somit sie oder das Gegentheil sanktionirt haben. Das liegt so sehr in der Sache selbst, daß wir uns auch über den an sich widerspruchsvollen Bericht nicht wundern können, der Kannibalengott habe hier seiner Horde die "Gesehe und Ordnungen eines Kulturvolkes" gegeben.<sup>2</sup>)

<sup>2)</sup> Müller a. a. D. 594. 2) Müller a. a. D. 594.

Unzweifelhaft ift es, daß die Azteken auf diesem Steppenwege Gebote und Gesetze ihres Gottes erhielten, aber ebenso zweifellos ift es ein Jrrthum, daß diese Gebote ber Steppe bie Gesetze bes Rulturlebens gewesen seien. Solche Gesetze konnen nur im Lande selbst bei geordneten Berhältnissen entstanden sein, und an diesen haben die Unterthanen gewiß ihren Antheil. Uebergll ift es berfelbe Jrrthum und biefelbe verkehrte Geschichtsauffaffung, wenn man annimmt, es habe ein Gefetz als solches früher bestanden als der entsprechende Rulturstand, den es enbaültig geschaffen batte. Begann man bas geordnete Leben als bas gesetzmäßige zu betrachten, so stellte man es natürlich wieber unter die Sanktion des herrschenden Gottes, und die Bersuche einer Formulirung feiner Normen erschienen naturgemäß als seine Orakel. Ueberall begegnen wir ber Neigung ber Bölker, ihre Urgeschichte sich in der Beife zurecht zu legen, daß fie erst ihre Götter, bann erft die menschlichen Rönige regieren laffen, mithin nach ber ganzen Geschichte ber Borftellung ber Gott immer ber vorangegangene fein muß. Damn fällt konsequent auch die Gesetzgebung und Ordnung bes Lebens in die Beit ihrer Regierung, vor ben Beginn ber Rultur, beren Früchte fie find. So mußte benn auch bei ben Azteken ber hiftorische Frrthum entstehen, ihr Gott habe ihnen in ber Steppe - außer bem Rulturleben - bie Gesetse ber Rultur gegeben.

Daß Briefter mit in die Schlacht zogen, blieb benn auch bis zum Sturze bes Reiches Sitte; aus ber führenben Gottheit aber, ober wenigstens aus ihrem Fetische, war ein "Reichspanier" geworben. Bebeutung, welche bie tapferen Axteten immer noch biefem Zeichen beilegten, entschied bie Schlacht bei Dtumpan zu Gunften ber Spanier. Aber ber Träger beffelben scheint kein Briefter mehr gewesen zu sein, vielmehr hielt ihn Bernal Diaz für einen Obergeneral, was freilich jene Burbe nicht ausschließt. Auch die abeligen Säuptlinge — die väterlichen Vorstände ber Eroberersippen, - welche ihre besonderen heeresabtheilungen führten, hatten ihre "Fahnen und Wappen" bie 3. B. einen weißen Bogel, eine Art Strauf vorstellten. Das "Reichsbanner" war aus Gold und kostbaren Febern hergestellt und mag fomit wohl unseren Fahnen ähnlich gesehen haben. Daß biese "Beichen" in einer inneren Beziehung zu jenen Fetischen ftanben, welche wir zuerst an ihrer Stelle trafen, ift nicht zu bezweifeln. Satte fich einmal ber Ketisch bes huitilopochtli in eine maffive Bilbfaule verwandelt, fo

mukte für seinen Beift, wenn er bem Beere folgen sollte, ein anderer geschaffen werben. Am nächsten lag es, bie Berbindung beiber durch einen beweglichen Schmud berzustellen. Dak gerade Febern eine tonigliche Auszeichnung bilbeten, faben wir bereits.

Trot ihrer Gottesnähe leitete boch auch die megikanische Briefterschaft bie Erfahrung babin, sich ber Fähigkeiten eines vorausschauenben und geübten Beerführers zu verfichern und zu bedienen. die ja der Borftellung nach in ihrer ganzen Erhaltung auf Menschen angewiesen schien, hatte keinen Ginspruch bagegen zu erheben, baß fich ihr auch auf biefem Gebiete menschliche Kähigkeiten zur Berfügung ftellten; es liegt also auch gerabe fein Wiberspruch in biefer boppelten Auch auf biesem Wege konnte sich bei theokratisch beherrschten Bölkern bas Königthum entwickeln. Auch ber meiikanische König mußte vor Allem ein perfonlich tüchtiger und tapfrer Kriegsführer fein, im übrigen murbe er ein Fetisch in ben hanben ber Briefter. gerabe an diefer Stelle konnte ber Mann felbst feines Gludes Schmied fein; feine Gottbefeeltheit mar eine zweischneidige Waffe, und es kam barauf an, wie fie geführt murbe. Nirgends konnte es ihm früher gelingen, ben Briefter bei Seite zu schieben, als in ber Schlacht selbst, wo die vom Augenblicke geheischte Entscheidung auch das einfachste Durch viele und glückliche Kriege konnte bie Drafel ausschlok. königliche Gewalt sich über die priefterliche erheben; wenigstens das Banner hatte fie biefer schon entwunden. Dann begannen sich aber auch Banier und Fetisch wie Königthum und Priesterthum als zwei verschiedene Rategorieen zu sondern, obwohl fie in ihrer Wurzel eins maren.

# 4. Das Princip des meiitanischen Tempelbaues.

Der vollenbetste megitanische Tempel — Teocalli — ist immer noch berfelbe architektonisch burchgeführte hügelbau mit seinen gehegten Umgebungen, ben wir ber Reihe nach fast bei allen Bölfern fennen lernten, die wir betrachteten. Wir hörten schon, wie die wandernden Axteten an all ihren Raftplaten einen folichten Sugel aufwarfen, um auf biefem ihren Gottesfetisch aufzustellen. Tlalot, ben alten Gott ber Grabstätten, verehrte man allenthalben im Lande auf einem Hügel; kleinere Hügel bildete man zu seiner Erinnerung; oben auf steckte man die Schlange, ben Fetisch ber Abgeschiebenen. Andererseits wiffen

wir, daß auch in den großen, pomphaft aufgeführten Tempeln nicht bloß die Fetische der Götter, sondern auch die Leichen der Großen aufgenommen wurden, und vielfach fand man um einen großen Steinhügel herum viele kleine gesellig aufgestellt, die Grabmäler jüngerer Generationen neben dem Male eines Gottes.

Bon allen Grabmälern und Tempeln — beibes ist noch nicht generell verschieben, - welche wir bis jest tennen lernten, stehen bie auf ben Inseln ber Subsee ben megikanischen am nächsten. fommen ihnen felbst im Nebenfächlichen so nabe, daß wir für jene Inseln eine, an sich ja nicht absolut unbenkbare, Entlehung und Nachahmung annehmen könnten, wenn nicht die geschichtlichen Thatsachen selbst eine solche Annahme völlig ausschlössen. Gerade biejenigen Tempel ber Societätsinseln, welche burch ihren geordneten, aber immer noch mörtellosen Steinbau am auffälligsten ben Bergleich herausforbern, find furz vor ber Entbedung jener Infeln in einer Zeit aufgeführt, in der erweislich irgend eine Verbindung mit Amerika nicht stattgefunden hat. Die älteren Modelle aber, die allenfalls auf eine solche Beziehung in Urzeiten gurudgeführt werben konnten, bestehen bis in jene Beit hinein in schlichten Erbhügeln mit Steinumfaffungen, mahrend von ben meitkanischen Steinbauten einzelne ichon in die portoltekische Zeit gurudreichen follen. Es kann also nicht an eine Entlehnung, sondern nur an Gleiches aus gleichem Grunde gebacht werben.

Insbesondere aber schließt sich der mejikanische Teocalli-Bau in einer für die äußere Ausgestaltung sehr wesentlichen, an sich weniger bedeutungsvollen Eigenheit denjenigen Malhügelbauten an, die wir auf den Tongainseln antrasen. Das Uebereinstimmende und zugleich sür die ganze Anlage Wesentliche besteht darin, daß man die Leiche nicht wie anderwärts in die Tiese des Hügels verscharrte, sondern auf der höhe desselben in einem besonderen Häuschen aufbahrte. Man kombinirte darin die polynesische Sitte, ein Tupapau auszurichten zugleich mit der allgemein üblichen. Der Tupapau<sup>1</sup>) aber verdankte seine Einführung wieder wesentlich der Gepflogenheit oder doch dem Wunsche, die Leichen zu konserviren, und so mag man denn auch für die mezikanische Anordnung das Kombiniren von Begraben und Konserviren hier maßgebend halten. Oder in anderer Form: wir sehen in

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 155 und 159.

ber Form bes Teocalli bie Geschichte eines Bolkes angebeutet, das seine Leichen erst unter einem Ralhügel begrub und nachmals unter einem andern Klima im luftigen Raume konserviren lernte.

Diese Bauten speziell, wie wohl üblich, als "Opferhöhen" ober "Altäre" zu bezeichnen, ist ebenso irreleitend, wie die erklärende Annahme, das Opfer hätte durch einen solchen Unterdau den Göttern näher gebracht werden sollen. Das ließe völlig unerklärt, wie auch Bölker ohne Himmelssetisch zum Bau solcher Hügel gelangen konnten, zumal sie sich ja dadurch von ihren Göttersten eher entsernt hätten.

Wie die Pyramide auf ben Subfeeinfeln schließt auch bie mejikanische nicht mit einer Spite, sonbern als Pyramibenftut mit einer ber verjüngten Grundfläche entsprechenden Blattform. Auf dieser wurde bas Leichen= beziehungsweise Gotteshaus aufgestellt. Die gewöhnliche Form ber Grundfläche war das Biereck, bei den Tempeln des Quehalcoatl, also ben spezifisch toltekischen, ausnahmsweise ein Rreis. Gang wie auf ben Subseeinseln konnte biese Blattform wieber entweber ein einziges ober mehrere Leichen= beziehungsweise Fetischhäuschen auf: Diese Fetischhäuschen ober "Kapellen", wie sie Guropäer nannten, find bas Wefentliche, und fie machen bie ganze Anlage zum Teocalli b. h. "Gotteshause." Der Streit ber Gelehrten, ob biefe Teocalli beffer so ober "Opferhöhen" zu nennen seien, ist ein müßiger. Allerdings war bei ben größten Tempeln bie Plattform so geräumig, daß hier eine große Opferversammlung Raum hatte und man wirklich hier oben vor dem Fekischläuschen opferte; aber in ähnlicher Weise legte man ja auch auf ben Sübseeinseln bie Opfer auf bie Terraffen, mahrend das Bolf nur vor bem hügel Blat fand.

Schon diese mannichsaltigeren Elemente unter Anwendung von steinbehauenem Stein, Kalk und Lehm boten der altmejikanischen Bautunft den Stoff zu einer viel reicheren Entfaltung, als wir sie bis jest irgendwo getroffen haben.

Außer kegelstutzemigen Duetalcoatltempeln erscheint zumeist ein einfacher Byramidenstutz mit einem darauf stehenden, mit zeltförmigem Dache gedeckten Steinhause; so der Teocalli von Tusapan. Die Plattsorm, welche erstiegen werden muß, wenn man sich dem Fetischause nähern will, bedingt eine Treppenanlage, deren Aussührung zu vieler Mannigfaltigkeit führen kann. Häusiger sind die Teocalli's, welche gleich den jüngeren polynesischen Steinpyramiden aus stusen:

förmigen Stockwerken bestehen, die gewöhnlich in der Mitte einer der Seiten durch eine ununterbrochene Stufenreihe durchschnitten werden.

Ein folder Stufenbau mar ber große Aztekentempel bes Huiti= lopochtli zu Mejiko felbst, aber bie Treppe lief ben - allerdings nicht übereinstimmenben — Beschreibungen nach nicht in ber genannten Beise hinan, sondern befand sich nahe einer Kante der Pyramide. war die Anordnung getroffen, daß die buntgeschmudte Bolismenge, wenn sie zum Opferfeste auf die Plattform strömte, immer erst bas Stockwerk umwandeln mußte, ehe fie von ber andern Seite bie nächsten höheren Treppen betrat, so dak bei solchen Kesten ber riesige Bau wie mit einem bunten Bande überschlängelt schien. Diefer haupttempel turmte fich in funf Stodwerken über einander und murbe, wenn Diag richtig zählte, in 114 Stufen erftiegen. Bernardino von Sahagun, ber das Bauwerk neun Jahre nach ber Eroberung noch fah, zählte 113 Stufen, giebt aber an, bag bie Westfeite ber auf einer Grundfläche von 300 Fuß im Geviert aufsteigenben Pyramibe keine Stockwerkabfate gehabt habe, so bak man hatte auf jebem Stockwerke rings herum geben konnen; hier hatten vielmehr Stufen in ununterbrochener Linie bis zur Plattform hinaufgeführt. Um beibe Angaben zu vereinigen, mußte man eine zweifache Treppenanlage annehmen. Rings um die Pyramide breiteten sich große Söfe aus, "geräumiger als ber Markt von Salamanca", mit Steinplatten gepflastert und mit doppelter Mauer umschlossen. In diesem Hofe hat sich ein alter Theil ber Anlage erhalten; ber ummauerte Raum mit ber Apramibe zusammen entsprachen völlig ber Anlage bes Marai's.

Dieser Marai, wenn wir ihn so nennen dürfen, umschloß aber ebenso wenig wie ein polynesischer die Pyramide des Hauptgottes allein, sondern auch einen kleineren Thurmbau eines anderen Gottes und eine Pyramide als Grabstätte der Großen von Rejiko nebst einem Hause zur Ausbewahrung der Küchengefäße, welche dei Opfermahlzeiten in Sebrauch kamen. Auf der Plattform erhoben sich neben oder hinter einander zwei "Kapellen"; in der niederen standen die beiden oft genannten Fetische, in der höheren, welche den Bau thurmartig absichloß, der der alten "Göttermutter." An der Ostseite, so nahe an der undewehrten Plattformkante, daß nur noch ein Mann ohne Gefahr vorbeigehen konnte, standen zwei große steinerne Schlachttische. Kein Sebäude der Stadt ragte entsernt an die Höhe bieser Plattform heran,

so daß sich hier dem Auge ein reizender Blick über Stadt und Seen und Landschaft bot. Aus allen Dörfern, die man so übersah, ragten ähnliche, weiße Pyramiden mit Thürmchen und "Rapellen" hervor. Dieser Tempel war ein unter der Herrschaft der Azteken an Stelle eines ältern aufgeführter Reubau.

Im Lande zerstreut bestanden aber Tempel ganz ähnlicher Anlage, deren Gründung man den vortoltekischen Geschlechtern zuschrieb, so die ebenfalls mit einer Götterwohnung gekrönte 177 Fuß hohe Kyramide von Cholula, die Humboldt beschrieben hat, so die Doppelpyramide von Teotihuacan, auf deren einer eine Bildsäule der Sonne mit dem goldenen Sonnenschilde auf der Brust stand, während sie eine Menge kleiner Kyramiden umgaben. Die Sage — oder die europäische Deutung — hat diese als Tempel der Sterne gedeutet; zweisellos sind es wirkliche Grabpyramiden gewesen, wie sie sich stets um das ideale Grab eines Gottes schaarten.

Einige dieser Stufentempel zeigen auch schon einen reichen Schmuck bilblicher Darstellungen. Die Gebanken ber Ornamentik gab wieber die Rultvorstellung. Wenn Kombination von Menschen und Thieren zu abenteuerlichen Zwittergestalten das Wesentlichste sind, so wird sich der Leser der Art erinnern, wie auch die Fetischvorstellungen in gleicher Beife finnlich burcheinander gewebt wurden. Um bie Größe und Macht einer vorgestellten Gottheit anzubeuten, fand man noch keinen anderen Ausbrud, als ben bes Schredenerregenben, Grauenhaften. Macht ist eben bie erfte Stufe, zu ber fich ber Gottbegriff erhebt. Klang einmal die so angeschlagene Saite im Gemüthe des Menschen wieber, bann nahm er an bem afthetisch Unschönen keinen Anftoß; ber Künftler hatte ben Zwed erreicht. Das Grauen konnte ihm ein Zeugniß fein, daß es ihm gelungen, Macht auszudrücken. Bon biefem Standpunkte aus wollen biefe Ungethume betrachtet fein.

Neben biefen großartigen und bauerhaften Bauwerken müssen bie Wohnungen ber Privaten troß vorgeschrittener Kultur noch recht unscheinbar gewesen sein, mit Ausnahme der Baläste der Großen, die sich aus mehreren Hösen und Sälen zusammensetzen. Noch aber hielt sich das öffentliche Kultbauwesen ganz an die erwähnten Formen. Dennoch bahnte sich im Stillen ein Umschwung an. Zum Durchbruche kam er nicht; das Reich stürzte mit seinen Göttern und Tempeln zu früh zusammen. Wezisto war ein Wahlkönigreich; aber das Streben

nach erblichem Besitze ber Krone stellte sich ein, ber König pflegte neben bem Staatskulte auch ben seines Hauses, ber vorläufig nicht Staatskult war. Ja eigentlich pflegte er nur biefen; für ben Staats= fult lieferte er nur das nöthige Material als oberster Kriegs= und Jagdherr. Dem Gotte stand der Priester näher. Für den Kult des haufes aber hatte Montezuma eine halle in seinem eignen Palaste, und ber Seele feines Baters hatte er biefen Palaft fammt ben Schäten in bemfelben für ewige Reiten als Wohnung bestimmt. War biefer nun seiner Bestimmung gemäß nicht auch ein Tempel? Und boch in einer wesentlich anderen Form. Bare es Montezuma gelungen, eine Erb= monarchie zu gründen, so würde unter seinen späteren Rachkommen zweifellos jener Ahnentempel in eine gewiffe Konkurrenz mit ben Staatstempeln getreten fein, und zugleich eine neue Tempel form mit einer Gine folche Entwidelung erlebte bas Reich nicht. alten.

#### 5. Die Priesterthätigkeit.

Nun wir auf dem Schauplate seiner Thätigkeit uns orientirt haben, wollen wir auch ben Briefter bafelbft bei seinem Rulte beobachten. Raum irgendwo zeigt fich uns so beutlich bie gegenseitige Selbständig= feit von Rult und Ethif, wie in ben Rultverhältniffen ber Altmejikaner. Die Nothwendigkeit der Handarbeit unter einem gunftigen, aber boch nicht allzu verschwenderischen himmel, das Zusammenleben in wohl organisirten Gemeinden, der von den Gefährten des Cortez bestaunte, geordnete Marktverkehr und ähnliche Fortschritte ber Geselligkeit haben bie Mejikaner zu einem wohlgebilbeten und gesitteten Bolke erzogen. Ihre sittlichen Grundfate zeigen einen großen Ernft und einen weiten Blid in Dingen, beren Tragweite ber gutmuthige Subseeinsulaner noch Mahnungen altmeijfanischer Eltern an ihre Rinber, völlig verkannte. : beren Aufzeichnung uns ein Zufall erhielt, kann man nur mit Rührung Dem sittlichen Verhalten ber Priesterschaft zollt Cortez manches 206, und wie edel erscheint nicht vielfach Montezuma in seinem wahrhaft tragischen Falle! Allerbings, ber Abel trat bas Bolk banieber, aber . das war nun einmal gute, alte Art zu herrschen. Bon bem Bewußt= fein seiner Berantwortlichkeit giebt bagegen bas Gefet einen guten Begriff, welches Vergeben, wie etwa bas ber Trunkenheit, höher am abeligen

3

wie am gemeinen Manne strafte.1) Die Schilberungen bes Familien: lebens lauten gunftig genug, daß man wirklich glauben könnte, von ber Subfee aus hier auf die fonnigen Soben eines Rulturlebens gelangt zu fein; — aber neben all bem — ohne taufenbfältige Beweife murbe unser Glaube ben Gebanken abweisen! — neben all bem blutiger Menfchenfraß und ein fannibalifcher Rult, fo icheuflich wie wir ihn nirgends gefehen, getragen von einer schrankenlosen Dacht zu morben, und gestützt auf eine Frommigkeit, die ben Menschen unter jeden Bergleich mit dem Blutdurste der Bestie stellt! — Das ist der Rult! — Darin liegt alle Erklärung des Unbegreiflichen; — das ist ber Rult - fonnte Monteguma, ber eble, milbe Geift, zu feiner Entschuldigung sagen. Der Rult an fich ift die Konservation; er kann nichts anders fein. Der Tempel, von dem das Grauen weit über das heitere, blühende Land hinaus herrschte, stürzte — und wieder gab es feit 1574 Tage, an benen nicht fern von biefer Stelle hunderte von Retern, zwar nicht Huitilopochtli geopfert, aber boch nach qualvollen Berhören und Foltern und einer Gemuthsqual, die den Opfern des Göten erspart blieb, hingeschlachtet wurden. Das ift ber Rult. mochten die Dominikaner ber Inquifition fagen.

Ehrlicher und gemüthvoller war der alte Kannibalismus. Ein alter, treuer Gott, der einen Staat, einzig wie ein Wunder jener Welt, auf folcher Höhe erhielt, verlangte dafür Menschendlut; es war sein altes verdrieftes Recht. Ehrlich zahlte ihm der Azteke seinen harten Tribut. Er schielte nicht nach Geld und Gut bei diesen nackten Sklaven der Tributvölker, er warf kein Verdrechen auf den Armen; schuldlos erlag dieser dem Loose. Gemüthvoller war dieser Kannibalismus. Richt den Schuldigen warf er unrettbar vor seines Lebens natürlichem Ende in die ewigen Feuerqualen; einen armen Wicht von einem Sklaven glaubte er in ehrenvoller Mission zu entsenden.

Blut spielt im Kulte ber Mejikaner überhaupt eine große Rolle. Mit Blutceremonien wird hier wie anderwärts der Mensch in die Gesellschaft, in den Bund der Männer eingeführt. Auch hier wird, wie in Afrika, der durch die Geburt der Mutter Geborene dem Bunde der Männer und männlichen Götter wiedergeboren. Diese Einführung geschieht durch ein Blutopfer, beziehungsweise ein Rudiment vom Bluts

<sup>1)</sup> Bait, Anthropologie IV. 85.

bund. Das Aztelenkind wird am nächstolgenden Jahresfeste Huisilopochtli's für diesen Stammgott gezeichnet und diesem mit dessen Blute
gehuldigt. Die Blutentnahme geschieht in der fast in ganz Amerika
verbreiteten Weise durch Einschnitte auf der Brust. ) Gewiß
sehlte dabei der Priester nicht. Auch Quehalcoatl nimmt ) einen solchen
Bund an. Die Kinder erhalten neun Einschnitte auf der Brust,
Erwachsene wiederholen das Blutopser, indem sie sich Zunge, Ohren
und Lippen schlißen, und so auch an diesen Theilen sich für ihren
Etammgott zeichnen. Man kann annehmen, daß sich die Kultgemeinden
auf solche Weise wieder nach der Abstammung sonderten.

Die totonakische Centeotl nahm allerdings keinen solchen Rultus entgegen, verlangte aber ihre Blutopfer. An ihrem Feste fand ein allgemeines Aberlassen statt — ber Priester als Arzt kam babei bop= pelt in Berwendung — und außerbem ftach man sich in die Ohren, die Nase, die Zunge, in Arme und Schenkel, um Blut zu entlocken - ein megikanischer Gott verlangt noch wirkliches Renschenblut, kein Ueberall ift ber Sinn ber Götterfeste ber, baf bie Götter Surrogat! zu dieser Zeit unter den Menschen verkehren; aber ihre blutgierige Rähe ist bann nicht ohne Gefahr. Renes Blut fina man in Blättern auf, oder, nach einer leichten Wendung bes Berichtes, man färbte Blätter mit bemfelben und hing biefe an ben Thurpfosten auf. 3) Diefer Brauch ift im Zusammenhalte mit dem uns schon bekannten leicht ver= Das Blatt ift wie in Polynesien speziell bas Pifangblatt, bas ältefte Gefäß — man ftellt alfo in alterthümlichen Gefäßen Men= schenblut vor die Thur der Hutte zur Zeit, da die Göttin die Menschen heimsucht — ein Beweis, daß nicht ber Schmerz des Ripens, die Beinigung 2c. ber 3med ber Sache fei, sonbern bas zu gewinnenbe und zu verwendende Blut. Gang fo fängt ber Polynefier fein Blut in Lappen auf, die er dem Todten hinlegt. 4) Auch Centeotl foll also an den Tagen ihres Festes an den Thüren der Menschen Menschenblut genießen. Fande fie nicht an biefer Stelle bas für fie bestimmte Blut, sie würde wahrscheinlich im Hause bas Kind zum Opfer holen.

<sup>1)</sup> Clavigero a. a. D. I. 417 ff.; Rehfues, B. Diaz' wahrhaftige Erzählung. Uebersett 1843. II. 275.

<sup>2)</sup> Clavigero a. a. D. I. 429.

<sup>3)</sup> S. Müller a. a. D. 491.

<sup>4)</sup> Siehe oben S. 189.

Niemand steht das Kindesopfer näher als ihr, der "Urmutter" und Todesgöttin. Ist ja das Kindesopfer in Mejiko noch im Gange — einst war wohl auch hier die Erstgeburt ihr Antheil. Noch ist diese im Lande des Kultkannibalismus nicht durch das Thieropfer abgelöst. Darum löst sie der Mensch noch mit eigenem Blute, darum hängt er das Blutgefäß an die Thürpfosten an dem Tage, da die blutsaugende Göttin aus ihrem unterirdischen Reiche heraufsteigt. Die Hütte, deren Pfosten so gezeichnet ist, betritt sie nicht.

Blutlassen war überhaupt in ganz Mejiko einschließlich des Aztekenstammes ein sehr verbreitetes Opferwerk und namentlich brachte man solche Spenden allen Göttern an ihren Festen. Für gewöhnlich mag dies ohne priesterliche Intervention geschehen sein. Man machte sich Einschnitte an der Brust, aber auch sonst am Leibe und besprengte mit dem entquellenden Blute den Altar des Gottes. So genoß dieser an seinem Festage das Blut von all den Seinen.

Sonstige Opfer bestanden auch in Mejiko aus allen möglichen Dingen, insosern sie nur einen Menschen erfreuen können. Ein besonderer Genuß war auch dem Rejikaner der von Wohlgerüchen. Den Tadack zählte er noch nicht dazu. Die gelandeten Europäer wurden wiederholt damit begrüßt, daß man Kohlenbecken mit duftigem Harze um sie herumschwenkte. Eintretenden reichte der Rejikaner einen Blusmenstrauß als Willkommgruß, oder streute ihm zu Ehren Weihrauch auf die Kohlen.

Demgemäß spielt benn auch die Räucherung im Kulte eines größere Rolle, und ebenso wenig fehlt es an Spenden von Früchtet, und Blumen. Auch Musik und Tanzaufführungen traten im Kulkschon wesentlicher hervor.

Das ihm eigenthümliche Gepräge aber erhielt ber mejikanische Kullburch bas Menschen opfer. Richt jedoch burch bieses an sich, als of es etwa erst die Azteken eingeführt hätten. Auch die älteren Bölker bes Majaskämme kannten und übten es, und burch ganz Mejiko, durch die süklichen Majavölker, durch Jucatan, Cozumel, Chiapa, Tabasco, Hondurak Nicaragua bestand selbst den Formen nach dieselbe Uebung. Auch die sansteren Tolteken, bei denen sich noch eine Sage von der Erlösung von diesem Blutkulte erhalten hatte, waren wieder zu diesem zurück.

1

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 479.

<sup>2)</sup> Bait a. a. D. IV. 124.

gefehrt. Vielleicht hatten Unglücksfälle sie zunächst bazu veranlaßt; bann aber opferten sie regelmäßig jährlich, um sich Regen zu sichern, sünf bis sechs kleine Mädchen, benen bas Herz ausgerissen wurde. 1) Darin lag also nicht die Spezialität des Aztekenkultes; wohl aber lag sie in der beispiellosen Großartigkeit, zu welcher ihr theokratisches System gerade diese Kulteinrichtung ausgestaltet hatte.

Der Opferhergang auf bem Haupttempel war folgender. Priefter theilten fich in die Funktion: ber erbliche Oberpriefter, Topilgin, je nachdem er opferte, bald Huizilopochtli, bald Tezcatlipoca darftellend, im rothen Mantel, die übrigen fünf in weißen Män= teln, die Körper schwarz gefärbt. Sie ergriffen den zu Opfernden, jobald ihn die feierliche Prozession die Treppen herauf auf die Platt= form gebracht hatte. Borber hatten fie bas Saus bes betreffenben Gottes geöffnet, so bag beffen grauenhaftes Geficht bem Bolke fichtbar wurde. Dann ftrecten fie ben Mann auf ben ermähnten converen Schlacht= tifch aus Stein und indef vier Briefter Arme und Beine, ber fünfte mit dem Schlangeninftrumente Hals und Ropf festhielt, stieß ihm ber Topiltin das steinerne Deffer in die Bruft; aus ber geöffneten rif er mit ber hand das herz — das Gefäg und die Quelle des warmen Blutes, ben Sitz ber Seele. Er hielt es ber Sonne ober bem himmel entgegen, legte es bem Fetisch ju Füßen und mit golbenem Löffel es wieder erhebend, stedte er es ihm in ben offenstehenden Mund. 2)

Indes war dieser Borgang nicht immer gleich, wahrscheinlich je nach der Gottheit, der geopfert wurde. Der Charakter des Opfers it durchaus kannibalistisch. Oft theilten sich der Gott, dem geopfert wurde, der Oberpriester, der König und das Volk in das Rahl, wobei die Stufenleiter sehr deutlich zu erkennen ist. Der Gott whielt dann als seinen Antheil das Blut selbst, an Mund und Wangen schrichen, dem Oberpriester reichte der Opferer das Herz, dem könige sielen Hände und Füse zu, dem Volke der Rest. Duch verswedete man einen Theil des Fleisches zur Fütterung von lebendigen Thiersetischen; den Kopf steckte man als Trophäe auf einen Pfahl. Und die Thürpfosten der Kapellen bestrich man mit dem Blute, als d die Götter gerade hier nach Blut zu spähen gewohnt wären.

<sup>1)</sup> Bais a. a. D. IV. 17.

<sup>2)</sup> Clavigero a. a. D. I. 389.

<sup>2)</sup> Müller a. a. D. 476.

Lippert, Priefterthum I.

Die au feben, ist die Burgel biefes Menschenopfers alter Kannibalismus. Darüber kommt kein Zweifel auf. Die Azteken bereiteten fich aus bem Fleische ber so Geschlachteten ganz allgemein Mahlzeiten, wie Cortez und Diaz übereinstimmend und wiederholt bestätigen. Dazu marfen die Briefter bem Bolke ben Rumpf über bie Treppe hinab. Man af auf biefe Weife vorzugsweise nur Feinde; ging baber im Kriege oft zu eigenem Nachtheile nur auf die Gefangen: nahme biefer aus; auch bie gefangenen Spanier entgingen biefem Schickfale nicht, — nur fanden die Azteken nicht einmal ihr Fleisch genießbar, bitter wie Galle. Außer Kriegsgefangenen murben Sklaven und Kinder verwendet. Oftmals wurde, nach Diaz, bas ausersehene Opfer, gang wie bei ben Brafilianern, erft rationell gemästet, ehe man an die Opferung ging; ber Genuß bes Menschenfleisches mar feines: wegs so gleichgiltig dabei. Das gekochte Fleisch gehörte, gewiß mit Ausschluß eines Priefterantheils, grundfätlich bemienigen, welcher bas Opfer beigestellt hatte, also bem, ber ben Geschlachteten im Relbe gefangen genommen ober ihn aus feinen Sflaven bergegeben. ber Staat opferte, mußten tonfequent bie Stiftspriefter barüber verfügen.

Es scheint, daß es Königsaufgabe war, nicht bloß den Blutdurst seiner Götter, sondern auch den kannibalischen Fleischhunger seiner Azteken durch immer erneuerte Wenschenjagden in den Nachbarprovinzen zu stillen. Was einst den Tolteken gegenüber gelungen sein soll, das gelang ihnen gegenüber nicht: in ihnen kochte noch das alte Indianerblut. Als Indianer waren sie Fleischesser — aber im Kulturlande waren sie fast Begetarier geworden. Der Feldbau ihrer Unterthanen gestattete den Büsselherden, die sie einst gejagt, keinen Raum, zahme Herden irgend einer Art besaß Mejiko nicht; Geslügel und andere Jagdbeute reichte nicht zu; da brach denn der Fleischhunger bei der Menschenjagd hervor.

Die Kulthandlung bei diesem Menschenfraße lag darin, daß auch an dieser Mahlzeit unsichtbar die Gottheit theilnahm, abgesehen davon, daß ihr die angesehensten Theile — vorzugsweise die Seele selbst — zugeeignet wurden. Der göttliche Regent der Azteken verschlang so zu eigner Stärkung die Seelen der Feinde und ließ somit ihrer Rache nicht einmal im Luftkreise Raum.

Doch nicht alle Menschenopfer haben biesen Sinn rachfüchtiger Seelenvernichtung. Es gab vielmehr noch eine zweite Art, burch welche

ver Gottheit Seelen eines ehrenvollen Geleites und Gefolges zugeführt verben follten, die ungefähr so zu ihnen eingingen, wie es auch der Lateke einst für seine Seele hoffte. Solche Opfer waren denn eher ine Auszeichnung, als eine Vernichtung. Aber, wie leicht begreislich, wider Sinn mischte sich bald durch einander, und in der Bolksvorstelzung sinden wir sehr häufig eine ganz unlogische Vermengung.

In diesem andern Falle mochte man fich ursprünglich die so Bewferten nur als geehrte Gefährten Gottes und Theilhaber seiner Macht porftellen; fie gingen ju Gott und murben jum Gotte, bas ruht soch auf uralter Vorstellungsweise, die hier im Volke wieder durch= brach. Sie gingen wenigstens wie die tapfern Krieger, die in der Schlacht gefallen, ju huitilopochtli in bas Connenhaus und lebten baselbst als göttliche Wesen fort. 1) Wen ber König mit eigener Hand jum Gefangenen machte, bem wiberfuhr 2) die Auszeichnung, in biefer Beife geopfert zu werben; es ware tonfequent gewesen, sein Berg nicht in den Mund des Gottes zu schieben, fondern eber im Feuer aufzulofen. Wirklich murben auch herzen, ganz abweichend von ber Regel, in dieser Weise behandelt. Aber die Consequenz erlitt schon badurch einen Rig, daß fich bas Bolf auch bei folchen Opfern bes gewohnten Genuffes, ber Mahlzeit nicht entschlagen wollte. Das mar eine In-Wenn aber baburch bie Vorstellungen in Unklarheit und Berwirrung geriethen, so erfolgte ein Gleiches noch in anderer Weise. Auf ber einen Seite stand bem Bolke ber Begriff fest: Gemisse Opfer wurden selbst Götter, mächtige Schutzgeister, find in ber Nabe bes großen Gottes und werben von biefem ehrenvoll aufgenommen; auf ber anbern war aber ficher, daß ber große Gott die Seele der Ge= opferten in sich aufnehme; beibes zusammen ergab die unsichere Borstellung einer Abentifizirung.

Etwas ähnliches haben wir schon auf Tahiti wahrnehmen können; durch die Art, wie dort die Priester den zum Opfer bestimmten anredeten und um seinen Schut baten, 3) kennzeichneten sie das betreffende Opfer als ein solches ehrenvoller Art; indem sie aber gleichwohl die Ceremonie mit dem linken Auge nicht ausfallen ließen, gaben auch sie dem Bolke den Anlaß, beiderlei in eins zu vermischen. So kann

<sup>1)</sup> Müller, 478, 476.

<sup>2)</sup> Ebenb. 635.

<sup>\*)</sup> Siehe oben G. 218.

sehr leicht ber Priester durch eine Zusammenfügung äußerer Formen, bei der er vielleicht nur ganz äußerlichen Rücksichten folgt, der Schöpfer neuer Borstellungen werden, die sich nicht mehr unmittelbar aus der Konsequenz der Logik ableiten lassen.

Die einfache Form best nicht kannibalistischen Opfers hat sich anderwärts allerdings noch rein erhalten, und zwar einerseits in dem Begraben von Geleitseelen bei der Bestattung und in den Hinschlachtungen von Menschen und Einmauerungen von Kindern zum Zwecke, einen Schutzgeist für ein bestimmtes Objekt zu gewinnen. In diesen Fällen wird konsequent an ein eigentliches Opfer nicht gedacht, insosern auch keine Gottheit genannt wird, welcher die Person zugeeignet werde.

In Mejiko hat man aber wenigktens doch die beiden an sich grundverschiedenen Arten des Menschenopsers auseinandergehalten; and berwärts vermischen auch sie sich miteinander. Solche völlige Mischung ist die Grundlage der erhaltenen Reste eines Kultes der Hingerichteten ohne jede Unterscheidung.

Consequent war es nun, daß man in Mejiko, wie auch in Brafilien und anderwärts, den ehrenvoll zu Opfernden nicht wie einen
gemeinen Kriegsgefangenen oder Opferstlaven im engen Käfige hielt,
sondern ihm für den Rest seiner Erdenlausbahn ein Wohlleben bereitete
und damit gewissermaßen um seine Freundschaft ward. Die Folge
jener Bermischung aber war es wieder, daß man ihn nicht nur als
einen angehenden Gott überhaupt — was correct gewesen wäre `—
sondern als die angehende Gottpersönlichkeit dessen betrachtete, dem
er geopfert werden sollte. Man legte ihm die Attribute dieser Gottheit
bei, stattete ihn der Kleidung nach als solche aus und begleitete ihn
in einem ehrenvollen Aufzuge.

Eine Inconsequenz ist immer die Mutter vieler; eine vom Boden der Realität abgelöste Vorstellung erzeugt von Geschlecht zu Geschlecht phantastischere. Indem man nun in konsequenter Weise dabei blieb, auch einen solchen Opferleib zu verspeisen, wurde dieser Erfahrung gemäß der Gedanke geläusig, daß man unter Umständen vom Leibe Gottes selbst leiblich genießen könne; da die Theilnahme an jedem Opsermahle als den Göttern wohlgefällig und sonach verdienstlich betrachtet wurde, so suchten die Priester die Gelegenheit solcher verdienstlichen Handlungen zu vervielsältigen, indem sie genießbare Göttergezeilten erzeugten.

Verweilen wir indeß noch ein wenig bei dem uralten Menschensopfer selbst. Der Dienst des Toltekengottes Quehalcoatl trat in Choslula, das einen der größten Tempel besaß, noch mehr hervor, als in der Hauptstadt selbst, wo der Aztekengott die erste Rolle spielte. Nach der üblichen Systemisirung sollte Quehalcoatl zu Cholula der Gott der Kausseute sein. Natürsich, Cholula zeichnete sich aus als eine der gewerbreichsten Städte; hier wohnten mit dem toltekischen Gotte noch toltekische Betriebsamkeit und Pslege der Künste des Friedens zusammen. Nun hat allerdings auch dieser Gott, den die Rythe als Erlöser preist, sich von der Realität des Rultes das Menschenopser wieder aufdrängen lassen müssen. Oder sollte der Mythus zu viel behaupten? Sollte das friedlichere Toltekenvolk einst nicht sowohl das Menschenopser, sondern nur den Kannibalismus abgeschafft haben?

So viel zeigt sich nun beutlich, daß das Opfer des Quezalcoatl ein Shrenopfer der genannten Art auf nicht kannibalistischer Grundlage war; freilich sügte das böse Beispiel und die Lüsternheit den Kaunibalismus hinterher wieder hinzu. Bierzig Tage vor dem Feste des Gottes kauften die Kausseute von Cholula einen tadellosen Skaven. Schon diese Art, wie das Opserobjekt erworden wurde, unterscheidet den Gott von seinem jüngeren aztelischen "Bater". Der Skave wurde in einem See gedadet, dann mit den Kleidern des Gottes angethan und die ganze Zeit in göttlich en Ehren gehalten, mit Blumen geschmuckt, mit den ausgezeichnetsten Speisen genährt und dei Tage tanzend und singend durch die Stadt geführt. Nur in der Racht wurde ihm die Bewachung sühlbar.

Neun Tage vor der Opferzeit bezeichneten ihm zwei Priefter in bemüthiger Stellung diese Frist. Genoß er auch diesen Rest noch in Freuden — was einem armen Slaven niederer Rulturstuse immerhin zuzutrauen war — so galt das als eine gute Borbedeutung. Schien er betrübt zu werden, so suchte man ihn durch ein angeblich die Erimmerung verwischendes Getränk aus Blut und Cacao wieder heiter zu stimmen. Am Tage der Opferung selbst sollte Musik und Weihrauch ihn völlig berauschen — und bei der Zweisellosigkeit des Glaubens dürste sein Schicksalkan aus Gefühlen des Mitleidens angeregt haben.

Bei ber Opferung selbst aber siel bes Priesters Ritual in bie Borstellungen bes Kannibalismus zurud; ber tobte Leichnam wurde bie

Tempelstufen heruntergestürzt und biente ber Gilbe ber Kaufleute, bie ihn beigestellt, zum Opfermahle. 1)

Te haatlipoca, die tlailotlakische Parallessigur und "Bruder" bes aztekischen Huipilopochtli, empfing an seinem Hauptseste ein ähneliches Shrenopser; doch konnte das Objekt desselben ebensowohl der schönste Kriegsgefangene, als auch ein makelloser Sklave sein. Ein Jahr lang genoß er götterähnliche Verehrung; zwanzig Tage vor dem Feste wurden ihm vier schöne Bräute zugeführt, fünf Tage darauf prächtige Mahlzeiten bereitet. Es lag eben viel daran, ihn in guter Stimmung hinübergehen zu lassen. Der "Spiegelglänzende" ist gleich seinem Bruder ein gar grimmiger Gott, und aller Kult ist darauf zugeschnitten, seinen Zorn zu sänstigen, oder allenfalls gegen die Feinde zu richten. Seinem Feste gehen daher insbesondere Entsagungsopser und Kasteiungen seiner Priester voraus.

Künf Tage vor bemselben tritt sein Oberpriester als Gott selbst gekleibet aus bem Tempel; er hat einen Blumenstrauß und eine Flöte in der Hand. Letztere läßt er nach den vier Weltgegenden klingen, bann nimmt er mit bem Kinger Staub von ber Erbe und verschluckt Das Bolt fällt auf die Erbe, schluckt Staub und fleht um Gnabe. Die folgenden fünf Tage, an benen das Opfer in Wohlleben fich betäubt, find für ben Priefter ftrenge Fasttage. Den Taa por dem Feste wird der Gott selbst enthüllt und in neuem Kleiderschmucke ben Augen bes Bolkes gezeigt. Die Sitte, die Götterbilber vor ber Festzeit zu reinigen, zu maschen und neu zu kleiben, sinbet fich in gleicher Uebereinstimmung in Japan wie in Griechenland wieber. Sie zeigt uns ichon in Urzeiten einen Borgang in ben haushaltungen ber Menschen, ber heute noch fich wiederholt, weil er naturgemäß ift. Am Feste selbst wird das tragbare Götterbild auf einen Tragsessel gestellt, ber nach uraltem Herkommen aus Stricken von burren Maisstauben gefertigt wird. Die Briefter, die das Gestell tragen, sind mit ben Kleibern bes Gottes angethan.

Außer seinen Priestern hat Tetzcatlipoca noch eine besondere Kultgilbe, Tepochtlisli genannt, Jünglinge und Mädchen, die ihm Gesange und Tänze aufführen. <sup>2</sup>) Als Zeichen dessen tragen auch sie Mais-

<sup>1)</sup> Zahlreiche Belege bei Müller a. a. D. 590.

<sup>\*)</sup> Clavigero a. a. D. I. 387.

strohstricke um ben hals und an ben hanben. Auf ben Weg streut man Blumen, vor ber Sanfte rauchern die Priefter; das Bolk schlägt fich mit geknoteten Striden Schultern und Ruden wund, bas Blutopfer barbringenb. Der zu opfernbe "Gott", b. h. ber nun burch bas Opfer ein Gott werben foll, begleitet bas Bild bes älteren großen Gottes in der Brozeffion, felbst schon diesem gleich gekleidet und ver-Der Zug führt burch bie Stadt, über bie lange Dammstraße burch ben See; außer der Stadt, am jenseitigen Ufer hat ber Gott einen befonderen — vielleicht älteren — Opfertempel. hier wird bas Opfer unter bem angegebenen Ritus vollzogen; boch wird hier ber Leichnam wirklich nicht hinabgestürzt, sondern von den Brieftern ehr= Beiter aber reicht die Confequenz auch hier furchtsvoll hinabgetragen. Wie Sande und Rufe beim Staatsopfer dem Könige gehören, so fallen hier Arme und Beine bem Briefter und bem Abel zu. Jene Rultgilbe tonftituirt fich zu Tangen und Wettläufen und entläßt zum Schluffe biejenigen aus ihrem Bunbe, welche im folgenben Jahre gur Berheirathung schreiten wollen. 1)

Auch ber von einer älteren Urbevölkerung übernommene Kult bes Il a lot hatte fein Menschenopfer. Dem Alter eines Rultes angemeffen, ben ichon Tolteten und Chichimeten vorgefunden hatten, mar biefer Gott ber Vorstellung nach ber Gott ber Tobtenftätten in primitivfter Auffaffung, sein Fetisch ber Grabhugel mit bem Malfteine. Er schuf ben Regen im Lande, und um beffen fich zu verfichern, wurden ihm burch die brei Monate ber burren Jahreszeit fortbauernb Opfer gekaufter Rinber bargebracht. Mit Beginn ber regnerischen Beit wiederholten sich noch einmal die Rindesopfer. Die Söhezeit ber Begetation bezeichnete ein brittes Fest. Das grune Schilf, ein Zeichen ber segenreichen Simmelsfeuchte, holten die Briefter, um den Tempel zu schmuden, und wem fie babei begegneten, bem nahmen fie ab, mas er bei fich trug; fie hatten auch einen königlichen Steuereinnehmer nicht anders behandelt - eine alte Sitte, die auf die Beischaffung des Fest= und Opferbedarfes abzielte. Der Gott nahm burch feine Briefter, was er brauchte. Mit einem bemalten Bapierftoffe und Gummi wurde ber Fetisch aufgeputt. Mehrere Gefangene wurden hier gleichfalls in ber Weise geopfert, bag fie als Götter bes Namens

<sup>1)</sup> Ebend. I, 415 ff. et passim.

Tlalok gekleibet und bezeichnet wurden. Hier treffen wir also benselben Gebrauch noch in logischer Consequenz — jeder Todte wurde
ja ein Tlalok — und es ist möglich, daß gerade dieser alterthümliche Kult die Uebertragung auf jüngere veranlaßt hat. Tlaloke gab es unzählige im Lande; 1) jeder Grabhügel war ein Tlalok als Zusammensassung vieler. Eines der Tlalokseste hieß geradezu das "Fest der Höhen", d. h. der Malskätten.

Noch murben bem Tlalof ein Anäblein und ein Mäbchen zugeführt, indem man sie in einem Wasserstrubel ertränkte — die Reste des alten Kindesopfers. Auch der Göttin Centeotl murbe an ihrem Hauptfeste außer andern Menschenopfern eine Frau dargebracht, welche die Göttin selbst darstellte. <sup>a</sup>)

Menschenopser auf kannibalistischer Grundlage waren selbstverständlich die Hinschlachtungen der Ariegsgefangenen vor Huizilopochtli, so wie jene Opfer, welche ganz wie in Polynesien vor einem beabsichtigten Ariegsunternehmen dargebracht zu werden psiegten. Die Spanier hatten sich gewöhnt, sosort aus den frischen Opferspuren eines von ihnen detretenen Tempels auf eine seindselige Absicht der Bewölkerung zu schließen, und täuschten sich darin selten. Ebenso deutete der unheimliche Ton der großen Schlangenpaute, welche während der Opfer auf dem Haupttempel von Priestern geschlagen wurde, auf eine bevorstehende Unternehmung, wenn nicht gerade ein Siegessest geseiert wurde.

Durch die aztetischen Unternehmungen hatte sich der Bedarf an Menschenopsern, durch ihre Siege das Material zu solchen ungeheuerlich gemehrt. Nach Gomaras Chronik (C. 289) könnte die Zahl der geschlachteten Menschen im Jahre 20,000 bis 50,000 betragen haben, und Torquemada die läßt gar jährlich an Kindern allein 20,000 geopsert werden. So viel konnte selbst die Inquisition nicht leisten. Es genügt indes wohl, an des Diaz Durchschnittzahl sestzuhalten, der als solche nur 2500 nennt. Große Siege brachten allerdings auch in einzelnen Fällen noch größere Opfermassen, und große Feste verlangten sie. So wurden sur die Sinweihung des großen neuen Haupttempels im Jahre 1486 durch Jahre voraus Gesangene und Stlaven aufgespart.

<sup>1)</sup> S. oben S. 203.

<sup>\*)</sup> Müller a. a. D. 493.

<sup>\*)</sup> Monarchia indica VII. 21.

Die Angabe ihrer Zahl schwankt zwischen 70,000 und 80,000. Schäbelaufstapelungen von 100,000 Stück fanden die Gefährten des Cortez an verschiedenen Orten.

Man kann sich babei kaum erwehren, außer an ben Kult auch an die regelmäßige und reichliche Berprovisionirung des Abelöstammes der Azteken durch Menschensleisch zu benken. Erst wonach den Menschen gelüstet, bessen bedurften ja die Götter. Es mag ja dem energischen, aber rohen Indianerstamme, der zur Herrschaft über ein Kulturvolk gelangte, nicht möglich gewesen sein, seinen Fleischhunger mit den Früchten der Kultur zu fättigen. Wie wenig aber Priesterthum und Kult danach angethan sind, vor der Barbarei zu schützen, wenn nicht die Kultur selbst mächtig genug ist, das zeigt dieses Beispiel wohl deutlich genug.

Die Menge bieses Opfermaterials hatten bie unterworfenen Rachbarvölker als eine besondere Art von Tribut zu leisten, außer jenem, das der fortgesetzte Krieg unmittelbar einbrachte. Alljährlich kamen Männer bes Königs in bie einzelnen Länder, um von ben Cazifen bie blutige Abgabe einzufordern. Auch als Strafen wurden ihnen solche Tribute auferlegt. Diese Bölter wurden wahrlich taum anders behanbelt als die Biehheerben eines Nomabenvolkes, und man könnte von biefem Gesichtspunkte aus bas Nomabenthum ebenso für eine Ablösung des Kannibalismus betrachten, wie so allgemein das Thieropfer die Ab= lösung bes Menschenopfers murbe. Das murbe freilich einen unbeimlichen Schatten auf die Urzeit des Menschen werfen. Für außerordentliche Feste, 3. B. Tempelweihen und Rönigsfalbungen, genügten alle biefe Tribute nicht; mar bei folden bas ganze Bolf zu bewirthen, bann wurden unter Migbrauch bes Kriegsnamens Menschenjagben im großartigften Maßstabe unternommen.

Nächst dem Menschenopfer brachten die Priester als ein annähernd geschätztes Opfer insbesondere zahlreich das Wachtelopfer dar. Gerade so dot im Hause das Gestügel außer den Fischen die einzige Fleischenahrung. Sie war dem Bolke somit knapp zugemessen und doch muß es, wenigstens dem herrschenden Theile nach, einen undesiegdaren Hauge nach solcher gehabt haben; es hatte ihn zweisselloß noch als Erde aus den nördlichen kulturlosen Jagdgebieten mit ihrem Reichthum wilder Heerden mitgebracht. Immer sehen wir den Kultus in solcher Abhängigsteit vom Leben. Ein Mythus, welcher zur Erklärung des Wachtelopfers

erzählt wurde, und in welchem sehr beutlich ein "großer Geist" unter bem Fetischnamen der Sonne eine große Rolle spielt, trägt dagegen zur Erklärung blutwenig bei. Zweiselloß hat die Bachtel, beziehungsweise irgend ein Hühnervogel dieser Art, den durch die Steppe Ziehenden zeitweilig als reichliche Speise, zeitweilig als Leckerbissen gedient, wie sie unter allen Bögeln wohl derjenige war, der sich am leichtesten ins Netz treiben und so in größeren Wassen einfangen ließ. Im späteren Kulte blieb dann, wie so oft, die Wachtel als eine Speise der Borsfahren geheiligt.

Einige Opfersurrogate, welche die Priester fünstlich schufen, haben zu der ganz verbreiteten Meinung geführt, die Mejikaner hätten sich vorgestellt, mit dem Genusse derselben die Leiber ihrer Götter in sich aufzunehmen. Wir haben keine Belege, um diese Borstellung entschieden zurückzuweisen, vielmehr zeigten wir schon, wie allenfalls die Mejikaner zu einer so seltsamen Auffassung hätten gelangen können. Hätten den Mejikaner die Priester eine Dosis von dem Fetische des Gottes verschlingen lassen, so hätte er das gewiß für sehr heilfam gehalten, das liegt in der ganzen Denkweise. Dieser Fetisch ist aber auch im ganz bestimmten Sinne ein Leib Gottes. Unrichtig ist also jene Borstellung nicht, dennoch ist nicht ausgeschlossen, daß sie bloß in einer falschen Auffassung der Berichterstatter, denen der Begriff des Genusses Gottes schon geläusig war, ihren Grund haben könnte.

Es ist Thatsache, daß die Mejikaner das Fleisch der Geopferten Es galt für heilsam, überhaupt an einer Opfermahlzeit Theil aken. Besonders heilsam muß es also gedacht worden fein, an ber höheren Art bes Opfers, die wir das Chrenopfer nennen muffen, Antheil zu haben. Aber gerade biefe Ehre konnte immer nur einem fleinen, auserlefenen Kreise zu Theil werben; bas Bolf tam nicht zu foldem Genuffe und Bortheil; ba konnte fich wohl zuerst ber Gebanke einer Ausbehnung bes Vortheils burch irgend eine Surrogatbarreichung Bahn brechen. Die Briefter waren am eheften veranlagt, folche Surrogate zu erfinden und zu bieten. Nun wurde aber, wie wir faben, gerade biefes Chrenopfer schon vor seinem Tobe als Gott ausstaffirt und verehrt. Wenn man nun Bilber biefes Gottes fünftlich herstellte, um burch fie bie Theilnahme am Genuffe zu erweitern, wie will man fie von ben Bilbern ber Gottheit unterscheiben können? Ge ift also wohl möglich, daß man wenigstens ursprünglich nicht "Götter" jum

Genusse but, sondern Bilder des Opfers, wie man ja auch anderwärts Opferthiere in ähnlicher Weise barftellte. Am britten Jahresfeste bes Huipilopochtli verfertigten die Priefter ein Bilb — wir wollen zunächst ben Quellen folgend fagen - "bes Gottes", jufammengebaden aus allerlei Sämereien mit bem Blute ber geopferten Rinder. Rach biefem Bilbe schoß ein Briefter einen Pfeil und durchschoß "ben Gott." Dann nahm ein Priester an ihm die Handlungen vor wie an einem Menschenopfer; er öffnete ihm bie Bruft, brachte ein Berg bervor und reichte es dem Könige, ber es af. Den Leib bes Bilbes aber vertheilte er so an die Quartiere ber Stadt, daß jeder Einwohner ein Theilchen bavon erhalten konnte. Dieg hatte man Teocualo genannt, "ber Gott, ben man ift." 1) Dieser Name stört unsere Auffassung nicht nur nicht, sondern scheint sie zu bestätigen. Es mare anders, wenn der Name lauten würde "Huitilopochtli, den man ift." Teo ift aber im Gegenfate zu biefem Individualnamen nur ein Gemeinname für jedes göttliche Wefen. Das Bild kann also all' bem nach immer nur ben göttlich gekleibeten Opfermenschen bargestellt haben.

Run steht uns nur noch jene Auffaffung der Thatsache entgegen, wie fie J. G. Müller 3) vorgebracht. Es sei bas ein Winterfest gewesen, da sei "die Natur todt" gewesen. So ergehe es auch ihrem Gotte er sterbe; bas solle die Handlung bedeuten. Diese Deutung konnte ja aber umgekehrt erft aus ber Berwechselung hervorgegangen sein, jenes Bild bedeute ben Huitilopochtli und nicht sein Opfer. Nun geschah aber auch ganz Aehnliches beim Feste bes Tlalok. 8) Während im Tempel bas wirkliche Menschenopfer vollzogen murbe, an beffen Berschmaufung nur sehr Wenige theilnehmen konnten, verfertigte man eben folche "Götterbilber" aus Samen und Teig, öffnete ihnen, wie einem Menschenopfer die Bruft, schnitt bas Herz heraus und vertheilte ben Leib zum Berspeisen. 4) Da auch dieses Fest in den Winter fällt, so beutet es Müller (606) in gleicher Weise. Aber es ist ja klar, daß ber Geopferte nicht ber individualifirte Gott, sondern nur überhaupt ein "Alalof" sein kann. Die Ceremonie in ben häusern ift ein Surrogat für die möglichste Theilnahme Aller am Opferschmause.

<sup>1)</sup> Clavigero a. a. D. I. 428 ff. Sumboldt Monumenta 134.

<sup>2)</sup> a. a. D. 605.

<sup>3)</sup> Ebend. 502 und 606.

<sup>4)</sup> Clavigero a. a. D. I. 430.

Diese Surrogate sind beshalb von so großer Bebeutung, weil sie ben Weg bezeichnen, der auch diesem Bolke schon geöffnet war, um zu einer Ablösung zu gelangen; ja ihr Beginn hatte sich damit schon in Bollzug gesetzt. Würde das Gesühl des Mexikaners dei fortschreitender Civilisation verseinert genug, so müßte es ihn gerade aus diesem Wege weiter drängen, und eine nur einige Jahrhunderte später eingetretene Entdeckung hätte auch hier einen Kult der "Symbolik" angetrossen. Die jüngere Geschichte Mexikos aber wüßte dann wohl von einem neuerlichen Kampse der Priester, wie zu Quehalcoatls Zeiten. Aber der Fortschritt will auch immer wieder seine materielle Grundlage haben: in unserem Falle wäre das die Einführung der Biehzucht gewesen.

Das, was die Berichterstater als Uebung einer mejikanischen "Beichte" bezeichnet haben, fällt einerseits, soweit es der ähnlichen peruanischen Einrichtung entspricht, in's Kultgebiet, andererseits wieder in das des Gerichtes, dem auch nach anderen Anzeichen die Priester nicht fern standen.

Daß sie bei biesem außerorbentlich umfaffenden Ginfluffe selbst bie Erager ber fortschreitenben Rultur gemesen maren, lagt fich im Anblide bes Zwiesvaltes zwischen Rult und Rultur, bes inneren Gegenfates von Beharren und Fortschreiten, weber erwarten noch behaupten. Wohl aber waren fie nach einer Richtung hin die Träger bes Wiffens. Die Renntniffe der Rultbedürfniffe bewahrten fie; in der Geschichte ber Rulte aber lag ein aut Theil ber Geschichte bes Landes, auch diese lag in ihren Sanden. Sie bewahrten naturgemäß und bilbeten ben Mythus, indem sie die Geschichte der Bölker an die Rultobjette knupften; sie retteten felbst bas Andenken verschwundener Bölker burch ben überlebenden Kult. Schon haben wir die Anfänge von folcher Mythendarstellung und Mythendichtung angetroffen. Der Fixirung berselben burch Beichen und Bilber mögen sie nicht ferngestanden haben, wenn auch die Ausführung nicht ihrer Kunft allein anvertraut sein mochte. Anxufungen ber Götter haben fie zu langen Gebeten entwickelt, beren nicht unwürdige Proben uns nicht ganz verloren gegangen find.

Faßt man ben ganzen Wirkungskreis ber Priester in's Auge, so muß man die Bezeichnung Altmejikos als eines Priesterskaates trot dem glänzenden Königthume eines Montezuma für zutreffend halten. Selbst dieser Glanz wirft seinen Schein nur nach außen hin; er ist nur ein Wiberschein; ber König ist in all' seinem Glanze nicht bie Sonne, sonbern ein gebrechlicher Spiegel.

Rein Bunber, wenn an ben Marken bes großen Reiches ber Schrecken bes Huitilopochtli machte; aber ber Untergang bes Reiches ftieg aus bem Meere, nur schabe, daß eine gefühllose Briefterschaft ben gefühllosen Gott überlebte! Monteguma fürchtete, bag in Cortez Quepalcoatl in sein Reich wiederkehre. Er mar es auch. Ein neuer Quetalcoatl sturzte er ben blutigen Rult — aber die Reaftion des Rultes führte die hefatomben ber Inquifition wieder ein. — Auch Aerzte maren bie mejikanischen Briefter, wie alle Briefter folder Stufen; die Bekehrung befreite die Mejikaner auch von dieser "abergläubischen" Quackfalberei; - bafür führten die Spanier einen gewiffen Juan Catalan bei fich, ber es trefflich verstand, die Bunden zu "befprechen." Das Drakel der "Göttermutter" verstummte; aber "bie Madonna erleuchtete", wenn wir bem ehrlichen Diaz glauben burfen, in gefährlichen Lagen ben Sinn bes Cortez. Rein Gott ging mehr mit ben Felbzeichen in bie Schlacht, aber über ben Spaniern kampfte wohl noch einmal ber "heilige Jakob" aus ber Luft; kein Oberpriefter übergab mehr bie Gotteswurde an den König, nur der Pontifex maximus zu Rom ernannte Cortez zum Statthalter bes neuen Spanien. Reinen kostspieligen Rult hatte das Land mehr zu bestreiten, keine Millionen priesterlicher Personen zu erhalten, nur ein wohlthätiger Kirchenzehent wurde ihm auferlegt. Cortez muß auch biefen noch etwas brudend gefunden haben. Er schickte eine Gesandtschaft an ben königlichen Oberpriefter zu Rom, gab ihr reiche Geschenke, indianische Afrobaten und die Bitte um einen Rachlaß am Behnten mit. Die Gesandtschaft wurde gnädig aufgenommen, die Luftspringer erweckten Beifall, die Rämpfe, Siege und Bekehrungen Bewunderung; von einem Nachlaß am Zehnten aber wollte Se. Heiligkeit nichts wissen.

# Pern und Centrasamerika.

## 1. Zur Geschichte des Cempelbaues.

Der bebeutenbste Geschichtsschreiber bes alten Inkareiches, Garcilasso be la Vega, selbst Christ und Spanier, aber Sohn einer Inkatochter, unterscheibet die Zeit vor dem ersten Inka, Manco-Capac mit Namen, und nach demselben wie Nacht und Tag, wie Untultur und Kultur. Diese große, wunderbare Tageswende siele nach Balboas Angaben in den Beginn des christlichen zweiten Jahrtausends. Mit dem "Sonnensohne" Manco-Capac wäre auch in Peru die Sonne plötzlich ausgegangen; vordem bedeckte die Bölker der Cordilleren des Südens tiese Nacht. Wie Thiere haben sie in Erd- und Felsenhöhlen gehaust; ihren Gottheiten schlachteten sie Menschen und die eigenen Kinder; Götter aber waren ihnen Thiere, Pslanzen, Steine, Berge und Höhlen; die aber an der Küste der Seen wohnten, sprachen nicht wie andere Menschen von einer Mutter Erde, sondern von der "Mutter See" — von Mama Cocha.

Diese wenig liebevoll gezeichneten Altperuaner wären aber für uns keineswegs eine neue Art von Menschen, vielmehr die altbekannten Gestalten, die, am See wohnend, ihre Todten in den See versenkten. Da wohnten sie dann gleich den Karibengeistern und ihrer Aller Urmutter war "Mutter See". Andere hatten auf Bergen und in Höhlen — ganz wie anderwärts — ihre Malstätte und verehrten hier Pslanzen und Thiere als Fetische. Dann aber wäre mit einem Geschlechte von "Sonnenföhnen" ein Sonnenkult gefolgt; diesem seien alle Kultureinrichtungen und alle die Bauwerke zu verdanken, die dem Lande den Stempel eines Kulturlandes ausdrückten und wahrten dis auf diese Tage.

Das ist alles ganz glaublich, bis auf einen einzigen Umstand: welcher "Sonnensohn" kann von heute auf morgen aus der Unkultur die Kultur hervorzaubern? Der Einstuß der einheitlichen Organisation, wie sie die Inka's den Bölkern des süblichen Hochlands gaben, darf nicht unterschätzt werden; aber die Elemente zum Baue müssen gegeben sein, sonst kann auch der energischste Wille den Bau nicht führen. Wir wissen, daß der Sonnenkult immer schon einige Geschichte hinter sich haben muß. Auch die Inka's können in ihrer immerhin glänzenden Erscheinung nur verstanden werden als die Erben früherer Geschlechter.

Eine solche Auffassung war aber unseren älteren Geschichtsschreisbern überhaupt fremd; man blieb bei Garcilassos Meinung. In unserer Zeit hat insbesondere Hutchinson 1) aus dem Augenschein die Ueberzeugung gewonnen, daß wir es auch hier mit einer langsam sortsschreitenden Kulturarbeit zu thun haben, die lange vor den Inkazeiten ihren Ansang genommen haben mußte. Diese Auffassung wird zweisels los immer mehr Boden gewinnen, und wir halten uns schon jetzt für berechtigt, das Inkaregiment unter dem Gesichtspunkte zu betrachten, unter dem sich uns das verwandte Toltekens oder Chichimekenreich darzstellte, als die Herrschaft eines energischen Eroberers über Bölker, die eine seshafte Kultur vor jener Eroberung begründet hatten.

Hochstraßen mit wohlgefügten Steinen, Baläste und Tempel gleicher Art, weitgeführte Wasserleitungen und Terrassenalagen sind zweisellos als Unternehmungen ber Inkas in großartigster Weise burch Millionen nur Einem Willen gehorchenber Hände angelegt worden; aber Aquädukte und Felsenterassirungen zu Aulturzwecken sinden sich auch in den westlichen Theisen, welche die Inkas erst spät eroberten, und der genannte Beobachter hielt diese Bauten für älter als die Inkaherrschaft. Dagegen kannten diese Westländer in saft regenloser, von der Sonne schwer gedrückter Lage vor der Inkaherrschaft keine Sonnenkulte.

Wenn wir nun die Kultruinen des Landes zu uns sprechen lassen, so vernehmen wir kaum einen unbekannten Laut. Wir bewegen und auch zwischen diesen Trümmerstätten auf vertrautem Gebiete, nur daß die große Ausbehnung uns überrascht.

Ginen Steinhaufen an einer passenben Raftstelle bes Begest aufzuthurmen, hat noch heute ber Peruaner im Griffe, ohne sich etwas

<sup>1)</sup> Two years in Peru etc. London 1873.

babei zu benken. 1) Er wirft einige Steine über einander; der nächste Reisende geht nicht vorüber, ohne sie um einige zu vermehren und — ein Primchen Coco aus seinem Munde als Opfer dazuzulegen. Niemand denkt dabei an Grab und Tempel. Es ist ein alter Instinkt, der die Leute so handeln läßt. Aber der Name eines solchen Steinhügels "Apachectea" hat einen bezeichnenden Doppelsinn. Er bedeutet in der Guichua-, der alten Inkasprache "Ort der Ruhe" und bezeichnet dis heute noch sowohl eine Raskstelle am Wege, wie einen — Friedhof. Das moderne Kreuz, das nun häusig ein frommer Hirt darauf setz, vollendet das Grab mit seinem Malzeichen — den Tempel der Urzeit. Von diesem schlichtesten aller Tempel führt uns ein ununterbrochener Stufengang zu dem der Sübseeinseln und dem von Mejiso.

Sehen wir ab von natürlichen Höhlen und folden Grabftätten, vie man nachahmend in einen Abhang grub, wie von den Leichenfelbern in der flachen Erde, so ist das verbreitetste peruanische Kultobjekt alter Zeit ber "hu a ca". Das Wort besagt nichts weiter als Beilig feit unb bezeichnet, dem polynesischen Marai oder Haiau vergleichbar, eine "heilige", b. h. in unantastbarem Einzelbesitze befindliche Stätte. Apramidenförmige Huacahugel erheben sich noch zahlreich in ben von ber Kufte bes stillen Dzeans zu ben Korbilleren hinaufführenden Thälern, die einst selbstständige Bölker bewohnten. Nach Garcilaffo mare die Bereitung von Ziegeln im Inkalande ber Hochfläche nicht bekannt gewesen. Wäre bas fo zutreffend wie es scheint, so murben icon beshalb biefe Bauten bes Weftlandes nicht auf die Technik des Inkareiches schließen laffen. Das Hauptmaterial ber sehr ansehnlichen Pyramidenbauten in den regenarmen Gegenden bes Weftens find lufttrodene Ziegel. Aus folden bildete man kunftliche Stufenberge, zumeist von der Grundstäche eines Rechtedes. Dies läßt fie ben polynefischen Pyramiben noch ähnlicher erscheinen als ben mejikanischen. Die mumificirten Tobten finden fich bäufig in den oberen Stagen selbst beigesett. häuschen aus vergäng: lichem Stoffe, die etwa noch außerdem auf der Plattform gestanden haben könnten, würden natürlich nicht auf uns gekommen sein.

Eine Gruppe solcher Huaca's bezeichnet noch, fünf (engl.) Meilen öftlich von Callao, die Stelle bes alten Huatica. Der größte biefer Hügel erhebt sich in acht Terraffen zu einer Höhe von 110 engl.

<sup>1)</sup> S. Globus 1865. S. 203.

Fuß und endet oben in einer rechtedigen Plattform von 278 Pard Länge und 96 Pard Breite. Erdbeben haben ihn zerriffen, und so zeigt sein Inneres nach Hutchinson deutlich den Beerdigungszweck. — Ein 66 Fuß hoher Hügel bei Mira-Flores, ebenfalls mit deutlichen Gradkammern versehen, mit Erde und Menschenresten ausgefüllt, heißt nach seiner nahezu kegelförmigen Gestalt der "Zuderhut-Huaca". Aber die gebräuchlichste Form bleibt immer die des Rechtedes oder etwa die des halben Mondes. Ein Huaca bei Juliana zeigt noch deutlich den ihn umgebenden geheiligten Raum, den wie beim Marai eine Mauer umschließt, und während der Haupthügel sich 95 Fuß erhebt, stehen um ihn herum innerhalb jenes Einschlusses noch kleinere Hügel von 8 Fuß Höhe.

Nun ift aber ber Bacha=Camac=Tempel im Bereiche ber alten Puncas, 25 engl. Meilen füböftlich von Callao, genau ein ebenfolcher hügel, ber in mehreren Terraffen über einer einem Areissegmente ähn= lichen Bafis von einer halben englischen Meile Länge zu ungefähr 300 Fuß Höhe ansteigt. Dabei hat sich die obere Plattform bis auf eine Länge von 248 Pard verjüngt und erscheint von zwei, je 3 Fuß biden Mauern befrönt. Unter biefer Befrönung, also im Innern ber oberften Terraffe felbst, befindet fich, nach Westen zu fich öffnend, eine Reibe von überbeckten Rammern. In ber Mauer zeigen fich mehrfach Nischen, wie fie noch sonst in peruanischen Bauten biefer Art wiederkehren und ganz ähnlich in ben Maraibauten fich fanden. Dort bienten fie zur Aufstellung einzelner Malzeichen ober Fetische. Diefelbe Berwendung fanden fie an anderen Orten in Peru. Der ganze Bau ift theils aus Luftziegeln, theils aus Steinen, aber ohne Mortel aufgeführt und mit Lehm ausaefüllt. Ueberall fand Hutchinson Mumien in kauernder Stellung und mit ben üblichen Grabbeigaben ausgestattet. wieberholt die Augenhöhlen mit Baumwolle ausgestopft fand, beweift, daß man auch hier die Leichen nicht sofort nach bem Tobe beizuseten pflegte und läßt auf einen Brauch wie auf ben Societätsinfeln schließen.

Hutchinson glaubt Grund zu haben, diesen Bacha-Camac-Tempel sür keinen Sonnentempel zu halten, obwohl auch Pacha-Camac im Infareiche als Sonnengott galt. Indes braucht weder ein "Sonnen-tempel" von dem geschilderten wesentlich verschieden gewesen zu sein, noch war Pacha-Camac zu allen Zeiten ein Sonnengott. Diesen Ramen führte vielmehr auch bei den Punca's, auf deren Gebiete der Tempel lag, der "große Geist", ehe jene noch einen Sonnensetisch

kannten. Die Unterwerfung bieses Bolkes erfolgte erst unter dem neunten Inka, und erst mit diesem nahm der Sonnenkult auch hier seinen Sinzug. Auch werden wir uns noch überzeugen können, daß die landläusige Annahme von einem alle anderen Kulte ausschließenden Hen otheismus des Sonnendienstes im Inkareiche nichts weniger als zutreffend ist. Die "Sonne" der Inkas muß nach vielen Spuren zu urtheilen auch im Sonnenreiche nur ungefähr so geherrscht haben, wie der Aztekengott in Rejiko.

Was uns besonberer Beachtung werth scheint, ist nur die Anlage der oberen Rammern, der eigentlichen Gotteswohnungen in der obersten Etage selbst. Es liegt aber doch gewiß sehr nahe, die auf die Plattform gebauten Wohnungen in die Form eines letzten Stockwerkes selbst zu verwandeln, und ganz ähnliches hat auch in Mejiko örtlich stattgefunden; so dei dem großen Teocalli von Papantla. Bei dem von Cuernavaca erhoben sich sogar über dieser Rammeretage noch allmählich abschließend drei auchder Höhe nach sich immer mehr versüngende Stockwerke. Solche Modisikationen liegen außerordentlich nahe.

Bon bem von Inka's selbst gebauten Haupttempel zu Cuzco ist und leiber burch Garcilasso nur die Schilberung eines Mannes erhalten, ber ihn auch nur nach Erzählungen kannte. Dagegen bürste von dem Biracocha-Tempel, ein paar Meilen nördlich von Sicuani, wie ihn Rion abgebildet hat, 1) außer dem Bilde des Gottes unmöglich so viel abhanden gekommen sein, als man glaubt. Das aber, was wir vor und sehen, ist mit der Maraipyramide der Sübseeinseln in jedem Punkte so genau übereinstimmend, als ob es die Baumeister der Königin D-purea gedaut hätten. Rur eine Ausnahme fällt auf und ist sür die Inkazeit charakteristisch: die Zelle auf der obersten Etage ist kein slüchtiger Holz- oder Hüttenbau, sondern ein aus zusammengesügten großen Steinen ausgesührtes, rechteckiges Saalgebäude. Die fünf Terrassen des, der Zeichnung nach ebenfalls auf einer Halbmondskäche ruhenden Hügels erscheinen aus rohen Bundstücken zusammengeschichtet und mit Erde gefüllt.

Das 20 Fuß hohe Steinhaus auf der Plattform zeigt vier nach oben schräg zulaufende Wände um einen leeren dachlosen Innenraum, in welchen eine Anzahl ebenfalls nach oben sich verengender Thürsöffnungen hineinführen. Da nach Garcilasso das Innere überhaupt ohne

<sup>1)</sup> Siehe Globus 1865. G. 202.

Schmud war, so dürfte uns zur Borstellung des Ganzen kaum etwas sehlen, als die Sindedung dieses oberen Steinbaues. Da nun auch der überschwenglich gepriesene Haupttempel zu Cuzco nur ein Strohbach hatte, so haben wir uns auch diesen Bau zweifellos mit einem solchen abgeschlossen zu denken.

Im Innern dieser Belle befand sich ehebem ein würfelförmiger Stein von schwarzem Porphyr, und auf diesem, wohl als jüngere Schöpfung, ein Standbild, an dessen abnormes Aussehen sich ein eigentschümlicher Mythus knüpfte. Wahrscheinlich bildete, wie gesagt, einst der Stein ohne die Bildsäule das Malzeichen oder den Fetisch des Tempelswie solche, oft rohe Steine, überhaupt in Peru am häusigsten Kult, gegenstände waren. Dein solcher Stein war in jedem Dorse aufgestellt, der unter dem Namen Quachecoal den Sit des besonderen Schutzeistes besselben bildete.

Daß aufgerichtete Steine als sogenannte "Sonnenfäulen" auch bazu benutzt wurden, um durch die Schattenlänge Aequinoctien und Solstitien zu bestimmen, mag sein; wenn aber von ihnen gesagt wird, "sie galten als Sitze der obersten Landesgottheit", <sup>2</sup>) so können sie solches unmöglich als aftronomische Apparate, sondern nur als Fetische gewesen sein, ja sie erhalten durch diese Bestimmung an sich schon diesen Begriff. Daß ein mehrsacher Fetisch, hier also Sonne und Malzäule, für denselben Geist nicht außer dem Gedankenkreise des Menschen liegt, haben wir ja schon erfahren.

Das Heiligthum vom Titicacase verbindet sogar noch eine andere Art von Fetisch mit der Sonne. Bon hier aus läßt nämlich der peruanische Mythus die "Sonnenkinder" eben so ausgehen, wie nach der Haitschen Sage "Sonne und Mond" aus der Grabhöhle hervorstiegen. Das Heiligthum daselbst aber ist eben wieder ein Tempel der genannten Art, ein ummauerter Plat mit einem etwa 100 Fuß hohen Erdhügel, der mit Kapellen — wohl kleineren Hügeln — Säulen, Basaltstatuen und Säulenhallen umgeden gewesen sei. Sine Mehrzahl von Säulen bezeugt das Fortbestehen der Einzelnkulte trot dem darüber errichteten Sonnenkultus. Nebengebäude als Magazine, Priesterwohnungen und Schathäuser muß dieser Tempel besessen

<sup>1)</sup> Bergl. Müller a. a. D. 370 ff.

<sup>\*)</sup> Ebb. 380.

weil er ähnlich wie die oft genannte Höhle auf haiti eine Ballfahrts= ftätte geworden war, an der sich viele Opferschatze aufhäuften.

An Analogien dieser Höhle selbst fehlt es übrigens auch nicht, wie es ja auch genug Gräber giebt, welche in den Abhang einer Höhe hinein gegraben sind. So soll es nach Garcilasso (III. 1) an dem See Chucaptu einen in den Felsen gehauenen Tempel gegeben haben, in welchem sich Steinbilder befanden.

Der Haupttempel ber "Sonne" zu Cuzco ift bis auf ben letzten Mauerrest zerstört. Diesen aber glaubte Bastian<sup>1</sup>) in einem Stück bes "Unterbaues ber oberen Terrasse" in einem Klosterhose bortselbst gefunden zu haben. Er nennt diesen Rest "ein unwergleichliches Prachtwerk, das in leichter, fäulenartiger Versungung aufsteigt." "Dieser Säulendau steht am Rande des felsigen Vorsprunges, auf dem der Tempel lag und schaute über die untere Stadt hinweg, weit auf die Hochthäler der Cordillere." Wenn wir diese Andeutung richtig aufsassen, so müßten wir uns wohl ebenfalls einen Terrassendau, doch diesen so vorstellen, daß statt massiver Wände sich verzüngende Pfeiler die Terrassenkrönung trugen, durch deren Zwischenraum man etwa in Gradstammern des Innern gelangen konnte.

Auch erinnert diese Andeutung an eine Schilberung der großen Ruine von Palenque in Tabasco, die man für die eines Palastes hält.<sup>2</sup>) Auch diese von solcher säulenartigen Galerie getragene Terrasserhebt sich auf einem Byramidalfundamente von 20 Fuß Höhe, und über ihr ragt wieder ein viereckiges Thurmgebäude von drei, durch eben so viele Karnieße von einander getrennten Stockwerken empor, so daß nach meiner Bermuthung das Ganze kaum etwas anderes gewesen sein dürste, als eine solche architektonisch reich entwickelte Tempelpyramide. Bas man innerhalb des oberen Terrassenraums für Gemächer eines Palastes hält, könnten wohl auch Grabanlagen gewesen sein; auf solche mehr Luzus zu verwenden als auf Bauten für die Lebenden, ist Sitte dieser Zeit. Dazu stimmen auch die riesenhaften "Gögenbilder" im Innern der Galerie sehr wohl.

Wie immer nun aber ber Unterbau bes Sonnentempels zu Cuzco gewesen sein möge, sicher wissen wir aus Garcilasso, daß sich auf

<sup>1)</sup> Bilber 12.

<sup>2)</sup> Morelet, Reisen in Central-Amerika. Jena 1876 S. 65 ff. Das Prachtwerk von Lord Kingsborough habe ich nicht einsehen können.

bemselben mehrere einzelne Zellen ber uns bekannten Art befanden, welche im Gegenfate zu ber soliben Aufmauerung und bem Glanze im Innern durch die Strobeinbedung ihrer Dacher immer noch recht fehr an den alten Ursprung erinnerten. Bon den Rellen des Tempels zu Cuzco, welche als einzelne Saufer neben einander zu benten find, gehörten angeblich je eine ber Sonne, bem Monbe, ben Gestirnen, dem Gewitter und dem Regenbogen. Alle diese Gegenstände hätten in . ihren "Rapellen" eine bilbliche Darftellung gefunden mit Ausnahme bes nicht barftellbaren Gewitters. Die Sonnenzelle muß über alle hervorgeragt haben. Sie war innen mit Platten und Tafeln von Golb geziert und umfaßte ein toloffales Golbbilb ber Sonne mit einem Strahlenfranze um bas runbe Gesicht. Das Mauerwerk bestand aus Quabergefüge von bewunderungswürdiger Arbeit. Durch die nach Dften fich öffnende Thur empfing die golbene Scheibe die ersten Strahlen der Morgensonne.

Aber dieses so geschilberte Sonnenheiligthum war andererseits immer noch der Begräbnißort der Inkas, deren Mumien zu beiden Seiten des Sonnenbildes auf goldenen Thronen saßen. So war also in der That auch dieses Heiligthum im Wesentlichen doch immer noch dasselbe, wie die Fetischhallen auf dem Erdhügel zu Tongatabu. 1)

In gleicher Weise umschloß die Mondkapelle<sup>3</sup>) als silbernes Mondbild den Hauptsetisch, und neben ihm befanden sich die Mumien der Königinnen. Den ganzen Tempelbezirk umgab wie üblich eine Mauer; in unmittelbarem Zusammenhange mit demselben standen die Wohnungen des Oberpriesters und der übrigen Stiftspriester und derjenigen Priesterinnen, welche als Gottesbräute der Sonne angetraut waren.

Die einfache Vorstellung von ber Nähe eines Geistes an seiner Grabstätte hat sich Schritt für Schritt von ihrer Sinfachheit entsernt. In bemselben Grabe ist auch ber Begriff von ber menschlichen Beschränktheit eines Geistes bis zu bem einer völlig übermenschlichen Natur sortgeschritten.

Roch hängt an dem Geiste, der die kleine Welt des Inkareiches beherrscht, ein menschlicher Name, auch die Erinnerung an ein Hervorzgehen aus einem Hügelgrabe am Titicacasee; aber schon gehören ihm in der Welt der Cordilleren zahllose Sige. Sein vornehmster ist die

<sup>1)</sup> S. oben S. 155. 2) Garcilasso III 20-24; IV. 3.

Sonne felbst, ein anderer der lebende Leib seines "Sohnes", der jeweilig als Inka die Welt regieret, ein anderer das Bild in der Zelle des großen Sonnentempels zu Cuzco und wieder andere sind die zahllosen Sonnensäulen und Sonnentempel im Lande. Daß früher derselbe Geist auch Thierkörper als seine Wohnung so wenig verschmähte wie die Sonnenzgötter von Anahuac, ist noch hinzuzusügen. Woher kämen sonst die wunderlichen Relieffiguren, die Bastian. demerkte, "Schuppenvögel mit Frauenköpsen, Hundsköpse mit Drachenleidern, Frauen mit Schlangensschwänzen und ähnliche phantastische Zusammenstellungen"? Doch werden wir noch directere Belege sinden.

Endlich entstand noch eine Art von Nebensitz bes Inkageistes, indem sich wie so oft eine uralte Sitte neben einer jüngeren forterhielt Wir konnten wiederholt sehen, daß sich ber Mensch, sobald die Geisterfurcht sein Bewußtsein ergreift, einen Uebergang bes Besitzthums von einem Tobten, also eine Erbfolge nicht benten kann. Es ist nicht bie Art bes Geistes, von bem Seinen loszulaffen. Richt einmal ein Baterrecht, nicht einmal die Regierung vererbt genau genommen, sondern es führt sie vorgeblich immer berselbe Geist nur jeweilig burch ein anderes Daraus entstand vielfach, und auch in ber brafilianischen Nachbarschaft, die Sitte, den tobten Hausvater in seiner Hutte zu behalten ober beizuseten, ja biese bem Tobten allein zu überlaffen. Ansehnliche Spuren solcher Sitten hatten sich auch in Mejiko erhalten, wo Montezuma den Palast seines Baters seit dessen Tode unberührt gelaffen und fich felbst in einem neuen angesiedelt hatte. fanden die Spanier, nicht zu ihrem Beile, auch ben eingemauerten Schat bes verstorbenen Königs. Er hatte also biesen Palast so recht wie ein Königsgrab moderner Art behandelt. Wirklich hatte man fich gewöhnt, ganz bem Zwede und Sachverhalte entsprechend, biefe reservirten Räume bes verstorbenen Azapacatl als bessen "Tempel" zu bezeichnen, wobei man freilich fälschlich an eine Art driftlicher Hauskapelle benken mochte. Nur beshalb hatte Montezuma biefes Heiligthum ben Spaniern angewiesen, ohne eine Entweihung zu fürchten, weil er mit einem Theil seines Bolkes diese selbst für "Teules", für Gottheiten bielt, und in Cortez wohl fogar Quepalcoatl felbst vermuthete.

<sup>1)</sup> Bilber, S. 7.

Bas wir bort zufällig als vereinzelte Thatfache kennen lernten, war in der Inkaresidenz überhaupt ein heiliger Brauch. Infa, so mußte ber nachfolger sich einen neuen Balaft bauen; alles aber, was fich im alten Palafte befand, mußte fammt biefem bem Tobten und seinem Kulte verbleiben. 1) Sätte ba nicht unter Umständen ber alte Balaft selbst die Wohnung bes Geistes und somit ein Tempel von einer neuen Art ber Einrichtung werben können? Aber ber Geist bes Inka gehörte nun einmal in ben Tempel ber Sonne, weil er ja eigentlich ber Sonnengeist selbst war. Seinen Körper hatte sich bieser als seinen "Sohn" gebaut; als "Sonnensohn" mußte ber Inka zu seinem Bater zurucksehren. Run sehen wir aber, daß auf einer höheren Stufe ber Religionsvorstellungen ber Geist von einer Beweglichkeit erscheint, die ihn wesentlich unterscheidet von den an seinen Urwohnplat gefesselten Geistern einer beschränkteren Uranschauung. Konnte also nicht ber Geift Gottes felbst in ein würdigeres und glänzenderes Wohnhaus folgen, wenn ihm ber Sohn baselbst einen Sit bereitete? Mit anbern Borten: konnte nicht ftatt ber Erbppramibe ein glanzenber Palaft zum Tempel werben?

Diese Neuerung ist keineswegs ber Logik nach ausgeschlossen; aber sie hängt von einer in die Augen springenden Bedingung ab. Warum war denn gerade die plumpe Erds oder Steinpyramide, warum nicht die älteste Hütte selbst zum Tempel geworden? Weil jene allein sür lange Zeit, ja sür die Ewigkeit Dauer versprach, diese aber, ein höchst vergängliches Werk, von jedem Winde verweht wersden, ein höchst vergängliches Werk, von jedem Winde verweht wersden konnte. Diese Bedingung der Dauerbarkeit mußte erst in die Architektur des menschlichen Wohnhauses eingeführt sein, ehe dieses selbst als Wodell in einen wesentlichen Theil der Tempelbauten eindringen konnte. Erst mußte das menschliche Wohnhaus zu Solidität und Glanz sich erhoben haben, ehe es mit der Pyramide als Tempelsform in Konkurrenz treten konnte.

In älterer Zeit geht aber in ber Entwicklung wie überall ber Grabbau bem Häuserbau voran. Bei allen Bölkern, die wir bisher betrachtet haben, ist das Haus noch eine bewegliche, kaum werthvolle Habe; aber schon steht das Obdach des Todten sest, für eine Ewigsteit geschaffen. Die Arbeitskraft, die der Tahitier auf die Thürmung

<sup>1) 28</sup> ait a. a. D. IV. 411.

ber Grabpyramibe verwandte, kommt noch keinem Königspalaste zu gute, und ähnlich wenigstens muß es einst trot vorgeschrittener Kultur in Mejiko und Peru gewesen sein. Die Baukunst, welche sich an ben Tempeln in Cholula, Mejiko und Cuzco übte, war noch für kein Privathaus in Dienst genommen; darum verschwinden Städte dieser Entwicklungsstuse vom Erdboden ohne eine andere Spur zu hinterlassen, als die Ruinen ihrer Tempel oder die überwucherten Berge berselben. Die alte Inkastadt würde keine so geringe Ausbeute gewähren, wenn der massive Steinbau des Tempels auch dei den Häusern des Bolkes Anwendung gefunden hätte. Zunächst kamen naturgemäß die königlichen Paläste an die Reihe; aber doch können sie nicht allzu massiv gewesen sein, wenn sie dei jedem Regierungswechsel verlassen wurden.

Der verdienstvolle Geschichtschreiber ber amerikanischen Urreligionen glaubte einen Einfluß solcher Profanarchitektur zuerst in dem Sonnentempel zu Cuzco zu entdecken. Noch bezweisle ich, daß es zutresse. Der Glanz von Gold und Silber allein kann mich nicht bestechen, und wenn selbst ein Arkadenbau wie der zu Palenque die Terrasse trug, so möchte ich darin doch weit eher eine Fortentwicklung des Tempelbaues selbst, als eine Uebertragung des Palastbaues erkennen. Der Tempel selbst schen mir noch nichts von der Anordnung eines Palastes gehabt zu haben; wohl aber ist dei der Anlage der priesterlichen Wohnge bäude, insbesondere dem der Sonnenbräute, die profane Baukunst des Palastes zur Anwendung gekommen; beide Bauarten haben sich also mindestens genähert und äußerlich verknüpst.

Diese Dinge sind beshalb von Interesse und ihre Betrachtung von Nothwendigkeit, weil wir bald im alten Aegypten die Fortschritte genau auf benselben Wegen verfolgen können; durch den Zusammenshalt wird sich dann manches Räthsel lösen.

## 2. Die Inkawürde.

Die Stellung bes Inka in seinem Reiche, zur Priefterschaft und zum Kulte läßt sich nun für uns, nachbem wir die betreffenden Kategorien in reicher Zahl kennen gelernt haben, mit Genauigkeit bestimmen. Müller bezeichnet das ganze System als eine zum "Cäsarepapismus" ausgebildete hierarchie. Der Inka ist aber auf das aller-

entschiedentste ausgesprochen ber Fetisch bes regierenben Gottes, jeboch in einer bem Priesterthume gegenüber weitaus gunftigeren Stellung als ein Zetischfonig von Loango ober selbst ber von Mejito. Der Inka ist noch wie ein hausvater uralter Zeit Alles in Ginem, ber Erbe und Träger bes väterlichen Geistes, bessen bie Gewalt ift, und wie ein rechter Sohn, beffen erfter Rultpfleger - felbst Gott, wie man einen Fetisch so nennt, und Briefter bes göttlichen Geiftes. Diese Burbe hat ber Inkastamm mit aller Konsequenz für sich allein in Anfpruch zu nehmen gewußt; glüdlich vorbeugend nach anderer Seite hin hat er alles übrige Briefterthum in eine bienenbe Stellung versetzt, aber neben bem Oberpriefter auch feinen Felbherrnkönig neben nich auftommen laffen. Diese Thatsache allein ift ein Zeugniß für Klugheit und Thatfraft. Sollten auch hier einmal jene beiben Gewalten mit einander gerungen haben — vielleicht in der Zeit, in welche ber Mythus bas Erscheinen und ben Siegeszug ber "Sonnenfinder" versett, — die Zeit ist lang vorbei: der Inka ist Briefter und König, er ist Gott auf Erben, in seinem Reiche wenigstens. Ein Moment, bas wesentlich mit ber Entscheibung nach biefer Richtung hin zusammenhängt, bürfte wohl in bem eigenthümlichen Berhältnisse ber Inkafamilie zu erkennen sein: in bem Prinzipe ber Bererbung bes Gottgeistes und ber Sicherung berfelben burch bie konsequente Beichwifterebe in biefem mertmurbigen Saufe.

Bir dürften die wunderbare Einführung der Inkaherrschaft am richtigsten erfassen, wenn wir den mejikanischen Mythus von Quetzalscoatl in Bergleich ziehen. Ganz dieselbe Rolle, welche in der Sage dieser "Bogelschlange" zugewiesen wird, spielte der "Sonnenkönig" von Peru in historischer Zeit.

Alle Spuren, die wir verfolgen können, führen zu der Erkenntniß, daß wir es im Gegensatze zu dem Wesen der aztekischen Kriegerherrschaft nicht mit einem Inka volk, sondern mit einer Inkafamilie älteren Sinnes zu thun haben, die ihre zunächst priesterliche Herrschaft auf einen Kultbund gründete. Einen eroberungssuchtigen Gesolgschaftsbund schließt dieser allerdings nicht aus. Wir müssen in den Begründern dieser Herrschaft, die indeß unmöglich so unvermittelt, wie der Mythus will, ins Leben getreten sein kann, echte Priest erkönige erkennen, ganz in dem Sinne, wie uns der mejikanische Mythus einen solchen vorstellt. Ohne ein priesterliches Element kann sich die Ibee eines solchen Fetischismus nicht entwickelt haben; ber priefterliche ging ihr voraus.

Daß der Priefter eines Spezialkultes mit einer gewissen logischen Berechtigung als Träger des Kultobjektes und sonach im Fetischsinne als identifizirt mit diesem auftreten kann, das lehrt uns die ganze Entwicklung der Sache. Auch dafür haben wir Gründe auftauchen sehen, daß es dem Priefterthume vortheilhaft erscheinen kann, einen Fetisch des regierenden Geistes außer sich aufzustellen. Dies ist sogar die Regel, wenn sich die väterliche Gewalt, in der ursprünglich Beides vereinigt liegt, über unabsehdar große Verdände zu erstrecken beginnt. Hier ist der umgekehrte Fall eingetreten. Im Priesterthum tritt das Königthum hervor und ordnet sich jedes andere Priesterthum unter; es entsteht ein herrschendes Königthum neben einem Priesterthume. Zwar löst das Gottkönigthum der Inkas ein besonderes Priesteramt von sich ab, aber nur zu seiner eigenen Verherrlichung.

Sie blieben bie Fetische bes foniglichen Gottes, bie Gottfonige felbst und stifteten zu ihrem eigenen Dienste eine Briefterschaft, beren höchste Stelle fie stets nur in die Sand eines ihrer Familienangehörigen legten. Die Gewalt, über bie Verwerfung bes Konigs gu entscheiben, lag nun in feiner eigenen Sand. Ueber die Thatfache, bak in ihnen allein der rechte Geist sich forterbte, schlossen sie dadurch jeben Zweifel aus, bag ber Inka ftets feine eigene Schwester von berfelben Mutter zur ersten Frau nahm und zur eigentlichen Königin machte. Dadurch beruhigte er über jene Thatsache, auf beren Annahme seine Herrschaft beruhte, alle seine Bolkerschaften, fie mochten nun noch auf bem alten Standpunkte ber Mutterfolge stehen, ober zu ber ber Mannesfolge vorgeschritten sein; es war unzweifelhaft immer ber rechte Geift ber Intas, ber aus einer folchen Che neugeboren werben konnte. Durch biese Gewißheit mußte sich ber Gebanke an die völlige Uebertragung überhaupt befestigen, und die Priefterschaft hatte einen schweren Stand gehabt, hatte fie es wie anberwärts einmal versuchen wollen, bas Gefäß, als nicht vom rechten Geifte befeelt, zu verwerfen.

Der Inka also, selbst ber regierende Gott, wie einst Quetalscoatl, setzt sich selbst seine Priester, bestimmt seine Opfer und herrscht mit einer Unbeschränktheit, die durch keinen Anspruch hätte überboten werden können. Dieser bedingungslosen Unbeschränktheit der herre

schaft in Berbindung mit jener klugen Boraussicht, die sich in dem ganzen Reiche bes herrschers fundgiebt, gelang bie Bewältigung nicht bloß großer Bauunternehmungen ohne, die Hilfe einer entwickelten Mechanik, sonbern auch manche Kulturaufgabe von hohem Werthe; und biefer glänzende Staat, beffen Organisation zeitweilig noch ben Neib der Gegenwart erweckt, stürzte mit fast nicht minder staunens= werther Urplötlichkeit in sich jufammen, als ein Säuflein brutaler Solbaten ben Fetisch niederwarf. Trot aller bewunderten Organisation war es kein Organismus gewesen. Eine einzige Vorstellung hat ihn getragen; er stürzte wie ein Kartenhaus. Biel bankten bie Bölker bes Corbillerenlandes ihren Inkas, in beren Einzelnen fich Wohlwollen, Energie und nicht geringe Einsicht zur grenzenlosen Macht gefunden haben mußten; aber zu bem Bewußtsein, daß die Organisation die Bedingung der Lebensfürforge, daß sie von dieser selbst, nicht von ber Laune eines Gottes geforbert fei, ju biefem Bewußtsein haben sie ihre Bölker nicht zu erziehen vermocht, vielleicht nicht aemollt.

An ber peruanischen Borftellung von der Gottheit des lebenben Inta felbst tann gar nicht gezweifelt werben. Nicht blog ber todte, auch der lebende Inka felbst erhielt Opfer und göttliche Berehrung. 1) Gerade so wie ber Sonnengeist neben ber Sonne noch ben Fetisch bes Königs und ben einer Steinfaule besitzt und belebt, so besitt sogar ber lebende Inta wieder Bilber. Suggiani, "Brüber" genannt, die ihm als Nebenfetische bienen. Für die noch weit verbreitete Sitte, ben Fetisch als ben "Sohn" bes Geiftes zu bezeichnen, ist auch biefe Confequenz der Benennung nicht ohne Interesse. Diefe Fetische bes Inta bilben bie Kriegsfahnen; fie werben in Prozestionsgeleite im Lanbe herumgetragen, um bas geeignete Wetter zu beförbern. 2) Das Berhältniß bes Königs zu biefen Bilbern entspricht ganz bem ber ruhenden und tragbaren Fetische berselben Gottheit. Natürlich bleibt der Inkaleib auch nach dem Tode noch ein Ketisch. wurden die Mumien an hohen Festen aus ihrem Tempelsitze heraus und auf goldenen Stühlen auf den Marktplat von Cuzco gebracht. Konfequent wurde jebes Wort gegen ben Rönig einer "Gottesläfterung"

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 364.

<sup>2)</sup> Garcilaffo I. 15, 21, 26, 31.

gleich geachtet; ftolperte ein abeliger Träger ber Königssänfte bei seinem Dienste, so wurde er enthauptet. 1)

Daß der Sonnenkult nicht aus einer poesievollen Naturbetrachtung hervorging, nicht Gemeingut des ganzen Bolkes, sondern Spezialkult eines siegreichen Priesterkönigthums war, beweisen auch hier die verschiedenen Bolksvorstellungen vom Jenseits. Nur die Inkas sind Sonnensöhne; nur sie nehmen als solche in der Sonne ihren Sit; für die übrigen Menschen verschloß sich dieser Geistersis. Das gemeine Bolk geht noch wie in Urzeiten in die unterirdischen Wohnsitze, die Gradstätten ein, und nur den höheren Würden öffnet sich eine keinere Bohnung unter dem Himmel.

Als Gott schließt ber Inka ben Kultbund mit ben Seinigen in mehrfacher Beise. Die Blutsvermandten des Inkageschlechts selbst feierten das Fest ihrer Wehrhaftmachung abgesonbert vom übrigen Bolke; sie wurden dabei selbst Sonnenfohne durch Aufnahme seitens bes Inka. Ihrerseits begann die Vorbereitung natürlich mit Fasten, und es folgte eine Art Brufung ihrer friegerischen Fertigkeiten, wenn ja das das Ursprüngliche mar und die Berichterstatter richtig auffaßten. Den Würdigen burchbohrte hierauf der König die Ohren, und indem er sie kußte, machte er sie zu Sonnenföhnen und ber Anbetung würdig. In dem Ruffe liegt die Ueberleitung des Geiftes im Hauche; die Durchstechung ber Ohren stellt fich ben Ginschnitten auf Schläfen und Wangen gleich. Sie wird mittelbar jum Anlasse, als Zeichen bes Bundes einen Ring zu betrachten, ben man in ben offen zu haltenden Malen tragen fann. Diefe Ohrgehänge bilbeten bann allerbings ben auszeichnenben Schmuck ber mit ben Infas verwandtschaftlich verbundenen Sonnenkinder, welche die herr: schende Raste ber Ober= und Stiftungspriefter, ber Beamten und Keldherren bildeten. 2)

Diese Kaste behauptete sich nicht bloß in dieser Weise im Besitse der Herrschaft, sondern auch in dem des auf Kult und Politik bezüglichen Wissens. Nur ihre Mitglieder erhielten Unterricht in den Gesetzen des Staates und Kultus, dem bezüglichen Mythenstoff, der Geschichte und Kriegskunst und der Kenntniß der Guippa's, der

<sup>1)</sup> Ebenb. 406.

<sup>3)</sup> Garcilaffo I. 222 f.

Surrogate ber Schriftkunde. Aus all bem, so wie aus noch Anzuführendem geht immer deutlicher hervor, daß die Mission der Inkas
weniger in einer "Bekehrung" des Bolkes zu ihrer Sonnenreligion
bestand, als in der Unterwerfung desselben unter denjenigen Gott,
dem die Inkafamilie alle in kultlich diente. In diesem Sinne ist
auch hier wieder der Sonnenkult der eines Eroberers.

Für das unterworfene Volk selbst bestanden daneben auch noch andere Kulte und Kultbündnisse fort. Als ein Stück von den Formen der letzteren erweist sich augenscheinlich die zweimalige Namengebung an die Kinder. Den ersten Namen erhielt das Kind nicht lange nach seiner Geburt bei Gelegenheit eines Bades im Wasser, den zweiten und fortan alleingiltigen aber erst im 10. oder 12. Jahre, also zur Zeit des Ueberganges aus der mütterlichen in die väterliche Gewalt. Bei dieser Gelegenheit schnitt man dem Kinde die Haare und Nägel ab und weihte diese Gegenstände sei es der Sonne oder einem ans deren Schutzgeiste. Daß gerade Haare und Nägel einen ausgesprochenen Fetischharakter haben und ein Bild aus diesen jenen Fetischbildern ganz gleich kommt, die neben dem des noch lebenden Inka ihren Kult haben, hatten wir schon wiederholt Gelegenheit zu beobachten. Weihte man also diese Gegenstände einem bestimmten Geiste, so hatte diese Weihe zweisellos den Charakter eines Kultbundes.

Wie angebeutet war ein solcher Bund des Unterthanenvolks mit dem Inka nur Einer von den vielen möglichen, und es ist wahrscheinlicher, daß das Bolk im Ganzen dei seinen alten Schutzeistern Zuslucht suchte; denn selbst die von den Inkas unterworfenen ehes maligen Stammhäupter desselben, die nun als Bolksbeamte verwendeten Euracas, traten nur in ein loseres Kultbündniß mit dem Inkas Gotte, indem sie gewissermaßen, aber fast auch nur noch symbolisch, seine Opfergenossen, Theilnehmer an dem gemeinsamen Opfermahle wurden.

Man pflegte an gewissen hohen Festen in einem uns schon bekannten Stadium des Ueberganges vom Menschenopser Knaben durch Einschnitte zwischen Augen und Nase Blut zu entlocken und mit diesem Opserblute ein dazu bestimmtes Gebäck zu vermischen. Mit diesem Brode rieb man einer ähnlichen Sitte in Mejiko entsprechend

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 391, 393.

ben Körper, sowie die Thurpfosten der Wohnungen und Tempel ein, um allerlei Unglud vorzubeugen, d. h. in älterem Sinne, um den blutgierigen Gott schon außen zu befriedigen und vorübergehen zu machen. Den Curacas aber wurde solches Brot nebst einem bestimmten geistigen Getränke zugesandt, und das sollte für sie ein Zeichen der Berbindung mit dem Inka sein.

Wie sehr auch namentlich in Folge glücklicher Eroberungen erst im Süben von Euzco, in den Gegenden des Titicacasees, dem eher maligen Gediete des Biracocha, dann im Westen, in den zum Seeftrande führenden Thälern, der Heimath des Pachacamac-Rultes, und endlich im Norden, im Gediete von Quito, im Inka gerade der König hervortritt: — niemals legte er darum die Priesterwürde gänzlich ab. So erschien der Inka dei dem großen Winterseste selbst als der oberste Priester, brachte als solcher dem väterlichen Geiste in der Sonne den Minnetrunk und verrichtete die üblichen Opser. Nur er und seine Familie betraten, wie sonst allein Priestern vordehalten ist, den innersten Wohnraum des Sonnentempels, indes das Volk im Tempelhose verharrte.

## 3. Die Priesterhierarchie.

Darum wurde diesem Königthume der sehr zahlreiche Briesterstand nicht gefährlich; die Priester sind eben selbst nur die Diener dieses obersten unter ihnen, oder wie Müller (352) richtig sagt: "die Priester der Peruaner sallen mit den übrigen Beamten des Sonnensohns zusammen; sie sind seine von ihm angestellten Beamten, der Sonnensohn ist so gut geistlicher wie weltlicher Fürst." Daß insbesondere die priesterlichen Beamten von Bedeutung nicht aus den Curacas oder Bolksfürsten, sondern aus der Inkasamilie gewählt wurden, ist selbstwerständlich. Aber noch erscheinen daneben die Priesterschaften der vorinkaischen Zeit sortbestehend und in das System der inkaischen Hierarchie eingefügt.

Der oberste Priester nächst bem Inka führte ben Titel Villac Umu, b. h. ber "rebende Priester" und Huacapoillac, ber "mit Gott Rebende." Dies bezeichnet sein Amt beutlich als das des

<sup>1)</sup> Ebend. 390 f.

Orafeleinholens. Auch der allgemeine Priestername Huacarimachi, "der den Gott reden macht" bestätigt, daß auch in Peru diese Art Berkehr mit der Gottheit ein wesentlicher, praktisch der vorzüglichste Theil des Priesteramts war.

Der Billac Umu mußte natürlich ein Sonnenkind sein. Er hatte die erste Stelle neben dem Könige überhaupt, wurde aber von diesem unmittelbar auf Lebenszeit ernannt. Er selbst ernannte wieder alle seine Untergebenen auf Lebenszeit, doch so, daß nur Oberpriester und Inkasinder gewählt wurden. Diese trugen denn auch eine besondere geistliche Kleidung und Abzeichen. Die wieder ihnen untergeordneten Priester hatten bergleichen nicht und galten überhaupt nur als Bedienstete der vorigen. Rur in Cuzco selbst waren auch diese priesterlichen Beamte Sonnenkinder, im Lande aber nur die Oberpriester an den Sonnentempeln des Reichskultes. Die untergeordneten Stellungen dagegen konnten hier Angehörige der Curacassamilien einnehmen.

Alle biese Stellen waren vom Staate aus botirt. Die Dotirung soll nach Garcilasso (V. 8) in Grundstücken — natürlich mit menschlichem Inventar — bestanden haben, die jedem Einzelnen zugetheilt waren. Dazu kamen wahrscheinlich wie allerwärts Geschenke und Opferantheile.

Den Tempelbienst in Cuzco versahen die Priester daselbst abwechselnd, indem sie sich von Rondviertel zu Mondviertel ablösten.
Beder bei Tag noch bei Racht durfte der Tempel von auswartenden
Priestern verlassen sein. Für geringere Dienste war ihnen eine Schaar
von Knechten zur Verfügung gestellt. Wie aber im Tempel nur der
Eine der Fetische desselben Geistes sich befand, so verlangte der Palast,
der den anderen, den lebenden Körper desselben Gottes einschloß, einen
gleichen Dienst. Im Tempel und im Palaste war der Kult derselbe;
so traten auch hierin beide Objekte in eine gewisse Verbindung.

Außerbem bestanden Priesterschaften der außer der Inkaverwandtsschaft bestehenden Bevölkerungsgruppen nach wie vor fort; die Conapasioer Priester lokaler Schutzgeister, deren ausdrücklich und vielsach Erwähnung geschieht<sup>1</sup>) sind selbstverständlich keine Sonnenpriester. Sogar erbliche Priesterschaften alter Kultstätten bestanden fort, und manche

<sup>1)</sup> Literatur fiebe bei Müller a. a. D. 387.

mochten noch aus den Zeiten der Selbständigkeit eine Dotirung bewahrt haben. So besaß der vorinkaische Biracochatempel am Titicacassee nicht nur reiche, von den Wallsahrern gespendete Schätze, sondern auch Maisselder, und die erst in jüngerer Zeit eroberten Kultstätten von Pachacamac und Rimac waren wahrscheinlich nicht weniger ausgestattet.

Reben all diesen Priestern älterer und jüngerer Stiftung tressen wir aber auch die demokratische Gruppe des Priesterthums, die Zauberspriesterschums, die Zauberspriesterschums, die Zauberspriesterschums, die Bauberspriesterschums, die Briesterschums noch in voller Blüthe. Die wenigen Andeutungen, die wir über sie geben können, genügen vollstommen, um uns zu zeigen, daß sie ganz auf demselben Boden erwachsen sind, wie jede andere dieser Art. Daß die se Art Priester auch auf dem Hochlande die älteren seien, unter den Inkas theils in einiger Beschränkung, theils sogar von der Regierung gesördert fortbestanden, wird ausdrücklich hervorgehoben. Die überall wurde hierbei das Priestergewerde in einzelnen Häusern erblich. Andere Personen gelangten dazu durch Aufnahme seitens eines Meisters, und Sinzelne treten immer noch ohne jede Berbindung mit ihrem Privattulte als Priester hervor.

Der Zweck biese Priesterthums war zunächst überall auf Offensbarung gerichtet; badurch war ihm der Weg zur Einmischung in alle Lebensverhältnisse geöffnet. Auch die Mittel waren ganz die allgemein üblichen — die Herbeiführung einer Efstase zum Zwecke der Einsleitung eines offenbarenden Geistes. Der Eine, welchen man Hechecoc nannte, versetze sich in diesen Zustand durch Genuß von Tabak und Cocablättern, welch letztere wie Kautabak und Betel Verwendung fanden. Die Cavincoc's geriethen in irgend einer andern Weise in einen Rausch.<sup>2</sup>) Diese Art zu orakeln ist überhaupt die älteste, und hatte sich insbesondere bei der Befragung der Tod ten erhalten, der ursprünglich einzigen Form. Von diesem Gesichtspunkt aus hießen solche Priester Malquipvillac, d. i. "die mit dem Todten reden", oder Ayatapac, die, welche die Todten reden machen.<sup>8</sup>)

Daß ihnen, richtiger ihrem Kulte, selbst eine gewisse Gewalt über ihre Götter zugeschrieben wurde, ist uns so wenig frembartig, als baß es auch weibliche Briefter biefer Art gab, bie vielleicht nicht bloß

<sup>1)</sup> Balboa bei Ternaur, Tom. XV. a. a. D.

<sup>2)</sup> Ebend. 29.

<sup>8)</sup> Ternaug XVII., 15; Balboa, 29.

in ben Augen ber Berichterstatter, sondern auch schon im Sinne ber vornehmen Stifts- und Staatspriesterschaft unter die "Hegen" rangirt haben mögen.

Neben bieser ältesten und einfachsten Art, das Wissen und Bermögen einer Gottheit sich zu nute zu machen, kannte man auch eine Ausdeutung der verschiedensten Bermittelungsoffenbarungen. Nach zunstmäßig vererbtem Herkommen deutete man zufällige Wahrnehmungen an Steinchen, Spinnen, Maiskörnern, Thiermist, insbesondere die Träume und die Eingeweide der Opferthiere. Eine besondere Klasse von Zauberern, die der Birapircos, weissagten nach Balboa aus dem Rauche des Fettes.

Es ift eine wohl anzumerkende Erscheinung, daß die ältesten und an sich finngemäßesten und einleuchtenbsten Formen ber Wahrsagung am frühesten in Berachtung fielen, so zwar, daß fie bei ben "befferen Klaffen" ganz in Abnahme kamen. Das Verständliche wird am wenigsten auf biesem Gebiete gesucht; nur das Unverstandene imponirt und erwedt bas Bertrauen besjenigen, ber nun einmal außer fich Hilfe sucht. Insbefondere haben nach Balboa biejenigen, welche fich noch in alter Weise in einen Zustand ber Berauschung versetzen, schon damals bei ben Vornehmen weit weniger Ansehen gehabt als beim gemeinen Volke. Auf diesen Gang der Entwicklung werden wir noch mehrfach treffen. Er ift auch an fich erklärlich genug. Gerabe bie Spezialitäten, die fich später auf bem Standpunkte bes Zunftwesens entwickelten, erschienen dem Richtwiffenden allein geheimnisvoll und unverständlich, wie fie es jum Theil auch find; fie festen ein geheim gehaltenes, barum bie Konkurrenz beschränkendes Wissen voraus; sie erhielten sich also als vornehm.

Ob man die "Sonnenjungfrauen", richtiger Sonnenbräute, zu Cuzco Priesterinnen nennen dürse, kann zweiselhaft erscheinen; im Bejahungsfalle zählen sie jedenfalls zur Stiftungspriesterschaft. Man mag ihr Berhältniß wie immer idealistren; schließlich bleibt als Grundslage desselben doch immer die Borstellung durchleuchtend, daß sie den Harem der Sonne bildeten. Bei der völligen Identiszirung des Sonnengottes und des Königs mußte man dazu kommen, sämmtliche Ehren und Genüsse gegenseitig umzutauschen. Wie dem lebenden Könige in seinem Palaste ein wirklicher Gottesdienst eingerichtet war, so mußte der im Tempel wohnende Gott seinen vollständigen Königshofstaat

haben. Dazu gehörte nach Inka-Anschauung auch ber Besitz schöner und vornehmer Frauen. Den Göttern Frauen zu geben ist übrigens auch anderwärts üblich; in Afrika fanden wir mehrsach, daß die erste Frau bes Priesters dem Gotte "angetraut" war.

Daß ben Sonnenbräuten Jungfräulichkeit geboten war, hat mit moralischer Werthschätzung ber Reinheit wenig zu schaffen. Das Gebot war nur die nothwendige Folge ihrer "Heiligkeit", d. h. ihrer Gottangehörigkeit. Jeder andere Mann stellte an das Weib seines Besitze im Grunde dieselbe Forderung von Rechtswegen. Bei der unbeschränkten Strafgewalt, die der Mann über sein Weib hat, muß uns auch die für Verletzung der Keuschheit einer Sonnenjungfrau angedrohte Strafe ganz natürlich erscheinen, und von der Hochhaltung der Tugend an sich ist keine Rede.

In Cuzco bewohnten die Sonnenbräute ein großes Gebäude im Anschlusse an den Sonnentempel, das man ebensowohl ein "Kloster" wie einen Palast nennen kann. Andeutungen der Anlage desselben und Mauerreste haben sich erhalten. Insbesondere besteht ein zwei Reihen Bohnungszellen trennender Korridor noch heute als offenes Gäßchen fort, an dessen Seiten sich Krämer im alten Gemäuer eingenistet haben. Mit hohen Mauern umschlossene Gärten, die Garcilasso als geschmacklosksoftdar schildert, gehörten zu diesem Haremssize des Sonnengeistes. Aehnliche Anlagen sollen auch mit den im Lande zerstreuten Sonnenzetempeln verbunden gewesen sein.

Bon lebenslänglicher Jungfräulichkeit war indeß auch nicht bie Rede. Auch die weltlichen Großen begnügten sich mit den jüngeren Jahrgängen und schenkten die älteren als auszeichnende Shrengaben an verdiente Freunde, wie ja auch die Mejikaner aus ihren eigenen Harems den Spaniern Geschenke machten. Den nächsten Anspruch, in dieser Weise vom Sonnengotte beschenkt zu werden, hatte natürlich der lebende König, des Sonnengeistes anderes Ich. Gigentlich bedurfte es kaum einer solchen Schenkung; gehörte doch auch die dem afrikanischen Fetische angetraute Frau gleichzeitig seinem Priester — er war ja in ihm. In Wirklichseit geschah es in Cuzco so, daß sich der lebende Sonnensohn jeweilig aus den "Gemahlinnen der Sonne" die schönsten selbst auswählte und zu seinen Frauen machte. Aber auch diesenigen, auf welche eine solche Wahl nicht siel, blieben meistentheils nicht länger als sechs die sieben Jahre "im Kloster", wie wir zu sagen

versucht wären; dann wurden sie vom Inka, der auch über das Bersmögen der Sonne unumschränkt verfügte, an die Curacas, die einseimischen Gaufürsten, verschenkt. Einzelne Matronen aber blieben baselbst zeitlebens in der Stellung von Borsteherinnen.

Unter solcher Aufficht follen in Cuzco allein jeweilig 1500 Sonnenbräute gewohnt haben, bei ben Tempeln ber Provinzen je zwei bis fieben hundert. Ihre Beschäftigungen beuten barauf bin, bak trot ber beutlichen Anfänge eines Haremlebens die peruanischen Frauen bis in bie höchsten Kreise hinauf boch noch als Arbeiterinnen betrachtet werden mußten; wenigstens mußte ihnen all das obliegen, was zum Schmucke und zur Behäbigkeit bes eignen Saufes geborte. Gemahlinnen der Sonne waren zugleich ihre Arbeiterinnen. Sie arbeiteten sowohl für ben Tempel wie für ben königlichen Palaft; sie fertigten Aleider, Borhänge, Matten und allerlei Zierrath, buken Brod und brauten einen besondern Trank. Bon Kleidern und Speisen durfte ber Inta überhaupt nichts berühren, was nicht aus ben Sanben biefer Frauen hervorgegangen war. Geschenke, welche ber König mit solchen Erzeugniffen ober mit Früchten aus ben Garten bes Sonnengynäceums machte, galten als die höchsten Auszeichnungen. Weder Weib noch Mann burfte beffen Schwelle überschreiten; nur ber König und seine erfte Bemahlin, die Copa, besuchten die Sonnenfrauen.

Eine besondere Fürsorge, welche ben letzteren noch oblag, war auch nur die einer jeden guten Hausfrau; sie hatten zu wachen, daß die Glut auf dem Hausheerde, die je einmal des Jahres in festlicher Beise neu entzündet wurde, die übrige Zeit über erhalten blieb. Auch diese Fürsorge im Hause des Gottes kennzeichnet sie als dessen Haus frauen.

Die Strafe ber Untreue war von grausamster Härte. Mit ber Schuldigen sollten Eltern und Geschwister lebendig begraben, ihr ganzes Geschlecht vertilgt, das Dorf ihrer Abstammung vernichtet werden. Die Größe dieser Strase, die indeß nach der Meinung der Peruaner zu verhängen nie nöthig war, drückt die Furcht aus, in welcher das Bolk nothwendig leben mußte, wenn seinem Gotte ungefühnt eine so große Beleidigung widersahren wäre. Man sah dieselbe Sache nur von einer andern Seite an, wenn man behauptete, ein solches Vergehen sei die böse Vorbedeutung eines nachfolgenden Unglücks.

Nicht immer aber mußte bie wahrnehmbare Folge zum Aeußersten Ronfequenz ift bas Siegel bes Glaubens. Beschwor bie verrathene Sonnenfrau, ihr Rleinob von ihrem rechtmäßigen Gemahl, von ber Sonne selbst empfangen zu haben, so murbe ihr Glauben geschenkt. Db ein folder Schwur jemals geleistet wurde, wissen wir nicht. Zweifellos aber laffen es eben biefe Umstände, daß die Stellung diefer, so oft mit "Ronnen" verglichenen Jungfrauen ber Grundvorstellung nach vielmehr bie von Gottesfrauen ift. Die Banbelungen auf bem Gebiete bes Rultes entsprachen einander hierbei Schritt für Schritt. anberwärts gab man auch im alten Peru ben Tobten Habe und Bedarf je nach ihren Berhältniffen mit in bas Grab, und bazu gehörten auch Frauen und Diener. Auch sie folgen den Leichen im Tode nach. Nun war aber einer ber Geister nicht im Grabe, nicht einzig in ber Sonne, sondern ganz konkret fortlebend in seinem Tempel und im Fetischkörper seines Sohnes, bes Inka; ba murbe auch die Besetzung bes Frauenhauses ein Gegenstand des immer erneuten und erhaltenen Kultes.

Auch hierin gleicht ber peruanische Inka als Repräsentant seiner Herrschaft bem megitanischen Briefterkönige Quegalcoatl, daß ihm ber Mythus die Erlösung von dem schwersten Theile des Kultes, die Abschaffung bes Menschenopfers zuschreibt. Garcilasso, ber bas Reich seiner Ahnen im verschönenden Lichte elegischer Poesie sieht, hat den Glauben an diesen Mythus in die Geschichte eingeführt; aber nicht blos die Meinung nicht weniger beachtenswerther Berichterstatter, sondern auch die Anführungen gang konkreter Thatfachen widersprechen seiner allzu generellen Angabe. Daß bas Menschenopfer vor ben Inta's und unter ben Inka's allenthalben in Beru bestand, steht unumstöglich fest; wohl aber burfte sich die Annahme mit der Wahrheit vertragen, daß auch die Inkas, wie die lette Königsbynastie in Quito, das Menschenopfer zu beschränken und zu verdrängen sich bemühten. achtet gab es unter ber ganzen Inkaberrschaft noch Anlässe genug, bei benen, und bies insbesondere im Rulte bes In fa felbst, bas Menschenopfer in gang erschreckender Form auftritt.

In Quito hatte sich in der vorinkaischen Zeit das Menschen opfer in einer seiner ursprünglichsten und grausigsten Formen erhalten, als regelmäßiges Opfer aller menschlichen Erst geburt. 1) Dieses Ur-

<sup>1)</sup> S. Müller a. a. D. 377.

opfer muß in noch älterer Zeit zweifellos auch den Peruanern selbst geläufig gewesen sein, denn noch greift selbst die Inkasamilie in Zeiten besonderer Gesahr darauf zurück. Wenn ein Inka gefährlich erkrankte, opferte man einen seiner Söhne, indem man dadei dat, eine Seele für die andere zu nehmen. den einem der großen Feste wurde bisweilen immer noch ein Kind geopfert, und in dem Sonnentempel sand man eine Menge irdener Gefäße, in denen die getrockneten Leichen solcher Opfer ausbewahrt waren. Beim Regierungsantritte eines neuen Inka opferte man zuweilen nach den Sinen 200, nach den Andern selbst 1000 Kinder im Alter von vier dis zehn Jahren. Immerhin aber zeigte auch darin noch der Sonnenkult einen Fortschritt; denn den ältern Söttern wurden Monat für Monat regelmäßige Kinder= opfer gebracht. Mit dem Blute dieser Opfer bestrich man wie in Meisko die Gesichter der Götterbilder und die Thüren der Tempel.

Dazu kamen die Menschenopfer anderer Art, welche ber Todtenkult unmittelbar verlangte. Als Grabgeleite erlitten nach dem Tode eines Inka viele seiner Frauen und auch Sonnenjungfrauen den Tod, und mit Inka Hayn a Capac sollen so mehr als tausend Menschen mit zu Grabe gegangen sein.

Aber auch hier finden wir die Spuren, sei es erwachenden Menschengefühls, sei es des aufdämmernden wirthschaftlichen Verständenisses: der alte Brauch beginnt einzuschrumpfen. An die Stelle der Birklichkeit treten Bilder. Montesinos (68) nennt solche Vilder von Männern und Weibern, die man statt lebender Menschen beerdigte, und auch Andere wissen von einer aus Holzbildern dargestellten Dienerschaft, die man Verstorbenen ins Grab mitgab. Auch die Mischung des Festbrodes mit Kinderblut ist ein Uebergang von der grauenhaften Sitte zu einer milderen Stellvertretung.

Bielleicht erleichterte hier auch ein glücklicher Fortschritt in ber Zucht von Nahrungsvieh ben Sieg des Gedankens eines stellvertretenden Thieropfers. Das Opfer der Erstlinge aller Nahrungsthiere, also Lama's, Schafe, Hunde und Kaninchen, dauerte im vollen Umfange fort, und bei den Stiftungskulten wurden diese Opfer mit der Genauigkeit täglicher Mahlzeiten ausgeführt. Der Sonne zu Suzco wurde täglich ein Lamm geschlachtet. Ein Opfervorgang, wie ihn uns Balasco (I. 133) beschreibt,

<sup>1)</sup> Montefinos 68.

burfte wohl auf jene Stellvertretung beuten. Der Opferer habe das Thier unter den rechten Arm genommen und seine Augen zur Sonne gewandt und diese oder überhaupt den betreffenden Gott dann angeredet. Hierauf wurde dem noch leben den Thiere zur Entnahme von Herz, Lunge und anderen Eingeweiden der Leib aufgeschnitten. Einzeweide und Blut wurden der ausschließliche Antheil des Gottes, der sie aß und trank. Das Fleisch aber genossen die Opfernden als gemeinsame Mahlzeit, und zwar roh. Mit dem Blute bestrich man Bilder und Tempelpsossen. Wir wollen nicht verschweigen, daß da und dort die Berichte auch von "Brandopsern" sprechen; wir können aber dabei nur an die Uebertragung von Begriffen benken, die den Berichterstattern schon vorher geläusig waren.

Sonstige Opfergegenstände bilden insbesondere Früchte und Wohlgerüche. Coca dient hauptsächlich zu Räucherungen, aber auch duftende Blumen werden dargebracht. Hauptnahrungsfrucht ist der Mais; von allen Früchten gehören die Erstlinge den Göttern. In goldenen Schalen opfert der Inta Chicha und Maistrank. Man liebte es, einige Finger in das Getränk zu tauchen, um dieses so der Gottheit entgegenzusprengen. Man brauchte bloß den Segen des Wassers hoch genug zu schäten, um auch eine solche Wassersprengung als Opfer einzusühren. Sich selbst opferte man in der oft wiederkehrenden Form eines Haarbündels des eignen Leibes oder selbst eines einzelnen Haares. Der Peruaner, der in den Tempel trat, zog sich ein Haar aus den Augenbrauen und blies es gegen das Gottesbild.

Opfer sind auch die sogenannten Weihgeschenke, die bei einzelnen Tempeln ansehnliche Schatzkammern füllten. Bon der Kriegsbeute gehörte in dieser Weise der britte Theil dem Sonnengotte. So sammelten die Tempel theils reiche Ausstattungen von Geräthschaften, theils auch verwendbares Vermögen, das zugleich der Unterhaltung der Priesterschaften zu gute kam.

Außerbem aber verfügten die staatlichen Stiftstempel über einen Reichthum, wie ihn kaum wieder eine Priesterschaft zusammengeschartt haben dürfte. Ueberall, wo der Begriff des Grundeigenthums und ein Oberkönigthum auf Grundlage des Begriffs der Vatergewalt sich entwidelt haben, sinden wir in naturgemäßem Uebergang den Grundsas, daß sämmtliches Grundeigenthum dem Oberherrn gehöre und dem Bolke in der Weise zur Nutnießung überlassen, seie die Batergewalt die

Angehörigen zur Ausnutung zwingt. Diefer Grundfat, welchen man, ich weiß nicht warum, gerabe hier sozialistisch genannt hat, galt auch in aller Konfequenz in Beru. Bon biefem gefammten Lande nun und Recht ic. seinen Erträgniffen mar ein ganzes Drittel bem Staatstulte gewibmet; bas bebeutet feine Bezeichnung als "Sonnenland". Da nun in gleicher Beise ein zweites Drittel als "Infaland" betrachtet murbe, so hatte eigentlich die Sonnengottheit selbst für ihren doppelten Hof= halt zwei Drittel best ganzen Lanbes in Befitz. Das Volk mochte sich forgen, aus bem letten Drittel, bem Bolkslande, feine Nahrung zu ziehen und außerbem seine Privatkulte zu botiren. Berechnet man noch, welche Arbeitskräfte bie erften zwei Drittel bebingten — ganz abgefehen von bem Bedarfe für die öffentlichen Bauten - fo bürften wir wohl auch barin ein Moment erkennen, welches zur Beschränkung bes Menschenopfers führen mußte.

Die Antheile am Bolkslande wieder waren größer für die Curacas, kleiner für bie gemeinen Leute; Alle befaßen fie lediglich ju Dieser Grundsatz gilt auch heute noch in Oftasien. man aber hier Jeben so lange in seinem Besitze beläßt, als er nicht burch Berwahrlofung bes Gutes bie allgemeine Wohlfahrt schäbigt, wurden die Loofe in Peru alljährlich neu vertheilt, und barin ertannte man wohl ben eigenthümlich sozialistischen Bug. Plan wirklich auch genaue Durchführung fand, so hatte bas peruanische System ben Borzug, daß die Familien je nach Kinderzuwachs mit einem ausreichenberen Loofe hätten bebacht werben können. Auf der andern Seite konnte wieder nur ein Landbau, dessen Fürsorge nicht über ein Sahr hinausgreift, eine solche nach ber einen Richtung hin vortheilhafte Unstätigkeit vertragen. Indes hätte man unter bem Schupe ber Inkaherrschaft ben Bauer auf seinem Loose immer noch für einen annähernb glücklichen Menschen halten können, wenn er nur nicht, was so leicht vergeffen wird, burch feine Belehnung auch noch ber Arbeitsfflave für jene zwei anderen Drittel bes Landes geworben märe. Jeber hatte aber zunächst seinen Antheil am "Sonnenlande" zu bearbeiten, bann ben ber im Kriege abwesenben ober arbeitsuntuchtig geworbenen Hausväter, bann feinen eigenen und jum Schluffe endlich noch ben bes Auch vom Herbenertrage mag wohl außer ber Erstgeburt ein Theil ber Sonne, ein zweiter bem Inka gehört haben, benn in Betreff ber Wolle wenigstens finbet sich eine folche Vorschrift. Der

Sonnenantheil dieser gelangte in das Gynäceum des Sonnentempels, ben des Inka aber hatten die Bauern auch noch zu sertigen Stoffen zu verarbeiten. So theilte hier der große Geist in der Einkörperung des Oberkönigs mit dem in den Südseestaaten nicht bloß den Ansspruch auf den Besitz und Genuß des Ganzen, sondern er war auch wahrhaftig zu beiderlei gelangt. Nur war der Weg nicht der des "Sozialismus", sondern der konsequenten Erstreckung der väterlichen Gewalt mit ihrem Einschluß des Priesterthums im Königthum über das ganze Reich. Die höhere Staatspriesterschaft aber hatte den Mitgenuß von zwei Seiten her: als Angehörige der Inkafamilie und als Verwalter der Tempelgüter: für sie frohnte mithin das gesammte Bolk.

Der Staatsfult, ber somit ein Drittel ber Landeserzeugnisse und ein Drittel aller Bolksarbeit verschlang, war nun aber keineswegs der einzige im Lande; ja er war nicht einmal der Kult des Bolkes, sondern der der herrschenden Dynastie. Roch gab es eine Menge Huacas — bald Heiligthümer, dald Götter bezeichnend — aus den Zeiten der kleineren Polksverdände vor der Inkaherrschaft, solche, an welche diese Bolksgruppen auch jetzt noch den Kult leisteten, und nach dem Willen der um das Wohl des Staates besorgten Inkas leisten mußten. Bon manchen solchen Huacas wenigstens wissen wir, daß jedem derselben besondere Viehheerden und eine Anzahl von Feldern zu eigen waren, die ihnen der Inka geschenkt oder richtiger gelassen hatte. 1) Die Herden weisen gegenüber dem Ackerbauland auf eine frühere Stuse hin; auch diese Kulte nahmen einen Theil der Bolksarbeit in Anspruch.

War nun auch außerbem der häusliche Kult nicht kostspielig, weil dies Geister der Familie ausnahmslos an den kleinen Freuden theilsnahmen, so that auch wieder im Falle einer Krankheit kein Zauberpriester seinen Dienst umsonst, und die Beispiele für Häufung der Sporteln, die wir bei anderen Völkern aus eigener Anschauung kennen lernten, dürsten wohl auch für Peru zutreffend sein.

Einige alte Kulte mögen allerbings in dem Reichskulte völlig aufgegangen sein, andere verlangten immer noch ihre besonderen Opfer. Ein slüchtiger Ueberblick dieser Verhältnisse dürfte für das mythologische Verständniß nicht ohne Rugen sein. Es scheint mir nicht, daß die

<sup>1)</sup> Baumgarten a. a. D. II. 301.

Inka überhaupt auch nur den Bersuch gemacht hätten, einen Sonnenshenotheismus an die Stelle der vielen Lokals und Clankulte der Altsperuaner zu seizen; ihnen genügte vielmehr die Ueberordnung ihres Kultes über die alten und die unvergleichlich glänzende Ausstattung desselben. Sollten sie aber jenes doch versucht und erstrebt haben — was übrigens den Vorstellungen der Zeit selbst fern liegt — so haben sie es thatsächlich nicht erreicht. Vielmehr bestehen neben dem Sonnenstulte alle Kultsormen, die wir disher überhaupt kennen gelernt haben, weiter fort.

Daß die ursprünglichste Form bes Geisterkultes in seinem Unschlusse an die Borstellungen über die Todten fortbauerte, bedarf im Angesichte ber aufgebeckten Leichenfelber Perus kaum ber Andeutung. Selbst die damit zusammenhängende Berehrung der mumifizirten Leich= name, bie man Malquis und Munaos nannte, und bie Aufbewahrung von kleinen Fetischen besselben Sinnes aus Nägeln und haaren, erhielt sich bis in bas 17. Sahrhundert, im Geheimen wohl noch länger. Undere Buppenfetische machte man, gang wie früher bei unseren Erntefesten, aus Maisstroh, bas man überkleibete. Der vorzüglichste Fetisch aber mar und blieb ber Stein, eine uralte ehrmurdige Malftatte bie Bohle. Söhlen- und Steinfult finden wir baber noch überall, namentlich ben letteren auf Schritt und Tritt. Huacas (ober Guacas) ist der Name der Kultstätte und Kultgegenstände, der Fetische wie der Beifter. Was nun eine Gruppe von Schutgeistern zu bebeuten hatte, die den vielgebeuteten Namen ber "neun blauen huacas" führte, braucht uns nicht räthselhaft zu sein, und wir brauchen keineswegs an den blauen Teufel zu benken. Der Name hing zweifellos an den Steinen. Alle, sei es mit Sondernamen bezeichnete Gottheiten früher selbständiger Bölkerschaften, wie Con, Illatici, Biracoca, Bachacamac u. A., sei es im Allgemeinen als Huacas ober ihren Aeußerungen nach als Donnergötter bezeichneten, können irgend einmal als "Steingötter" auftreten, b. h. gerabe fo wie die "Sonne" selbst einstens in einem Steinfetische gebacht worben sein, mas mieber nicht ausschließt, daß ihnen nachmals Tempel und andere Beiligthümer errichtet wurden.

Neben bem Steine ist ber Baum ein ziemlich, bas Thier aber ein sehr verbreiteter Fetisch in Peru. Ueberall, wo es Schlangen giebt, spielt hierin bie Schlange bie erfte Rolle. Gab es boch auch ein

eigenes "Schlangenhaus", in welchem bas Steinbilb einer Schlange Berehrung genoß. Die Meeranwohner wählten insbesondere Walsisch und Hapageien, Füchse, Hunde, Bären, Katenthiere und vorzugsweise den Kondor, letzteren auch am Sonnenbilde und am Scepter der Inka.

## 4. Ein Blid in die Werkstätte des Mythus.

Welche mannigfache Anlässe zur Combination solcher Borstellungen burch den Wechsel der Herrschaften und die Verschmelzung von Bolssgruppen geboten waren, läßt sich leicht ermessen. Ein Mythus kennt einen Papagei in einem Steine und läßt ihn herausskliegen. Es sehlte nicht ganz an Anschauungen, welche auch das Feuer zu einem Fetisch machten; aber auch das Feuer "gehörte zu den Steing öttern; die Bilbsäule des Feuers war von Stein und ihr wurden Todtenopser dargebracht." ) Ebenso konnte man vom Donner, d. h. dem Donner erregenden Gott Catequil sagen, er sei "in einem Felsen" verehrt worden.

Diefes Nebeneinanberbefteben von Vorftellungen aus verschiebenen Zeiten ober von verschiebener Form, die sich boch im Grunde auf dasselbe Objekt bezogen, führte zur Gestaltung von Mythen, welche biese scheinbaren Wibersprüche burch eine epische Verbindung der Elemente Die Anfänge peruanischer Mythenbildung breben sich auflösen sollten. fast ausschließlich um einen folden Kern. Die Sonne muß Schut in einem See suchen und bann wieber aus biesem hervorgeben, um ju erklaren, wie ein Bolt, bas einft im See, ben es umwohnte, feinen höchsten Fetisch erkannte, ihn nun unter veruanischer Berrschaft in ber Sonne sieht. Die Sonnenkinder müssen als Sonne und Mond in eine Sohle eingeschloffen sein, um verftanblich zu machen, wie berfelbe Rult, ber fich einft einer Sohle zuwendete, nun zu ben Gestirnen fich erhebt; und bie Geftirne felbft muffen Thier namen erhalten, weil sie nun als jüngere Fetische in Concurrenz und Combination mit ben älteren ber Thiere treten; wie ber Konbor in bie Sonne, so kann ja auch ein Bar an ben himmel unter bie Sterne verfett werben. Sehr haufig endet die peruanische Mär damit, daß nach einem Hervorgehen aus

<sup>1)</sup> Müller a. a. D. 367.

ber Höhle und allerlei Ereignissen ber Held ber Geschichte in "einen Stein verwandelt" wird. Zu Stein gewordene Menschen sind dann der letzte Aschenrückstand, den eine rationalisirende Analyse der gegebenen Thatsachen zurückläßt.

Oft erscheint ber Mythus, ber das munderliche Nebeneinander historisch verbinden sollte, selbst wieder einer Erklärung bedürftig; ein neuer Mythus schuf diese Erklärung. Der Mythus, wie ihn Garcislasso, Molina, Balboa und Acosta darstellen, läßt noch die beiden Sonnenkinder, das erste Inkapaar, und zugleich also die ersten Sonnensund Mondgötter aus den Höhlen von Pacaris-Tambo hervorsteigen, ganz so wie auf Haiti sich die Erinnerung erhalten hatte, daß der Sonnengeist aus der Grabhöhle hervorgegangen sei. Die ersten Sonnenskinder sind Manco Capac und seine Gattin Schwester Mama Dello Husse. Pacari Tambo liegt östlich von Cuzco. Hier also sieht der Mythus den Ursprung des Inkathums.

Der jüngere Mythus, wie ihn Montesinos wiedergiebt, sett einen Inca Roca an die Stelle von Manco Capac. Aber dieser Mythus gehört einer Zeit an, die fich ein mirkliches Bervorgeben ber Sonne aus einer Söhle nicht mehr vorstellen fann; gestütt auf die Thatsache, daß ja ber Inca die Sonne ist, sucht er den alten erklärend zu corrigiren. Er fagt also ungefähr, die ganze Geschichte habe gar nicht am Anfange ber Dinge gespielt, sonbern erft zu einer Zeit, wo in bem schon bestehenden Staate von Cuzco die Sitten fehr schlecht geworden wären. Da hatte sich Mama Cibaco vorgenommen, burch ihren Sohn Inca Roca die Welt zu retten. Sie versteckte ihn heimlich, als Sonne gekleibet, in der Höhle Chingana, in einer Kultstätte bei Cuzco, eröffnete und befräftigte bem Bolte, jener fei ber leibliche Sohn ber Sonne — man benke wegen ber Möglichkeit an die Sonnenbräute! sein Bater aber habe ihn von der Erbe entrückt. Als nun das Bolk unter Opfern um die Rudgabe beffelben bat, — ba trat ber Inka als Sonne aus ber heiligen Söhle. Er wurde in ben Tempel geführt und eröffnete bem Bolte bie Aufträge feines Baters. Nachmals besiegt Inca Roca ein Nachbarvolf, und indem er bessen Bildmal zerstört, fliegt ein Bapagei aus bemfelben auf und in einen anderen Stein hinein ber später noch als ein Heiligthum verehrt wurde. Inwieweit jener rationalisirende Zug des jungeren Mythus nicht schon über die Echtheit eines folden hinausführe, bas wollen wir hier nicht entscheiben.

Zweifellos echter find biejenigen secundaren Mythen, welche bie Urfache ber Berbindung ursprünglich getrennter primarer barftellen wollen. Sie mußten burch die Verschmelzung ber herrschaften um so nothwendiger entstehen, als diese als wirkliche Theofratien gedacht murben. Der Mythus läßt neben Cuzco mit seiner Kulthöhle eine rivalifirende Rultschöpfung am Titicacase erkennen. Bielleicht ift sogar ber Kulturansat an ben Ufern biefes See's ein alterer. Jebenfalls aber wurde biefes Kulturgebiet fammt feinem Rultus in frühefter Zeit von Cuzco aufgesogen, und bamit beginnt mahrscheinlich überhaupt bas Berportreten Berus. Dag jene Anmohner des Sees, der fie mit Rahrung versah und vielleicht ihre ganze Lebenseinvichtung bestimmte, in biesem See felbst ben Fetischsit ihres großen Beiftes gesehen hatten, ift nach Allem, mas wir kennen lernten, als höchst mahrscheinlich zu erachten. Es wird aber zur Gewißheit, wenn wir die Rede, die von den Collas geht, mit ber Vorstellungsweise bes Indianers verbinden. Die um ben Titicaca wohnenden Unmaras, jenes alte Kulturvölfchen also, gehörte zum Stamme ber Collas; biefe aber verehrten ihre Borfahren als biejenigen Götter, welche aus bem Titicacafe e hervorgegangen waren, 1) fie faben also in bem See ihr Totem und somit zweifellos ben Fetischsit ihres Gottahnen.

Als ein solcher Gott nun wird von diesem Bolke Biracochaverehrt; er hat seinen Haupttempel zu Tiahuanaco am See. Wenn nun die Sprachkundigen darüber streiten, ob dieser Name "Biracocha" richtiger als Meerschaum (nach Garcilasso) oder Meersett (nach Balboa) oder vielmehr "Sohn des Meeres," 2) wenn nicht gar, um Allen recht zu thun, lieber noch mit "Sohn des Meerschaumes" (nach Zarate) zu übersetzen sei, so ist für uns nicht zweiselhaft, daß unter Biracocha, da über den Sinn des Wortes Cocha sein Zweisel besteht, ein Geist oder Sohn "des Sees" und zwar des Titicacasees ganz in dem Sinne zu denken sei, in welchem die Inkas "Söhne der Sonne" und die Aymaras überhaupt Nachkommen des Sees sind. Der "Weerschaum" dürste wohl schon bei Griechenland vorbei gekommen sein; weit näher steht unser "Wassermann".

Mit ben Elementen bieses Biracocha-Mythus mußte nun eine spätere Zeit, die nur die Einheit beiber Kulte und beiber Bölker

<sup>1)</sup> Siehe Müller a. a. D. 319. 8) Poppig, Inta's 387.

fannte, die Berbindung herzustellen suchen. In diefer Berbindung erscheint das Aymaravolk als das ältere Rulturvolk, und somit geht von nun an, bem Mythus nach, Rult und Herrschaft vom Titicacasee Einer biefer Mythen, wie man annehmen muß, aymarifcher Redaction, lautet ungefähr fo: Lange bevor bie Sonne mar (b. h. vor der Herrschaft des Sonnenkultes), bewohnten schon Menschen die Gegenden des Titicacafees. Da fam aus biesem See einer ber "Söhne bes Sees" und zwar Contici Biracocha und vereinigte die Menschen zu Tiahuanuco — der alten Kultstätte am See. Dann erft fcuf biefer bie Sonne, ben Mond und bie Sterne und gab ihnen ihren Lauf; er bilbete aber auch mehrere Bilber von Stein, — befeelte fie und befahl ihnen, aus mehreren Sohlen hervorzugehen; an ber Spite biefer jog er nun nach Cuzco, fette baselbst ben Alca Vica ein, und von biesem ftammen bie Inkas. 1) Höhlen, Steinmale und Sonne, die Fetische bes alten Kultes in ihren Stufenfolgen, ordnen also bie Apmara ihrem Seegotte unter; biefe Unterordnung ift offenbar Zweck und Sinn bes Mythus. So konnten allenfalls auch Tolteken und Otimier ben Glanz bes späteren Reiches von Mejiko von ihren Ahnen ableiten, unbeschabet ber historischen Thatsache ber aztekischen Eroberung. Mit ber Speculation über ben Meerschaum aber durfte ber Mythus taum in Verbindung gestanden haben.

Ein anderer Mythus, von Montesinos an vielen Stellen erwähnt, sucht die Berbindung dadurch zu gewinnen, daß er jene Ahnengeschlechter (in vier Baaren), welche von der Höhlenkultstätte Pacari Tambo bei Cuzco — also auf dem Gebiete der eigentlichen Quichas, der nachmaligen Eroberer, hervorgingen, und von denen die Inkas abstammten, genealogisch von Biracocha, dem Gotte des älteren Kulturreiches von Titicaca abstammen läßt.

In dem Mythus von Manco Capac wieder, dem der eigentlichen Duich a &, 2) erscheint dagegen, wie schon erwähnt, dieser erste Inka und Gott sofort als "Sohn der Sonne" als der höchsten Gottheit, und die Verbindung besteht darin, daß dieser Sonnensohn vom Titicacasee

<sup>1)</sup> Prichard a. a. O. IV. 486; Baumgarten a. a. O. II. 225; Ternaux a. a. O. XV. 5; XVIII. 91.

<sup>2)</sup> Garcilaffo II. 9-17.

aus nicht einen Eroberungs=, sondern seinen Kulturzug unter die Wilden unternimmt; auf diesem Zuge gründet er Cuzco. In einem von Stephenson ') mitgetheilten Mythus, in welchem übrigens sehr viele Züge einer sehr jungen Zeit entstammen können, werden die Sonnen=kinder zugleich auch Biracocha's, Seekinder, genannt, so wie man sonst Stein und Sonne als Fetische besselben Geistes gleich setze.

Mit einer Mamacocha, einer "Mutter See", welche mehrere Mythen dem Biracocha noch voranstellen, gelangen wir so ziemlich an das älteste Ende der Entwicklung, auf den Standpunkt der Mutterfolge. — Natürlich giebt es historisch so wenig nur Sinen einzigen Biracocha, als es von allem Ansange an ein zu einer Organisation geschaartes Bolk um den See herum gegeden haben kann; vielmehr tauchen eine Anzahl Individual Seister auf — ein Flatici, Chonn, Con, Tici, Contici u. a. — die alle wieder Viracocha's sind und schließlich in diesem Gemeinnamen auch wieder untertauchen.

In Einem stimmen alle Mythen überein, daß nämlich der Sonnenkult die jüngste dieser Kultsormen sei. Das wäre aber ganz undenkbar, wenn wirklich, wie man dis jest glaubt, auf dem Kulturboden alle Religionsentwicklung mit Naturverehrung ansinge; in diesem Falle würde sich zweisellos die Sonne zu allererst der Betrachtung des Menschen aufdrängen.

Was mir bisher von Mythenbildung betrachteten, das war deutlich veranlaßt durch eine Bereinigung der Quicha's um Cuzco mit den Aymaras am Titicaca, den Bereichen des Manco Capac und Biracocha. Wir wissen nun, daß in ganz historischer Zeit die Inkaherrschaft auch die zum stillen Meere hinabführenden Thäler sich unterwarf, das Bolk der Punka mit der Hauptstadt des Pachacamac. Sollten wir nun nicht auch nach dieser Richtung hin ein gleiches Spiel der Mythen-bildung zu erwarten haben?

Thatsächlich finden sich die Yunkas mit der neuen Oberhoheit der Sonne recht gut dadurch ab, daß sie ihren Pachacamac eben so hoch stellen, auch ihn in den Sonnensetisch versetzen, ohne alle Scheu vor der Thatsache, daß Pachac nicht Sonne, sondern ganz ausdrücklich Erde und Camac Seele oder Geist heißt. Durch diese Erhebung

<sup>1)</sup> Neueste Bibliothek ber Reisebeschreibungen. 42 Band. Weimar 1826. I. 261 ff. 2) Siehe Müller a. a. O. 318.

ging nun gang thatfächlich ein "Erbgeift" aus feiner Söhlenkultstätte als "Sonne" hervor, wie in anderen Källen andere Mythen uns jolches erzählten. Den siegenden Quichas selbst lag aber eine Berichmelzung bes unterworfenen Gottes mit bem ebenfalls unterworfenen aber boch forteristirenben Biracocha näher; sie erschien ihnen wenigstens passenber, und wir finden benn auch ihrerseits wiederholt eine völlige Ibentifizirung beiber vollzogen. Gine andere Sage berichtete von einem Siege Pachacamac's über einen ber Biracocha's, Na= Früher habe dieser Con im Küstenlande geherrscht; da verdrängte ihn Pachacamac von Süben kommend, und wurde, an seine Stelle fich fetend, - fein Cohn. Mit biefem Zuge conftatirt ber Mythus nur ben Brauch, die aufeinanderfolgenden Theofraten in folder Beise in genealogische Berbindung zu seten. Außerdem anerkennt er damit die thatsächliche Herrschaft des Pachacamac im Rustenlande vor ber Croberung beffelben burch bie Inkas, und er sichert zugleich diesen als damaligen Erben des Con-Biracocha ein Anrecht auf jene herrschaft. Pachacamac ist ein Eindringling und seine Regierung wird weiter in bemfelben Mythus als eine unrechtmäßige hingestellt. wissen ja, welche Rolle ber "Regen" unter bem Fetischkönigthume spielt, was kann also ben Regenten besser als einen "schlechten" be= zeichnen, als wenn ber Mythus fagt: seit jenem Tage, - ba Bachacamac die Regierung an sich riß und Con sich beleidigt zuruckzog — fehlt dem Küstenlande von Peru der Regen. 1)

Noch beutlicher verräth ein anderer Mythus den peruanischen Urssprung. Daß Pachacamac die einst von Son regierten Menschen in Thiere verwandelt habe, fügt schon der vorgenannte hinzu, aber er läßt ihn wenigstens neue Menschen für jene schaffen und sie sogar in Handwerken und Künsten unterrichten, die man also wohl den Yunkas nicht schlechthin absprechen konnte. Nach die sem Mythus ist aber Pachazamac ein Gott der Riesen gewesen und von diesen im Tempel des gleichnamigen Thales verehrt worden. Dieses Urvolk der Riesen bestand aus Menschensressen und hat seine Reliquien in jenen großen Knochen zurückgelassen, die man noch oft aus der Erde gräbt. Es war unnatürlichen Lastern ergeben und wurde deshalb durch die Sonne von der Erde vertilgt. <sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Ternaug XVIII 92.

<sup>2)</sup> Montesinos a. a. O. 75 ff.; vergl. Baumgarten II. 341.

Aber die Thatsache des Fortbestandes des Pachacamac = Rultes nothigte, nachdem die Feindseligkeiten ber Eroberung vergeffen waren, auch zu einer angemeffeneren Darstellung; wieber wurde ber Biracocha Con herbeigezogen. Als die Erde aus einer großen Fluth auftauchte, ba habe die Sonne nur einen einzigen Sohn über diese Fluth hinaus in einer Höhle und zwar in ber von Pacari-Tambo verwahrt gehalten, damit er den nachmaligen Menschen die nöthige Belehrung bringe. Diefer erhaltene Sonnensprosse mar Manco Capac, und er offenbarte also wieber ben Menschen, daß die Sonne brei Söhne gehabt Con, Bachacamac und ihn felbst, Manco Capac. Darum bilbeten also biefe brei bas Rollegium ber höchsten peruanischen Götter. Man hat nicht verfehlt, Trimurti und Dreieinigkeit zum Vergleiche berbeizuziehen. Bare ber Mythenursprung nur ein wenig jüngeren Datums, so hätte man auch den Obergott des zuletzt eroberten Quito herbeiziehen müffen, und dann könnten wir mit gleichem Rechte das wunderbare Zusammentreffen mit ber Bierzahl in unserem Kartenspiel bestaunen.

Mer über Quito im Norden hatte sich das Inkareich erst kurz vor der Ankunft der Spanier erobernd ausgebreitet, und damit stimmt auf das Beste die Thatsache zusammen, daß wir mit Bezug auf die Götter Quitos einen Receptions = oder Verbindungsmythus nicht vorsinden.

Den Stoff ber Mythen liefert, wie wir hier so beutlich wie möglich sehen konnten, die Geschichte selbst; daß aber an ihrer Redaktion und Bewahrung die Priesterschaften den größten Antheil haben mußten, kann man aus dem Umstande erschließen, daß in Peru wenigstens solches Wissen und solche Beschäftigung überhaupt nicht in das Bolk hineinreichte.

Alles in Allem hat im Inkareiche das Priesterthum speziell in der Person des Inka selbst den Gipfel irdischer Macht, eine nicht mehr zu überdietende Entsaltung erreicht; die Priesterschaft aber wurde in einer disziplinirten Unterordnung erhalten.

Fragt man nach einem fittlichen Einflusse, so kann man einen solchen wohl konstatiren. Nur darf man die Sittlichkeit nicht als ben Kultzweck hinstellen, will man anders bei der Wahrheit bleiben, und insosern die Religion zunächst in engster genetischer Verbindung mit

bem Kulte fteht, kann man auch nicht biefe felbst für bie Mutter ber Sittlichkeit ansehen. Sa, mare es mahr, mas eine gemiffe Orthoborie bis jest zu glauben vorschreibt, daß die Religion der Kultur= völker aus einer Berehrung ber Naturkräfte hervorgegangen sei und als solche sich weiter entwickelte, so ware überhaupt nicht abzusehen, wie jemals Religion und Sittlichkeit in eine mehr als ganz äußerliche Berbinbuna hätten treten fönnen. Wir muffen bem Theologen Müller vollkommen beiftimmen, wenn er seine Meinung bahin qu= sammenfaßte: "Es trägt also biefe Religion zunächst biefen allgemeinen Charafter jeber beibnischen Religion, bag fie ben Pringipien nach nicht sittlich ift und nicht sittlich sein kann. Die Naturgegenftanbe geben so wenig wie die Naturkräfte sittliche Anschauungen" (a. a. D. 409). Das ift ganz richtig, und eine folche "Naturreligion" könnte niemals auch nur zu Begriffen ber Sittlichkeit gelangen. Aber eine folche besteht auch nur in der Theorie der Gelehrten; die Religion des Beiftes aber, mag fie immerhin als armseliger und rober Beifterglauben ihren Anfang nehmen, muß von Stufe zu Stufe mit ber Entwicklung moralischer Grundsäte, die an den Geistern haften, zur Borstellung von Ibealen fortschreiten, für beren Bilbnisse niemals Naturmächte Modell gestanden haben können. Sittlichkeit ist Sache bes begeistigten, gesellschaftlichen Organismus, nicht ber Natur.

Sittliche Fortschritte aber zeigt auch das Inkareich, nicht durch den Kult veranlaßt, sondern durch das Leben in der Organisation, welche durch den Kultgedanken zusammengehalten wurde, so lange der Zweckgedanke selbst dem Bolke unfaßdar blieb. Die Inkaherrschaft hat das Bolk zur Arbeitsamkeit wohl angehalten und nach Garcilassos Berichten es sich sehr angelegen sein lassen, unnatürliche Laster, denen die Menschen ergeben gewesen sein sollten, auszurotten; auf dem Wege der Ablösung des Menschenopfers sahen wir sie vorwärtsschreiten, wenn ihr Berdienst auch wohl hinter dem Lobe ihres Geschichtschreibers zurücklieb. Wie wenig aber die Motive zu solchen Kultursortschritten in der Religion selbst lagen, ist augenfällig.

Mit Unrecht hat man bem peruanischen Briester einen besonderen Einsluß auf die Uebung der Sittlichkeit dadurch zugeschrieben, daß man ihn eine Art Beichtinstituts handhaben ließ. Indeß, wenn auch nicht, wie Müller will, die Beichtväter gar keine Priester gewesen wären, und wenn das Institut auch gegen die Einsprache Garcilassos

in der von Balboa und Anderen behaupteten Weise in mehreren Provinzen bestanden hätte, so trüge es doch, wie die wenigen mitgetheilten Beispiele seiner Anwendung zeigen, keinen ethisch en Charakter, es hinge mit subjektiver Sittlickleit gar nicht zusammen; daß die Sinrichtung lediglich der politisch en Beaussichtigung gezolten hat, scheint mir indeß nicht. Rach einigen Beispielen urtheilend möchte ich vielmehr für wahrscheinlich halten, daß es sich dabei um eine Institution handle, die genau so viel mit Staats wie mit Kultzinteressen zusammenhängt.

Es gab eine Menge Fälle, welche ohne irgend jemand subjektiv als Schuld angerechnet werden zu können, doch dem ganzen Lande durch den hervorgerusenen Jorn der Götter Unheil zuziehen konnten, wenn man einem solchen nicht durch irgend eine Sühne zuvorkam. Darauf, daß solche Fälle rechtzeitig zur Renntniß der Kultbehörden gelangten, scheint es mir bei jener "Beichte" abgesehen gewesen zu sein. Sie konnten in Kultunterlassungen, Quixillesüberschreitungen irgend welcher Art bestehen; aber auch Erscheinungen, die man als Anzeichen eintretender Götterungunst beutete, können zu solcher Anzeige verpflichtet haben.

## 5. Die Mupscas und Centralamerita.

Einen bem peruanischen in seinen Einrichtungen völlig verwandten Kulturstaat hat A. v. Humboldt in dem Staate der Muyscas auf dem Hochlande von Bogota nördlich von Quito unserer Kenntnis erschlossen. Schlechtweg "die Menschen" — Muyscas — nennen sich auch diese Hochländer. Sie lebten in geordneter Ansässisteit von Feldbau, Biehzucht und Handsertigkeiten, und außerdem zum Unterschiede von den Peruanern vom Handel, und wußten den Spaniern große Heere entgegenzustellen. Die Bevölkerung dieses Hochlandes gehörte eigentlich zwei Staaten an, deren Hauptstädte Tunja und Bogota waren. In jeder dieser Städte regierte ein von den Gaufürsten gewählter Oberkönig; über dem zu Tunja aber stand ein zu Fraca residierendes geistlich es Oberhaupt, das wahrscheinlich auch den andern König, den zu Bogota, sich untergeordnet hatte. Hier hatten sich also die immer wieder in Konkurrenz tretenden zwei Gewalten mehr in der Weise des mejikanischen als des Inkareiches getheilt.



Daß übrigens ber König für die Zeit seines Lebens als Fetisch galt, ergiebt sich aus seiner der Inka-Allmacht ähnlichen, nur durch jene Oberpriester beschränkten Stellung. Im Nebrigen ist er absolut wie ein Inka, hat das gleiche Hosceremoniell, das eigentlich ein Kult ist, und auch einen Harem von 200 Frauen, wird vom Abelsgefolge begleitet in juwelengeschmückter Sänste auf blumenbestreuten Wegen getragen.

Da wir über Bau und Wefen bes fübamerikanischen Mythus nun schon einige induktive Aufschlüffe erhalten haben, konnen wir es schon versuchen, jest umgekehrt aus bem Mythus ber Muyscas wenig= ftens bas herauszubeuten, was fie fich unter ihrer eigenen Rulturgeschichte vorstellten. Bor Zeiten, so erzählt man, waren bie Muyscas - die Menschen - noch Wilbe, hatten nicht Staat, nicht Sitte, micht Religion noch Landbau. Da kam von Morgen her ein bartiger Mann, ber brei Namen trug: Botschifa, Nemquetheba und Bube. Mit drei häuptern wurde er abgebilbet. Sein Weib hatte ebenfalls brei Ramen: Hupthaca, Chia, Nubmanguaga. Sie war schön, aber bosartig und ftorte alle beilfamen Unternehmungen. Der Mann lehrte die Wilben sich kleiden, das Land bauen, Götter ehren und Staaten bilben. Das Weib aber staute mit Zauber ben Sungha-Fluß (jest Rio Bogota), daß er jum Schaben ber Menschen bie Hochebene überschwemmte. Da wurde der Mann zornig, er brach dem Flusse über einen Felsensturz die Bahn, jagte das böse Weib davon und ver= wandelte es in den Mond. Run wurden die Menschen, die übrig geblieben, zur Rultur angeleitet, und ber Sonnendienft mit einer Briefterschaft, mit geordneten Opfern und Festen eingeführt. Un die Spitze bes Staates stellte ber Dreinamige ein weltliches und ein geiftliches Oberhaupt, ordnete bas Jahr und regierte 2000 Jahre.

Wenden wir, was wir in Peru gelernt, hier an, so muß die Berwandlung eines Weibes in den Mond heißen: es gab bei den Ruyscas einen Mondult unter der Borstellungsweise der Muttersolge. Dieser alte Kult wurde durch einen Sonnenkult auf dem Standpunkte der Batergefolgschaft verdrängt; der ältere Geist erscheint nun in dessen Lichte als vorzugsweise bösartig — ganz wie wir dieselbe Aufststung bei den Indianern unterster Stufe gefunden haben. 1) Dieser

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 21.

Uebergang zum Sonnenkulte wird in Berbindung gebracht mit der Begründung des Staates, und die drei Namen für eine Person müssen wir nach dem Beispiele Peru's auf die Bereinigung dreier ursprünglich gesonderter Staatswesen deuten.

Der Begrunder dieses Staates nimmt nun wie der Inka alle Rulturschöpfung für sich allein in Anspruch und er regiert in bie Jahrtaufende, weil er wie Quetzalcoatl eben nur die Repräfentation einer Rulturperiobe ift. Die Bartigkeit bes Mannes, bie auch im peruanischen Biracochampthus bervortritt, hat schon zu abenteuerlichen Notorisch ift bei jenen Stämmen ber Deutungen Anlag gegeben. Bart nur wenig entwickelt, oft kaum angebeutet. Aber er fehlt ihnen boch nicht gang und wird zum Theil auch nur künftlich entfernt. Go fremd wenigstens ist ber Begriff ber Bartigkeit ihnen nicht, bag er ihnen hatte burch einen in ber Urzeit verlaufenen Europäer zugetragen werben muffen. Unter biefen Umftanben halte ich bafür, bag bie übertriebene Betonung ber Bartigfeit nur ben Rachbruck verftarten foll, ben ber Mythus auf bas Erscheinen eines mannlichen Sauptes im Gegenfate zu der vorangegangenen Berrschaft des Weibes legen muß, weil nun einmal ber Beginn bes Rulturlebens mit bem Sturze ber Mutterherrschaft gleichzeitig gesett wirb.

Nicht unbebeutsam scheint mir, daß die Noth, welche die Menschen durch Wassersluthen erleiden — ein so oft wiederkehrender Zug! — hier direkt durch das Frauenregiment herbeigeführt erscheint, und nicht eher beseitigt werden kann, als dis der Mann seine Herschaft antritt und die Frau hinter sich zurücktreten läßt, wie der Mond hinter der Sonne steht. Ist darin nicht der Gedanke versteckt, daß die Gesahren für die Seßhaftigkeit und den Andau nur zu bewältigen waren durch die gemeinsame Arbeit unter einer strammeren Organisation, als sie die Mutterherrschaft herzustellen vermochte?

Empfiehlt es sich nicht ber Beachtung, daß die großen Kulturgentren der alten Welt fast überall an ein gebändigtes Wasser sich ansschließen? Bergegenwärtigen wir uns die großen Wasserleitungs und Terrassirungsbauten in Peru, die Wasserleitungen und Seeregulirungen in Mejiko, die großen Kanalisationsanlagen, die in so vielen alten Kulturländern — Aegypten, Mesopotamien, China, Latium — den Beginn des Kultur= und Staatslebens kennzeichnen, so dürste die Zu-

sammenstellung in unserem Mythus keine ganz bebeutungslose genannt werden. Der erste Andau zieht sich naturgemäß auf den setten Schlickboden der Flußniederungen; hier aber unterscheiden sich Kultur und Unkultur wie das gedändigte und das wilde, verwüstende Gewässer. Die Zeiten der Unkultur sind die Zeiten der Fluth, in ihr erst tauchen die ersten Kulturmenschen auf. Bald sind es Schisskundige, bald in allen Künsten ersahrene Leute, oder die Lehrer aller Künste des Friedens, die sich aus der Fluth gerettet — sie haben die Ströme bezwungen und das fruchtbare Land ihnen dauernd entrissen. So blied auch der Sonnensohn in Peru über eine Zeit der Fluth versborgen, dann aber trat er hervor und lehrte die Menschen den Landbau und die Künste des Friedens. Auch hier ging der Zeit der Kultur eine Zeit der Fluth voraus.

Diefen Kulturmenschen nach ber Aluth maren bann bie Urmenschen vor der Kluth als ein robes ober verworfenes Geschlecht entgegengesett. Dem Kulturmenschen der Nunka maren seine kultur= losen Vorgänger Affen und Raten, ber Quicha wieber verachtete im Stolze seiner Rultur bie alten Punkas als gottlose und lafterhafte Riesen; von da aus mar ja nur noch ein Schritt babin, ben Untergang folcher Barbaren in ber Muth als eine That ber Gerechtigkeit zu preisen, ja wohl auch in der Fluth felbst den Zwed einer folchen Bernichtung zu erkennen. Zu bieser moralischen Betrachtungsweise waren nun die Muyscas noch nicht gelangt, so weit hatten sie sich noch nicht entfrembet. Da auf jener Stufe jebe Art Organisation füglich als Kultbund auftritt, so erscheint natürlich auch immer eine Gottheit als die besondere Machthaberin ber Menschheit nach ber Muth. Sie tritt entweber in jungerer uranischer Vorstellung ben herrschenden Thieren ber alten Zeit entgegen, ober fie löst, wie in unferem Falle als mannliche Gottheit bas unzulängliche Element der Frauenherrschaft ab.

hier also ist Botschie aber siegende Gott ber Kulturmenschen, der Bändiger der Gewässer. Mit ihm setzt ein anderer Mythus einen Gott Fomagata in Beziehung. Eine verwandte Namenssorm Fomagatad war auch in Nikaragua für einen Gott in Gebrauch. Fomagata ist nicht mit Botschika identissirt, er sindet sich also nicht unter bessen Parallelnamen, lebte aber noch als untergeordnete Existen.

im Kulte ber Muyscas fort. Bon ihm erzählt nun ber bem früheren inhaltlich fernstehende Mythus, er habe in ferner Zeit als ein graussamer Tyrann geherrscht und die Menschen in Thiere verwandelt; Botschila aber habe ihn entmannt. Man hat also im Gegensatze zu ben brei friedlich verbundenen Namen in Fomagata ein Kultobjett zu erkennen, das einem gewaltsam unterworfenen Stämunchen angehörte, welches sich im Gegensatze zu den siegenden Sonnen söhnen durch seinen roben Thier fetischismus auszeichnete.

Der Sinn ber Entmannung scheint hier recht beutlich hervorzutreten. Söhne der Sonne hießen diejenigen Könige, in welchen der Sonnengeist regierte. Sie können so nur auf Grund einer Borftellung heißen, nach welcher sich der Geist seinen jeweiligen menschlichen Körper bildet oder schafft wie einen Sohn. Wird nun Fomagata vom Sieger nicht getöbtet oder vernichtet, so heißt das zweisellos: sein Kult besteht fort, als Gott ist er nicht vernichtet, aber er ist entmannt, er zeugt sich keine Söhne mehr, er gehört nicht mehr zu den Göttern, welche auf Erden durch ihre Söhne herrschen. Mit anderen Worten: er bleibt der Kultgegenstand einer Bolksgruppe, über die ein anderer Gott sortan die Herrschaft übt.

Das Wenige, was wir von der Briefterschaft des Muyscavolls wissen, ist genügend, um uns der Uebereinstimmung der Erscheinung zu vergewissern. Unter dem genannten Oberpriester, der auch den König überragt, stehen die Xeques genannten Priester verschiedener Rulte, die sich wie allerwärts neben einander erhalten haben. Auch diese Priester kennen den Brauch, die Sottheit selbst darzustellen. Bei sestlichen Gelegenheiten maskirten sich die Sonnenpriester theils mit den Rleidern Botschikas, theils mit denen seiner bösen Gemahlin, während andere Xeques sich als Fomagata kleideten, diejenigen aber, welche den Rult dei Thiersetischen versahen, traten als Krotodile und Schlangen auf. Botschika hatte außer seinen Sonnensetischen auch noch den Sit in Malsäulen, sogenannten "Sonnensäulen." Das Wenschenopser bestand hier in ähnlichen Formen wie in Wejiko.

Es lohnt sich hier einen Blick auf die priesterliche Kalenderkunst zu werfen. Die Zeitrechnung der Muyscas war je nach den Wendespunkten, mit denen sie rechnete oder von denen sie ausging, versschieden. Der Mondmonat bildete allerdings auch hier das kleine

natürliche Zeitmaß. Der Landbauer wurde durch die Wiederkehr berfelben Erscheinungen in der Natur angewiesen, je 12 bis 13 Monate als einen Kreis zu betrachten, in welchem die Erscheinungen in derfelben Auseinandersolge wiederzukehren pflegten. Er gelangte also ungefähr zu den Begriffen eines natürlichen Sonnenjahres. Daneben rechnete er aber seltsamer Weise je 20 Monate als einen Cyklus für gewisse Dinge im politischen Leben und 37 für einen solchen im Kultleben. Da nun diese verschiedenen "Jahre" nicht mit denselben Tagen abschlossen, solches aber wünschenswerth sein mochte, so schob man verschiedene Tage ein und brachte so einen Cyklus von je 15 Jahren zu stande, mit welchem immer wieder alle Abweichungen außegelichen wurden.

Auf biefen Termin fiel nun bas größte Rultfest ber Muyscas. Menfchenopfer bilbeten bie Sauptfache. Man erzählte, Botichita habe feine Wanderung von bem Orte aus angetreten, an beffen Stelle heute bas Dorf San Juan de los Clanos liegt, und beshalb blieb auch diesem Orie die traurige Ehre, das Opferkind zu liefern. Birklichkeit kann immerhin von jener Gegend aus die Ausbreitung ber Herrschaft vor fich gegangen und bemnach ber alte Opfertribut gerade an ihm hängen geblieben fein. Man nahm bas Kind aus bem Hause seiner Eltern, weshalb es fortan ben Namen Guefa, beimathlos, geführt haben foll, und erzog es bis zu seinem zehnten Jahre im Sonnentempel zu Sogamoza. Fortan ftellte ber Guefa wie im mejikanischen Kulte ben Gott felbst bar, und wurde von Ort zu Ort in ber Reihenfolge herumgeführt, in welcher einst Botschika bas Land burchwandert haben follte. Im 15. Jahre seiner Erziehung wurde er an dem genannten Feste in feierlicher Prozession auf einen runden Blat geführt, in beffen Mitte eine Sonnenfäule ftand. biefe wurde er festgebunden und von den maskirten Prieftern mit Pfeilen erschoffen. So pflegte man wohl einft bie Menschen auf ber Jagb zu erlegen. Dem Erschoffenen rif man bas Berg aus bem Leibe, bas Blut fing man in Gefäßen auf — beibes war Botschikas Antheil.

Die Spuren bes Kultes, welche sich uns in Centralamerika, bem Berbindungslande ber zwei großen Kulturgebiete von Nord= und Südamerika erhalten haben, beuten alle auf ganz übereinstimmende Berhältnisse, Borstellungen und Ginrichtungen. Daß ich die Ruine

von Palenque für einen sehr fortgeschrittenen Tempelbau halten möchte, habe ich schon angebeutet. Ein Relief, baselbst gefunden, zeigt ganz beutlich eine königlich geschmückte Menschenfigur mit dem Sonnenschilbe auf der Brust.

Fast so viel Hypothesen wie der Bart des Biracocha und Botschika hat ein von Peru an durch ganz Centralamerika ab und zu wiederkehrendes Zeichen eines hölzernen oder steinernen "Areuzes" hervorgerusen. Oft sehlt diesem "Areuze" der odere Theil des Langsholzes und auf dem Querholze sitzt mitunter ein Bogel oder Achnliches. Man hat in demselben unmöglich etwas anderes zu sehen, als eines der vielgestaltigen Malzeichen aus Holz und Stein. Soll ein solz und Stein. Soll ein solzeichen das Bild eines Thieres tragen, so ergeben sich die Nothwendigkeit des Querholzes und im ganzen diesenigen Formen, die wir dei ägyptischen Gegenständen desselben Zweckes wiedersinden. Insbesondere haben die Fetischseichen diese Form.

Die Kultbräuche Mejikos, Fasten, Blutlassen 2c., sinden sich in aller Uebereinstimmung auch in Centralamerika wieder. Auch die Blutsopferung zum Zwecke des Kultbundes ist durchwegs üblich. Im Gebiete von Pukatan dis an den Orinoko hin entzog man das Blut instehendere gern der Zunge, oder man beschnitt die Geschlechtstheile.

Allenthalben waren die Priester zugleich auch die Aerzte und allenthalben hatte das Bolk ein gut Theil seiner Arbeit für Kultzwecke, insbesondere also mittelbar oder unmittelbar für Unterhaltung der zahlzeichen Priesterschaft zu leisten. Leider drang auch dahin das Christenthum nicht mehr in seiner erlösenden Gestalt. Oder was war auch hier der Zehent anderes als eine Kultlast, für welche der Staat so gut als Exekutor eintrat, wie in Altmejiko und Altperu? Die brasklianische Regierung erließ am 6. Juni 1755 ein wohlwollendes Gesetz zu Gunsten der Indier," und dazu am 17. August d. I. eine "Inskruktion," von deren 95 Paragraphen nicht weniger als sieden vom Zehent handeln und einschäften, "damit Gott die Arbeiten der Indier segnen möge, soll an allen Orten der teuslische Mißbrauch, den Zehnten nicht zu bezahlen, abgeschaft werden." <sup>1</sup>) Ist das nicht noch genau dieselbe Motivirung, die der Kult von Rejiko und Peru

<sup>1)</sup> v. Eschwege, Journal I. 72.

für fich in Anspruch nahm? Damit Gott bie Felbfrüchte fegne, regnen laffe u. f. m., barum muß fein Briefter erhalten werben.

Eine Schilberung, die Morelet 1) von der Art entwirft, wie heute in Jukatan der christliche Priester erhalten wird, möge hier stehen, nur weil sie mir ein recht treues Bild von dem zu geben scheint, was einst unter der Herrschaft einheimischer Priester hier Sitte sein mochte.

"Für einen vergeistigten Religionsbegriff bat ein Indianer fein Berständniß und soviel ich hier beobachtete, ist das alte Heibenthum hier nie gewichen. - In prattifcher Beziehung freilich vermochten die Batres mehr! Die Indianer wurden von ihnen dazu angehalten, für ben Unterhalt ber Kirche und ihres Klosters zu arbeiten, und bis zum heutigen Tage ist das noch Brauch und Pflicht und zwar nicht bloß zu Cahabon, sondern auch zu San-Augustin-Languin und zu San Bebro Carcha. Die Alfalben stellen nämlich jeden Morgen bem Pfarrer acht Mann zur Verfügung, bie von bemselben für seine Arbeit benutt werben. Der fähigste Indianer nimmt die Stelle eines hausmeisters ein, der mit geziemender Würde an der Tafel des Pfarrers Plat nimmt: — mit gefalteten Armen, den Mantel über seine Schulter geworfen und fein Meffer im Gurtel fitt er ba - jedes Winks ge= wärtia. Auch die Frauen werben für den Pfarrer also herbeigeschafft - benn fie bereiten ben Mais zu, tochen bie Tortillas und waschen bie Leinwand. Uebrigens trägt bie ganze Bevölkerung altem Berfommen gemäß zum Lebensunterhalte und ben fonftigen Bedürfniffen des Pfarrers bei. Die Alkalden haben ihm das feste Fichtenholz zu liefern, das als Beleuchtungsmittel ebenso nütlich ift, als es ben Ramin erwärmt, mahrend bie fechs Stadtviertel abwechselnd Mais, Eier und Bohnen zu stellen haben. Die Fischer laffen es auch nicht an Gaben fehlen, benn sie gablen ihren Rebenten in Fischen und Krebsen, mahrend Jeber hergiebt, mas sein Garten nur bringt: Obst, Gemüse und besonders den Spipenkohl der Palmen, der hier als Leckers biffen gilt."

Es ist bemnach nicht zweiselhaft, daß auch hier ein Kultversorgungssystem bestand, ühnlich jenem im Inkareiche und daß es sammt und sonders auf die christlichen Nachfolger der alten Priesterschaften übertragen wurde. So begreift man wohl, wie die Bekehrer so sehr

<sup>1)</sup> Reisen in Central-Amerita. Jena 1876. S. 259.

bie "Empfänglichkeit" gerabe bieser Indianergruppen für das Christenthum rühmen konnten, wie sie sogar so vielerlei christliche Elemente wie durch ein Wunder schon im Lande vordedeutet erkennen wollten! Hier gab es ein wirklich lohnendes Feld; dahin sloß nun auch ein breiter Strom der Bekehrer. Wie weit war aber dieses Christenthum von dem Anspruche entsernt, eine Religion der Kulturlösung zu sein! Der Pfarrer lehrte, wie ein Gottessohn alle Schuld der Menschen aus sich genommen, und im Namen dieses Erlösers spannte er die Rothhaut wieder vor seinen Pflug. Sie zog ihn wieder wie einst auf dem "Sonnenlande" der Inkas. Es mußte so sein, damit Gott Regen sende und die Feldsfrüchte gedeihen lasse.

#### Ш.

## Mlt-Megypten.

#### z. Einleitung.

Bon vornherein ist kein Grund aufzusinden, warum nicht das Kulturland Aegypten zu seinem kulturlosen Hinterlande in ähnlichen. Beziehungen gestanden haben sollte, wie etwa Peru und Bogota zu ihren brasilianisch-karibischen, oder Mejiko zu seinen nordindianischen. Nachbarschaften. Weber Sonnendienst, noch Königskult, weder Thieretischismus noch Mumienverehrung sind der "schwarzen Erde" allein. eigen, noch stehen sie außer Beziehung zu einander oder zu den Kultzsormen des übrigen Afrika.

Auch sind die historischen Borgänge, soweit sie sich aus dem Gewordenen erkennen lassen, nicht von wesentlich anderer Art als die jenigen, welche den Staat von Peru zusammensügten. Zwischen Büsten und Steppen lud wie dort die Niederung am heiligen See, so hier das sette Inselland der Strommündungen des heiligen Flusses zunächst zu dauernder Besitznahme, und von deweglichen Horden an die Kante der See gedrängt, mußten die Stämme im Delta in dauernder Seßehaftigkeit und mit voraus sorgender Arbeit ihr Leben erhalten, den ersten Schritt zur Kultur machen, die Gewässer bewältigen und sich von höherem Menschenwerth den Barbaren gegenüber fühlen lernen. Noch in spätester Zeit hielt die politische Sintheilung die Erinnerung an zwanzig Gaue sest, welche sich über das Niederland die über die Nilgabelung hinauf und an den Eingang des schmaleren Oberlandes ausbreiteten.

Man wird in der Urzeit eine gleiche Anzahl von Stämmchen annehmen können, welche, wenn auch noch nach Hirtenart wandernd und wie viele heutige Afrikaner, nur nebenher ein Stück Land bebauend, doch die Grenzen eines beftimmten Bereiches nicht mehr verließen.

Das fruchtbare Schwemmland gestattete biefe Beschrankung; bas "rothe Land" ber Bufte blieb ber Schauplat ber Nomaben. Mittelpunkte der noch halbbewealichen Menschen können nichts anderes gewesen sein, als die Sauptkultstätten jebes Stammes. Rultstätte murbe gum Mittelpunkte einer Anfiedlung, ber Rultort gur Stadt, die Briefterschaft baselbst zu einer irgendwie leitenden Racht. Nach ber Benennungsweise ihres Gottes ober bem Ramen seines Ketisches mußte die Stadt fich nennen; war ja in Urzeiten die Stätte bes Gottes ber einzig feste Bunkt für bas bewegliche Bolk. Roch bie späte griechische Uebersetzung so vieler Städte bewahrt biefen Rultcharatter: Diospolis, Heroopolis, Leontopolis, Heliopolis, Crocobilopolis, Heracleopolis, Orgranchos, Annopolis, Hermopolis, Lykopolis 2c. Richt minder tragen ihn solche, deren Namen unübersetzt blieben, wie Bufiris, Bubaft. Dem Stammangehörigen bezeichnete ber Gottname gugleich die Stätte seines Rultes, dem Außenstehenden den ganzen Stamm; eine besondere Gottheit hat auch in spätester Zeit ein jeber Nomos.

Schon biefe mahllos herausgegriffenen Namen, wie man fie von jeber Rarte ablesen kann, führen uns einen Schritt weiter in ber Erkenntniß der Urzustände dieser Bölkchen. Wir sehen an ihnen ganz beutliche Spuren der Totemvorftellung. Neben einer Bahl von Götternamen, wie fie ber Rultbeziehung entspricht, fällt uns bie fehr verbreitete von Thiernamen auf, welche in diesem Zusammenhange und in biefer Barallelstellung unmöglich etwas anderes sein können, als Ketisch namen. Es wohnten also vor Zeiten hier wohl nicht gerade Hunderippen= und Rabenindianer, aber höchft wahrscheinlich Löwen-, Arokodil-, Hunds-, Wolfs- und Schakalsleute neben einander. Sollten wir uns noch wundern, hier einmal einem Zuge Menfchen, einer Brozession hinter bem Beichen bes Schafals zu begegnen? Ober uns wundern über seltsame Erscheinungen in Quixilles, die das eine Stämmchen sich auferlegt, bas andere nicht kennt? Auf folde Erscheinungen bereiten uns schon die Namen ber Gauorte vor.

Bie in Urzeiten die Stämme der Niederung zu einer politischen Berbindung unter einander gelangten, das wissen wir natürlich nicht. Nothwendig genug aber konnte sie werden durch das Bordringen der Nomadenhorden, welche, wie dis auf den heutigen Tag, die Steppe und benachbarte Büste durchschweisten. Sicher ist, daß in hist orischer Zeit die zusammenfassende Herrschaft über die Stämme der Kultur, gerade wie

fie in Rejiko von jenen der Unkultur kam, von solchen jüngerer Kultur geübt wurde. Zu die sen müssen die sich in der Wüste ausbreitenden Stämme des ebenen Landes zunächst zweisellos gerechnet werden. Erst vom Nilbelta aus konnte allmählich dieselbe Art der seschaften Lebensweise und Brodgewinnung nilauswärts steigen; hier kam zu der zunehmenden Kultur die Energie, die größere Wagelust des Wüstenschnes, von hier herab, von Heliopolis, der "Sonnenstadt," von Memphis am Wüstensaume, von Theben im Oberlande kam die Herrschaft, wenn nicht gerade einmal die Barbaren des Ostens hereinbrachen und sie an sich rissen; dann bewahrte den Rest der Freiheit wieder nur das Oberland.

Solche Verhältniffe find nichts absonberliches. Was eher einen Anspruch auf Hervorhebung hat, das ist die beispiellos lange Dauer, welche biefer Rultur beschieben mar. Nicht von einer Herrschaft getragen, im Bolke, im Lande wurzelnd, ift fie von keinem Bechsel ber Herricaft völlig gebrochen worben. Wir werden also biesem nach Sahr= tausenden zu meffenden Zeitraume auch eine Fülle der Entwicklung zuschreiben, Vorstellungskomplere, auf die wir bis jest noch nicht gestoßen, aber auch Confervirung ber älteren Elemente baneben erwarten muffen. — In der Erbse ruht das kleine Urbild der Pflanze. Stiel und Blättern auswächst, fallen die Keimlappen ab, mit benen bas Gebilbe zuerft aus bem Boben getreten. Nicht so machsen bie Borftellungen, beren Trägerin die Menschheit in ihrer Gesammtheit aber als begrenzte Gruppe ist. Wohl schlummert ebenfalls in ber einfachen Vorstellung von dem Fortleben des Menschen über den räthselhaften Fall bes Tobes hinaus ein unendlich entwickelbarer Rompler; aber wie er fich auch zu Bluthe und Frucht entwickelt, streift er bie Reimlappen ber erften Erscheinung keineswegs ab. Auch diese behalten völlig ihr Dasein, und ein eigenthümliches Leben nach Art nieberer Organismen weiterführend, gelangen fie fogar felbst immer noch ju neuen Geftaltungen. Dies allein ift es, mas biefer Pflanze, biefem weitverzweigten Baume ein so munderliches Aussehen giebt, wie es uns gerabe im ägyptischen Rultwefen und bem Spiegelbilbe beffelben, in ber ägyptischen Mythologie, entgegentritt.

Wir haben übrigens bieses Brinzip ber Compatibilität, wie ich es nennen möchte, auch unter Verhältnissen einer minder alten Kulturschon gewahren können; das mejikanische Menschenbild, das den Sperlingskopf und die Schlangenattribute aufnahm, ist der konkrete Aus-

brud dieses Prinzips. Wenn wir dort die historisch entstandene Berbindung von Sperling ober Kolibri und Schlange und beider wieder mit dem Sonnenbilde vor uns sahen, warum sollten wir nicht auch hier aus der Berbindung der Schlange mit der "gesiederten" oder gestügelten Sonnenscheibe, oder aus der Kombination des Menschenbildes mit dem Thiertopse und der Sonne oder dem Monde auf densselben historischen Vorgang schließen dürsen? Reine Thatsache zwingt uns, gerade Aegypten auf den Isolirschemel zu stellen.

Gerade umgekehrt find wir in Betreff Aegyptens ganz besonders berechtigt, trot der Entwicklung, welche die Borstellungen in einer vieltausendjährigen Kulturepoche nehmen mußten, ein ganz ungewöhnliches Borwalten eines konservirenden Elementes anzuerkennen. Der Kult ist an sich von seinen ersten in Geistersurcht gebetteten Anfängen an das allerkonservativste Moment im Leben; er kann mohl Reues in sich aufnehmen, aber die Furcht verdietet ihm, Altes aufzugeben. In Aegypten tritt uns dieser Conservativismus noch in ganz historischer Form gegenüber. Schon in verhältnismäßig sehr früher Zeit offenbaren sich uns die Zeugnisse einer für eine Ewigkeit berechneten Dotirung gestisteter Seelenkulte auch in Beziehung auf Privatpersonen. Eine Priesterschaft dieser Art unternahm von Generation zu Generation die Berpslichtung derselben Kultleistungen, und in dieser Unveränderlichteit der Handlungen mußte die Bererbung der Borstellungen eine starke Stütze sinden.

Um unter biesen Verhältnissen ben richtigen Gesichtspunkt für die Betrachtung des Priesterthums zu gewinnen, dazu könnten wenige Andbeutungen genügen, wenn wir Aegypten so unbefangen gegenüberständen, wie Loango oder allenfalls Peru. Bei der Bedeutung aber, die das ägyptische Kultwesen als Gegenstand einer besonderen Wissenschaft gewonnen hat, müssen wir die spezielleren Kultgrundlagen etwas eingehender betrachten. Der nächste Gegenstand dieser Untersuchung muß naturgemäß wieder die Behandlung der Todten sein und die Vorstellungsweise, die dieser zu Grunde liegt oder an diese sich anknüpft.

#### 2. Die einfacheren Aultelemente.

Bur Aufbewahrung der unverwesten Leichname als der natürlichsten Fetischlörper führten im Küstenlande Perus dieselben natürlichen Berhältnisse, wie in Aegypten; beide Landschaften liegen in einem

regenlosen himmelsstriche. Bas ben Borrichtungen ber Polynesier immer nur sehr unvollfommen gelang, bas brachte hier die Natur mit wenig Unterstützung zu Stande.

Daß die Aegypter seit den Zeiten, in welche unsere erfte Runde von ihnen zurückreicht, so gut wie alle andern Bölker ber Erbe ein Fortleben bes Menschen nach ber Erstarrung bes Leibes annahmen, Beweis beffen ist ber gesammte höchst umfaffenbe, ja verschwenberische Tobtenkult. Diefer Kult als Thatsache bedingt nun nicht gerade von allem Anfange an eine Borftellung "Seele" im Sinne einer jungeren Im Gegentheil, es ift naturgemäß, bag junachft bie gergliebernbe Frage, mas benn eigentlich vom Menschen fortlebe, gar nicht gestellt murbe; es genügte zu fagen: Er lebe weiter. Wir saben schon oben, 1) daß auf diese Weise sogar ein allgemeines Pronomen zur Bezeichnung bes Fortlebenben, zur Bestimmung bessen, mas wir einen Geift nennen, genügen konnte. Die Sprachforschung bürfte noch mehrere Analogien biefer Art finden. Auf die angeführten Gewährsmänner geftüst, können wir einiges biefer Art andeuten. Bis zur elften Dynastie hinauf sprechen, wie zuerst Dr. Hinds bemerkte, Die ägyptifchen Gebetformeln nur von ben Berftorbenen überhaupt; er, ber Berftorbene empfängt die Opfergaben. Aber von jener Zeit an, ober nach Anderen genauer seit Amenemba I. von der 12. Dynastie (nach Lauth 2561 v. Chr.) tritt in ber bekannten Gebetformel "Sutenhotep=ta", die man auch wohl das "ägyptische Baterunser" genannt hat, an die Stelle der allgemeinen Personenbezeichnung bas Wort "Ra", für beffen Uebersetung Le Bage Renouf bie Bezeichnung "Genius" Die wörtlichste Uebersetzung wäre aber imago, das Bild. Nur wäre nicht baran zu benken, daß man sofort an jene Fetischbilder gebacht habe, benen man die Gaben vorsette, sondern imago ware in bem Sinne zu faffen, ber es bem Echo, Phantom, Gespenft gleichsett. Die Seele bes Berftorbenen murbe bann im Berhaltniffe gum Rorper gleich bem "anderen Menschen", wie bas Bild zu faffen sein, das sich die Borftellung von einem Abwefenden machte. Bon biefem "Bilbe" wird gefagt, es wohne als ein "lebendes" in bem Steine ober Holze. Der genannte Aegyptologe bebt 2) einen alten Text hervor, nach welchem

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 145.

<sup>2)</sup> Rady Sharpe, Egyptian Inscriptions. I. 30.

Ptah, ber hauptgott von Memphis, die Götter veranlagt habe, fich in ihre Leiber, d. h. in ihre Bilber von Holz ober Stein, hineinzubegeben. hier offenbart sich aber zugleich auch ber ganz correcte Retischsinn ber ägyptischen Auffassung, und man muß sich nur wundern, wie so klare Reststellungen immer wieder als Anomalie behandelt und beiseite geschoben werben konnen. Die Bilb bezeichnung scheint auf einem Bergleiche zu beruhen: die Seele ift das Bild bes Leibes, der Leib das 3m Gebete, bas auf einer bekannten Stele erhalten Bild ber Seele. ift, fagt ber Gestorbene: "Möge ich auf ber ewig bauernben Straße reifen, begleitet von Ra = u und ben Auferweckten." Es find alfo biefe Rau, welche jenfeits bes Tobes fortleben. Derjenige, welcher bem Tobten als berufsmäßiger Vermittler die Rultgaben barbrachte, beißt "hen Ra", ber "Priefter bes Ra". Man findet ihn abgebilbet, 1) bie Opfergabe überreichend, ben an ber Spite einer Prozession Opfernben Baffer ausgießend, ober bie Bilber Abgeschiedener mit Weihrauch beräuchernd.

In einer andern Beziehung aufgefaßt, erscheint uns der Todte als Nuter (nutar). Le Page Renouf?) hat alle ihm zugäng: lichen Stellen verglichen, die dieses Wort gebrauchen, und findet, daß ber Begriff ber "Macht" bie Grundbebeutung bieses Wortes fein muffe. Weit entfernt, dem Fachmann zu widersprechen, finde ich, daß das Wort "heilig" im alten Sinne, das ja auch ein Macht-, ein Besitverhältniß ausdrückt, die zutreffenbste Uebersetzung sein müßte. Rutar kann bann gerade so, wie das peruanische Huaca ebensowohl den Tobten, wie die Grabstätte, den Tempel und eine Gottheit bezeichnen, genau wie unfer altbeutsches "wih". 8) Der Begriff ber Unantastbarkeit leitet ben der Macht herbei. Unantastbar sind aber auch die Kult= verträge, und heiligkeit bezeichnet bann auch die Bertragstreue auf beiden Seiten. Der Text der Tafel auf Kanopus übersett nuter auf Thiere angewendet birett mit lepoc, heilig. Große Steine nanme man (abjektivisch) nutra — ganz zutreffend, wenn es Mal- ober Fetischsteine maren, gleich jenen "Geistersteinen" ber Inbianer.

<sup>1)</sup> Lepfius, Dentmäler, II. Th. Taf. 23, 25, 58.

<sup>2)</sup> Borlesungen über Ursprung und Entwicklung ber Religion ber alten Aegypter. Leipzig 1882. S. 87.

<sup>8)</sup> Bergl. Christenthum, Bolksglaube und Bolksbrauch. Register, v. "heilig."

unterirdischer Raum heißt aat nutri - als "befestigter" Raum, meint Renouf; warum nicht einfacher ein gehegter, b. i. heiliger, ein Huaca ober Bih? Drei Zimmer zu Denbera werben als "nutru" bezeichnet, und Mariette zweifelt nicht, daß das "heilige" bedeute. Heißt ein Talisman "Sauit nutrit", so mag er immerhin als "mächtig" gelten, gewiß war er bas aber nur als ein heiliger. Beißt Seti I. als Konigsfetisch "sechem nutra," so ift er wohl als bas "heilige Bilb" bezeichnet. In bem Sate "er ift fraftig (nutra) in ber Erfüllung ber Pflichten gegen feinen Fürften und herrn" tann man gewiß unbeschabet bes Sinnes "beilig" einführen; auch in ber Bibel heißt bie Bunbestreue gegen Kahve bie "Beiligkeit". Nutris als Name einer Stadt (hier Denbera) braucht nicht an Samaria ober Balentia zu erinnern; es ist bie vollständig bedende Parallele bes beutschen Bit ober Beichbilbes, ber Malftätte. Ift boch bie "heilige" Stätte auch in Aegypten zweifellos ber Ausgangspunkt ber Stadtbilbung gemefen.

Ist so nuter nur ber Ausbruck einer Beziehung, welche überall, so weit man dieselbe Sprache sprach, immer wieder hervortreten mußte, so hatte es deshalb mehr die Anlage, zum Gemeinnamen des "Göttlichen" als zum Spezialnamen einer Lokalgottheit zu werden. In der That führt, so weit uns bekannt, keiner der ägyptischen Götter diesen Namen; aber alle können so bezeichnet werden; von den Todten nur die, welche fortlebend gedacht werden, oder wie wir mit de Rouge<sup>1</sup>) sagen können, die "Erweckten". Es waren, um es durch einen Bergleich kurz zu bezeichnen, dem Malaien diesenigen, welche das Glück hatten, Anitos zu werden. Die Bezeichnung paßt gewiß auch zu dieser Uebersetzung, nur drückt diese nicht die ursprüngliche Bedeutung des Wortes aus. Wir müssen noch einen Augenblick bei diesen Bestimmungen verweilen, um unserer Betrachtungsweise einen festeren Boden zu sichern, gerade hier, wo sie alte Borurtheile am meisten ansechten werden.

Für nutra hat die demotische Uebersetzung auf der Tafel von Kanopus chu, und an anderer Stelle sagt Renouf: 2) das Wort chu läßt sich mit Geist übersetzen, aber als Name für Verstorbene bedeutet es "der Verklärte." Für letztere Bezeichnung hat das "Todten=

<sup>1)</sup> Chrestomatie III. S. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. D. 124.

Lippert, Briefterthum I.

buch") ben Ausbruck "Achu". Rach einem Papprus") geht ein verstorbener Priester Amons hervor als Tum — vielleicht steckt also auch in diesem Gottnamen noch die Gemeinbedeutung des "verklärten Geistes". Dann würde man die Parallele allerdings auch auf andere ausdehnen müssen.

Auf bas Zweifelloseste ist bas bei "Osiris" ber Fall. Dieser Rame hat allmählich jeden anderen zur Bezeichnung eines fortlebenden Geistes fast vollständig verdrängt. Mehr als wahrscheinlich ist, daß die Bezeichnung Osiris nicht von Ansang an in ganz Aegypten gebräuchlich war; ist doch die altägyptische Sprache überhaupt so ausgezeichnet durch den übergroßen Reichthum an Synonymen. Aber zu der Zeit, in welche die freilich zunächst wohl auch nur lokal gedrauchten ältesten Texte des bekannten Todten buch es zurückweisen, erscheintschon als ganz unbestreitbare Thatsache, daß jede Seele, die nicht vernichtet wird, sondern ein Fortleben erlangt, ein Osiri ist. Ohne Musnahme wird in allen erhaltenen Texten des Todtenbuches dem Namen des Verstorbenen dieses Prädikat vorgesetzt; Osiri ist der "Divus" der "Selige" der "Eatua" und "Anitos". Aber es ist auch mit diesem Osiris der europäischen Wissenschaft genau so gegangen, wie weiland Coos mit dem Eatua der Sübseeinsulaner.

Lieblein mag hier für Biele das Wort nehmen. Der sagt bei der Besprechung eines der vielen Texte des Todtenbuches: "Wir lernen aus diesem wichtigen Texte, daß der Verstorbene sich mit dem Gotte identissicirte. Ich din Tum, ich din Ra, ich din der große Gott existirend von selbst, ich din Osiris, ich din Bennu u. s. w. kann nicht wohl bedeuten, daß der Verstorbene sich in mehrere grundverschiedene Götter auf einmal verwandeln soll, sondern nur, daß er sich mit den verschiedenen Erscheinungssormen, oder mit den verschiedenen Versonen des einen Gottes identissicirt. Ja, wenn es heißt: ich din der große Gott, existirend von selbst, so kann dadurch nicht einmal eine besondere Erscheinungssorm angegeden sein, sondern nur eine besondere Eigenschaft, die für Tum, Ra u. s. w. gemeinschaftlich ist. So wie

<sup>1)</sup> Cap. 124, 10.

<sup>3)</sup> Lieblein, Die ägyptischen Denkmäler in St. Petersburg, Helfingfors, Upsala und Kopenhagen. Christiania 1873 S. 57.

<sup>3)</sup> S. oben S. 144 ff.

<sup>4)</sup> a. a. D. S. 49.

bie vielen Einzelgötter aller Wahrscheinlichteit nach sich aus bem urfprünglich einen Gotte, bem Sonnengotte Ra, entwickelt haben, fo scheint es wirklich aus biesen und anderen Stellen hervorzugeben, bag bas Bewußtsein von bem einen Gotte bei ben Aegyptern niemals gang erloschen mar. Lepsius bat baber gewiß Recht, wenn er sagt: "Der Gebanke lag burchgebends zu Grunde, bag ber reine und gerechte Mensch augleich ein Ginzelmesen und augleich ber bochfte Gott felber sei, ober nur freiwillig die Existenz und Form bes einzelnen Menschen angenommen habe, mit beffen Tobe aber in feine göttliche Eriftenz aurücktehre. Alle gerechten Menschen wie alle von Gott stammenben Einzelwesen überhaupt, auch bie einzelnen Götter find feine Glieber oder vielmehr feine verschiebenen Namen, bas heißt die verschiebenen Seiten ober Formen seiner Offenbarung, die nur in ber biesseitigen Welt als Sondereriftenzen erscheinen, in der jenseitigen aber, ohne ihre Individualität aufzugeben, doch zugleich wieder Gott felbst find." Der gerechte Mensch wurde also nach bem Tobe jum Gotte, er ging in Gott felbft über."

Nicht gang so gelehrt, aber boch ungefähr so sprach sich Cook über ben hoben Beariff aus, ben jene halbwilden Ansulaner von ihrer Seele hatten, daß fie fie einen Catua ober Gott werben ließen! Im Gegentheil verschwindet diefe Anmagung, und die ganze Entwicklung erscheint um vieles klarer, wenn wir einsehen wollen, daß auch "Dfiris" ausgänglich wirklich nur ber Geist überhaupt ift, ber sich wie überall im Wiederscheine gesteigerter Rultur jum Gottbegriffe er-Die Geschichte bes Ofiris aber fteht hinter je bem Gotte. hoben hat. Sobald das Todtenbuch, das ja ein käufliches Formular war, nicht nur in Einem Gau, sonbern in vielen, in allen Eingang gefucht und gefunden, mußten sich die spnonymen Bezeichnungen mehren; seit der Einheitsstaat die Hauptgötter ber Gaue zu ibentifiziren begann, traten in der That nur noch Namensunterschiede hervor. Doch blieb Ofiris immer der populärste, der allgemein gultigste Name für die fortlebende Seele. Bon gang gleichem Werthe fteht ihm zunächst ber weibliche Name Sathor zur Seite. Genau wie Dfiris bezeichnet biefer Rame bie Frauenseele im Allgemeinen und lokal eine Gottheit insbesondere.

Die Berallgemeinerung bieses Prinzips, die Erstreckung ber Identifizirung auf alle Gottheiten ohne Unterschied beweist nur, daß die Abstammung des Gottbegriffs, wie er sich in Ofiris zeigt, im Be-

wußtsein bes Boltes für bie überall zutreffende gehalten worben sein muß, wenn auch die Namen einzelner Gottheiten gegen diese Ausbehnung Wenn auch in jungerer Zeit ber Rame Ra au protestiren scheinen. faft ausschließlich nur für ben Retifch bes Sonnengeistes, bie Sonne felbst, gebraucht murbe und ein alterer Inhalt bes Ramens ganz entschwunden sein sollte, so weiß boch auch unter folden Umftanben bas gefammte "Beibenthum" nur ju gut, bag es auch mit bem Fetischnamen als Gottheit nur einen innewohnenben Geift bezeichnet, und fo mußte auch unter biefer Boraussetzung ber Schluß gerechtfertigt sein, ein Mensch, ber ein Dfiris werben tonne, muffe auch ein Ra werben können, wenn inzwischen bie Herrrschaft eines Ra bie eines Ofiris abgelöst, ober vielmehr wenn ein Ra ober Amon als Hofgottheit einer afritanischen Inkafamilie jenen für ben Kultgebrauch gewöhnlicher Menschen ober allenfalls auch als "Tobtengott" für jebermann gurudgestellt hat.

Der Angabe Herobots, Osiris und Isis — letztere eine Parallelgestalt der Hathor — seien die einzigen Gottheiten, die im ganzen Lande verehrt wurden, während alle anderen nur Lostalkulte hatten, kann auch die heutige, vergeblich nach der Areinsheit ausschauende Aegyptologie nicht widersprechen. An sich und völlig isolirt gedacht kann die Berbreitung des Osirisnamens wenigstens doch so erklärt werden, daß seine Areinheit sich retten ließe; wir aber müssen von zwei an sich möglichen Aussalfungen diejenige wählen, welche den dis jetzt betrachteten Forschungen außer Aegypten näher steht; für uns ist nur noch diese möglich. So lange wir eine Wahl ossen haben, ist uns eine Isolirung Aegyptens oder irgend eines Menschenschlages nicht gestattet.

Wenn Renouf, in der Sache zutreffend, die Borstellungen, welche den entwickelteren Todtenkult interpretiren, so zusammenfaßt: "Alle Gottheiten aus der Osirissamilie und alle die, deren Handlungen auf Osiris Bezug haben, thun für den Berstorbenen dasselbe, was sie die Legende für Osiris thun läßt," — so muß eine richtige Deutung dieses Berhältniß ebenfalls geradezu umkehren. Das Glück, ein Osiris zu werden, ist auch in Aegypten eben so wenig ohne weiteres jeder Seele beschieden, wie jede malaische ein Anitos werden kann! Vielmehr lauern der Seele viele Gefahren auf, die ihre völlige Bernichtung herbeiführen können. Wir kennen diese Gefahren von der Sübse

her. 1) Die Seelen armer Unterthanen verschlingen fremde, erobernde Götter. Lüstern nach Seelen bedrohen sie jede, die sich ihren Kult nicht schaffen kann. Ohne Kult würde die Seele auch ohnehin sterben.

Durch gleiche Gefahren aktiver und passiver Art geht auch die Seele des Aegypters hindurch. Durch diese Gefahren sie glücklich hinzburch zu führen, sie in mancherlei Kampse zu unterstützen, ist Zweck eines wirksam geordneten Todtenkultes. Das nun, was hierbei jeder einzelne Osiris wiederholend gedacht werden muß, seine Reise zu verschiedenen Todtenstätten, die in einem Kultbunde stehen, seine Kämpse mit den fremden seinblichen Geistern, die außer jenen stehend nach der Seele trachten, wie sie nach des Menschen Blut lechzen, das ist umgestehrt in dem Osirismythus zum epischen Ausdrucke gebracht.

Diefes Berhältnig hindert aber keineswegs, daß eine folche, bem Stoffe nach auf bem Boben ber Wirklichkeit ruhenbe Dichtung felbft wieber neue Geftalten in bas Bolksbewuftfein einführe, ober vielmehr gewisse Thätiakeiten und Charaktere an vorhandene anschließe. Wer find benn bie wichtigen Faktoren bei ber Kultpflege bes Berftorbenen? Zwei ber= selben treten gang besonders hervor: ber geborene und ber geworbene Rultpfleger, b. i. ber überlebenbe Sohn und ber Briefter. ficher zu sein, mar eine bochfte Sorge bes Aegypters. Jener leistete bas Materielle zur Ausstattung bes Tobten, biefer ordnete ben Borgang und wandte die wirksamsten Formen an; jener mühte sich im Kampfe für ben Tobten, biefer kundete ibm mit fachmannischem Einblicke ben Diesen beiben hauptfiguren entsprechen im Mythus auf bas genaueste Horus, ber "Sohn" xar' eforn'v, ber feinem Bater "Ofiris" beisteht, und Thot, ber Briefter und Gottesgelehrte ber Götter felbst, ber das Zünglein der Waage beobachtet, ob das Gewicht der Kultwerke nicht zu leicht fich erweise. Ich kann nicht glauben, bag horus und Thot auf diese Weise erst zu einem Kulte gekommen wären; schon die Unterscheibung eines "älteren" Horus beutet mir bas Gegentheil an. Aber auch Thot, ber in Oberägypten seinen Gau hatte, ift wohl als herr eines priesterlich geordneten Staats hier schon ein Rultobjett gewesen, ehe sich ber Mythus an seinen Namen hing.

Der arge Feind, mit welchem Horus für seinen Bater kampft, ber bose Set, ist noch weniger eine Fiction, sonbern wenn auch nur

<sup>1)</sup> S. oben S. 146 ff.

ein Gemeinname, boch ber eines Geistes, ber in aller Realität seinbeliche Bölker gegen bas Kulturvolk führt. Er beherrscht und repräsentirt einen in die Wüste hineinreichenden Stamm, der sich bald verträglich, bald abtrünnig, immer gefährlich zwischen Obers und Unterägypten schiedt. Wir wissen: was außer dem Staate ist, ist außer dem Kultbunde; darum trachtet dieser Wüsten-Set in mancherlei Fetischgestalten nach den Seelen der Aegypter.

Osiris und Horus hatten viel von Set gelitten. Einmal erschlägt Set selbst den Osiris, und Horus rächt ihn, ein anderes Mal verschlingt der Krokodilsgott Raka, ein Sohn des Set, den Arm des Osiris. In diesem Kampse spielt das Auge des Horus eine besondere Rolle. Horus hat sein Auge verloren; Set ist es, der ihn nach dem Todtenbuche (Cap. 112) in Gestalt eines schwarzen Ebers um's Auge gebracht hat; nach einer andern Legende hat Set das Auge verschlungen. Verschlingt nun nicht auch der Kannibalismus gerade mit dem Auge die Seele? Denn also der "Sohn" mit seinen Kultwerken sur den Vater kämpst, so darf man den setischen ("typhonischen") Gegner wirklich als einen Gott der Wüstenstämme, die sich übrigens nicht ohne Ersolg in Negypten eingedrängt. Wir werden von ihnen noch hören.

Bon ben Gaukulten unterschied sich der des Osiris als der verbreitetere, er war der Kult für jedermann. Deshald sind die Osiristempel und "Osiris gräber" zahlreich im ganzen Lande zerstreut; aber nur im neumten Gau des Riederlandes (Busiris) trägt auch die Gaukultstätte keinen anderen Namen, als nur den des Osiris im Allgemeinen. Im übrigen konnte jede Privatkultstätte eine Osirisstätte seine. Der deskannteste Mythus von Osiris — von Plutarch bereits durch Himmelserscheinungen gedeutet — bezieht sich auf diese Thatsache, die den Menschen einer jüngeren Zeit allerdings ausställig genug erscheinen mußte. Der döse Set oder Typhon, den die Mythendichtung aus einem durch Kult sicher gestellten Gaugotte in Mittelägypten in einen bösen "Wüstensturm" umgewandelt hat, Set war eben wieder im Kampse mit Osiris, mit Aegypten gelegen; solcher Kämpse kennt die Geschichte genug. Er hat Osiris in einen Kasten gezwungen und ihn den Ril

<sup>1)</sup> S. oben S. 217.

abwärts schwimmen lassen. Auch bas mag sich noch auf Historisches beziehen; nun aber knüpft ber Mythus seinen besonderen Epicyklus daran. Set nimmt den Leichnam wieder aus der Lade und zerschneidet ihn in 14 Stücke, die er dann überall hin durch das Land verträgt und zerstreut. Isis, die überlebende Gemahlin des Ofiris, sucht nun jedes einzelne Stück auf und begräbt es an der Stelle, wo sie es sand — daher nun die vielen Gräber eines und desselben Gottes im Lande!

Der Mythus kann unmöglich so alt sein, als wofür man ihn ausgiebt, unmöglich kann er uns Aufschluß geben über bie Vorstellungs= weise einer uralten Zeit. Er sett vielmehr nothwendig ichon mancherlei Trübung ber Borstellungen voraus. Aus bem Beariff Ofiris ist schon in Analogie mit anberen Erscheinungen, namentlich ben Gau- und Dynastiegottern, ein Gottes in bivibuum geworben, und erst biese Begriffsverschiebung machte eine Erklärung nothwendig, wie benn ein und berfelbe Gott an verschiebenen Orten begraben fein fonne. alte Aegypter, vielleicht ber Aegypter überhaupt, brauchte biesen Mythus Aber auch ber Zweck biefer Mythen muß schon wieber völlig verkannt gewesen sein, wenn man in Ofiris in ber Labe bie in ber Erbe eingeschloffene zeugende Urfraft der Sonne, und was ähnlicher Tieffinn ift, sehen konnte; ber Osiriskult ist sein Lebtag ein ausgesprochen dthonischer geblieben. Ran wird niemals einen tauglichen Schluffel zu ben Grundvorftellungen ber Menfcheit finden, wenn man sich ausschließlich auf die Ausbeutung folder Mythen verläßt. Plutarch ift ja ein alter Gewährsmann, aber unendlich älter und verläßlicher find die Denkmäler bes Rultes!

Ra ist nach Lauth's Etymologie<sup>1</sup>) nicht ursprünglich die Bezeichnung der Sonne, sondern zweifellos auch ein Geistname. Er tritt uns aber nachmals — zunächst in der Kultstadt On-Heliopolis — so ausschließlich als der Gott im Sonnenfetisch entgegen, daß der Name ebenso zur Bezeichnung der Sonne geworden ist, wie sonst umgekehrt die Fetischnamen die ganze Gottpersönlichkeit zu bezeichnen pslegen. Auch hier tritt der Sonnenfetisch erst in relativ jüngerer Zeit in die Erscheinung. Wohl sindet sich auch in historischer Zeit der unendlich versbreitete Thierfetisch in Negypten pietätsvoll conservirt, aber doch nicht

<sup>1)</sup> Lauth, Megyptens Borgeit. Berlin 1881. S. 46 f.

mehr auf ber Stufe vollen Lebens, nicht mehr auf seiner ganzen Höhe; er gehört einer zwar ehrwürdigen, aber doch längstvergangenen Zeit und einer überholten Borstellungsweise an. Dagegen steht der Sonnensetisch in vollem Glanze; aber er dürfte auch hier ursprünglich nicht als ein Gaukult, sondern als Dynastenkult hervorgetreten sein, und wenn wir und nicht täuschen, zunächst wohl neben dem Gaukulte des Hor-machu zu On, wo die älteste Dynastie der Eroberer des Niederlandes geherrscht haben dürfte. Wir werden auf diese Hypothese noch zurücksommen.

Wenn wir nun das Bild der Sonnenscheibe in der bekannten Bereinigung mit der Schlange oder dem Bogelsehen, so haben wir kein Räthsel mehr vor und; wir wissen aber auch, daß man nicht von der Sonne zur Schlange, sondern nur umgekehrt vom Thierfetische zum Sonnensetische gelangt sein kann. Noch sicherer aber sind die Berichte, welche und das Todtenbuch von einem Fortschreiten der Borskellung des Fortlebens giebt, wie weiter unten angeführt werden soll. Es ist nicht denkbar, daß die Menschensele, gewohnt ihren Sitz am Firmamente oder in der Sonne selbst zu suchen, nach mals wieder zu der Beschränkung auf die dunkle Grabstätte herabgestiegen wäre; wohl aber ist das Umgekehrte der Fall gewesen, und mit der Wandlung dieser Vorstellungen hängt die des Gottesbegriffes auf das innigste zusammen.

Ra ist außerbem, gleich ber Sonne ber Infas, zunächst als Familien= gottheit des Herrscherhauses angeführt; nur diese Könige, nicht alle Aegypter sind "Sonnenföhne;" bie Borftellung bes Ofiris aber gehört ber breiten Basis bes Bolkslebens an. Indem aber in den Thatsachen bes Lebens beibe Rulte einander burchbrangen, mußten sich auch die Götter einander in gleicher Weise bis zur Identifizirung nähern. Wäre nicht schon burch die frühe Vereinigung der Niederlandstämme bie Perfonlichkeit bes Einen, überall geehrten Ofiris in ber Borftellung geschaffen gewesen, so wurde diese Berbindung wohl in der korrekten Kormel ausgebrückt worden sein: Auch Ra ist ein Osiris; - jett aber genügte biefe Formel nicht mehr; schon war auch Ofiris eine Berfonlichkeit wie Ra. So entstand benn einer jener so oft wiederkehrenden Receptionsmythen, der übrigens, wie ihn bas Tobtenbuch (XVII, 1, 42, 43) erzählt, nur erst ganz wenig über den Ausbrud ber Thatfache hinausgeht. "Ofiris kam nach Tattu (ber Kultstätte zu Menbes) und fand baselbst bie Seele bes Ra; beibe

marmten einander und wurden wie Eine Seele, die aus zwei zeelen besteht." —

Etymologien fommen uns bei ber Erklärung ägyptischer Berhältnisse och weniger zu hilfe, als fonstwo; auch find wir babei lediglich auf ie Meinung Anderer angewiesen. Der Aegyptologe Lauth 1) leitet eibe Namen, Ofiris und Isis, für welch lettern fich örtlich jathor einschob, von bemselben Stamme ab, welcher nach ihm Us As-iri fei ber "thatige As", Afet bie "weibliche As." Dann ber dürfte wohl das Prädikat der Aktivität ebenfalls nur den Ge= hlechtsgegensat ausbrücken sollen, und wir besähen also in diesem legötterpaare ben männlichen und ben weiblichen Us. iber "As" sei, das erfahren wir nicht recht. Diodor hat die weibliche ls als "bie Alte" gebeutet, und bas bürfte mit ber Bolksauffassung wohl gestimmt haben; aber Lauth widerspricht biefer, weil die Schreibung Das phonetische Zeichen bes Stuhls mit ber Lautung is im Namensbilbe könne zu bem Begriffe "ruhen" führen; boch wird bas ebenfalls wieder als unzulässig erklärt. Wäre dies nicht der Fall, o gabe "ruhen" auf das Grab bezogen, keine finnlose, wenn auch teine poesievolle Deutung. Ofiris ware bann einfach ber mannliche, Is der weibliche Tobte. Die Schwierigkeit, mit diesem Begriffe gerade den bes Fortlebens zu verbinden, brauchte uns nicht zu schrecken; hat boch unser eigner Sprachgebrauch die Begriffstheilung auch nicht iharf durchgeführt; wir fprechen von einem "umgehenden", "wieber= lehrenden" Todten. Von einem Fortleben mit den Todten, ja wörtlich mit den Mumien spricht sogar ein Text bes Tobtenbuches.

Daß übrigens auch Ofiris erst seit der Sonderung eines speisischen Todenkultes von dem Kulte längst vergöttlichter, mächtigerer Besen überall als der spezifische Todtengott Eingang fand, wähd vordem die lokal angewendeten Gottnamen zugleich dieselbe Stelle mahmen, das zeigt deutlich die noch erkennbare Genesis des oftannten Schriftdenkmals.

### 5 Der Priester am Webstuhl der Mythenbildung.

Das Tobtenbuch bildet eine Ausrüftung des Verstorbenen zu Micher, kultgerechter Einführung in die Gesellschaft der Geister

<sup>1)</sup> a. a. D. 38 ff.

und Götter der nach Analogie der staatlichen Bereinigung verbundenen ägyptischen Rulte. Der Tobte entnimmt ihm die nothwendigen Ansprachen und Weisungen, ober sie geschehen vielmehr nach jüngerer Auffaffung burch bas Buch felbft, wenn er es bei fich führt; gerabe fo genügt anbermarts bas Ankleben gefchriebener Gebete ftatt bes Bortrages gesprochener. Den Kern bilbet jebesmal bie Erklärung bes Berstorbenen, daß er nun, nachdem er auf den richtigen Bollzug der rich tigen Kultakte hinweisen kann, wirklich — um mit den Malaien zu reben - ein Anito geworben sei, ein Divus, ein Gott relativen Diese Erklärung erfolgt nun zunächst naturgemäß mit ben ortsüblichen Ausbrücken, ober ber Tobte nennt fich mit bemjenigen Ramen, welcher an der Rultftätte seines Stammes der Gottheit gegeben wirb. So hatte benn für jebe Rultstätte ein eigener Tobtenbuchtert verfaßt werben muffen. Aber abgesehen von ber Berbindung, in welche die öffentlichen Rulte seit ber Berschmelzung ber Gaue gu einem Staatswesen untereinander und mit bem Staatsfulte treten mußten, bemächtigte fich ber Sache eine, wie man aus ber Rahl ber Kunde schließen muß, höchst schwungvoll betriebene, priefterliche Induftrie, welche Textbucher für alle Fälle und Orte im ganzen Lande giltig, in ber Beife in Borrath hielt, bag im Gebrauchsfalle nur ber Name bes Tobten eingefügt zu werben brauchte. Auch hierburch mußte jene Häufung und Ibentifizirung ber Gottesnamen praktisch einen Theil ihrer Förberung erfahren. Allmählig finden alle Gottheiten in dem Tobtenbuche Aufnahme, wie ja auch der Todte fortan, da sich die Stämme nicht mehr als gesonderte Kultbundniffe gegen einander abfoloffen, mit allen Befanntschaft zu machen bie Ausficht bat. Insbesondere aber murbe Ofiris bas Alle einigende Prinzip.

Wie die Texte uns vorliegen, bilden sie, nach der Analyse von Lepsius, außer dem Grundstocke eines einfachen und kurzen Textes eine Menge ineinander geschachtelter Kommentare, theils zu jenem, theils zu einander. Trennt man die einzelnen Theile nach diesem Gesichtspunkte, so ersieht man sehr deutlich einerseits, wie sich die Ofirisvorstellung erst mit der Zeit allumfassend an die Stelle der Lokalkulte drängte, und anderentheils, wie durch den Bersuch, unverständlich gewordene oder wirklich von daus aus fremdartige Begrisse nach der jeweiligen Aussallungsweise der Zeit zu erklären, immer wieder neue Borstellungen zum Theil in ziemlich willkürlicher Beise in das resigiöse System eins

geführt werben. Hier sehen wir wieber ben Mythus am Webstuhl, aber wir erkennen auch bas Täuschenbe und Jrreleitenbe ber Bilber, bie er babei entwirft.

Ein Beispiel entnehmen wir Lepfius. 1) Nach ben Worten bes Ur= tertes fpricht ein, wie vorausgesett werden muß, in der alten Kult= ftatte ju Unu, bem biblischen On ober Beliopolis Beigefetter: "Ich bin ber große Bennu ju Unu." Jebem Menschen ber betreffenben Gemeinde war das natürlich verftändlich; es hieß fo viel als: ich bin ein Ofiris in Anu. Bennu ift nichts als ber Name einer Gottheit mit Bogelfetisch zu Anu. Aber nicht jebem Aegypter war bieser verichollene Gottesname geläufig; baran hängt fich nun die erklärenbe, fich in Tieffinn nie genügende und barum niemals abgeschlossene Spe-Schon ber erfte Kommentator bemerkt zu bem erklärungs= bedürftigen Worte Bennu: "bas ift: bie Erfüllung beffen, mas Ein zweiter stellt wieber zu biefem allerdings tieffinnig dunkeln Kommentar die nicht unberechtigte Frage: "Was ist bas?" und beantwortet fie mit Bezug auf den Grundtert (was ist Bennu?) viel ein= facher und zutreffender: "Ofiris ist es von Anu." Das ist bie einfach torrette Borftellung: "Bennu" ift nur ber Lokalname für einen Ofiris baselbst. Aber er hat nun auch die Frage, "was ist bas?" mit Bezug auf ben erften Rommentar zu beantworten und fagt, indem er ebenfalls einen Schritt auf bas Gebiet ber Spekulation wagt: "und bas, was ist, ift bas immer und bas ewig." Ein britter Rommentator endlich faßt ben ersten Theil bes vorangehenden Kommentars furz und klar bahin zusammen: "Der Bennu ift ber Ofiris von Heliopolis," legt aber bem zweiten Theile einen ganz neuen Sinn unter, indem er sagt: "und bie Erfüllung beffen, mas ift, bas ift fein Leib ober auch: bas ist bas immer und bas ewig." Das lettere "Ober auch" scheint ihm aber überhaupt nicht recht zu passen, und er sindet dafür wieder eine neue, recht wunderliche Erklärung: "es ist aber das immer der Tag und das ewig die Nacht."

Was für Wunderdinge, was für Tief= und Unsinnt können auf diese Beise nicht in das Volksbewußtsein eingeleitet werden! Nach dieser Richtung werden wir bald noch schöne Fortschritte gewahren; vorläusig aber interessirt uns mehr der eine gewonnene Satz: "der

<sup>1)</sup> Aelteste Texte bes Tobtenbuches. S. 45.

Bennu ist ber Osiris von Heliopolis." Nach bieser Formel ist also jeber Gott einer Rultstätte, insbesondere so lange sie auch noch Grabstätte ist, für diese Stätte der Osiris. Als solcher nimmt er die Berstorbenen an dieser Stätte auf. Man könnte sich auf einen Sat der Mathematik berufen, um zu zeigen, wie durch diese Gleichsetzung aller möglichen Götter und des Sinen Osiris die Gleichstellung aller unter einander gefördert werden müßte.

Ein anderer Text — im Sarge eines Mentuhotep 1) — nennt schon eine Reihe von Göttern und bringt, auf demselben Wege entstanben — eine Menge neuer Zuthaten, die der Leser zum Theil ohne Schwierigkeit als Kommentar jener Art herausfinden wird.

Es spricht also ber Palastverwalter Mentuhotep: "Ich bin Tum, — ein Wesen, das ich Gines bin. — Ich bin Ra — in seiner Gerrschaft, ber ersten; ber Schöpfer seines Namens, ber Herr aller Götter, (ben) keiner aufhält unter ben Göttern. — Ich war gestern, ich bin, ber ich kenne das Morgen, — Ofiris nämlich."

Hierauf fährt Mentuhotep gewissermaßen berichtend fort: "Es war gemacht worden ein Kampfplatz (eine Versammlung?) der Götter, als ich sprach"; und diesem fügt sosot der Kommentar bei: "Es ist der Kampsplatz das Westland nämlich" (die Grad- und Geisterstätte, das Todtenreich). Nun folgt als Fortsetzung die Ansprache, die der Todte auf dem "Kampsplatz" hielt: "Ich bin, der ich kenne den Namen dieses großen Gottes, der in ihm ist. Ich bin Bennu, jener Große, welcher ist in Anu; es ist die Bestätigung dessen, was ist. Was ist das? — Osiris nämlich. Es ist das, was ist, das immer und das ewig. — Ich din Chem in seiner Erscheinung, welchem (mir) gesetzt worden sind meine beiden Federn an mein Haupt."

Diese Febern, welche lediglich als fürstlicher Schmuck bes Fetischbildes bes letztgenannten Gottes mit diesem in den Text gekommen sind,
fordern nun wieder die dunkelsinnige Gelehrsamkeit neuer Kommentatoren
heraus. Ein solcher Kommentar beginnt mit den üblichen Worten: "Was
ist das?" — "Seine beiden Federn — Horus nämlich (sind die des
Horus) des Vertheidigers seines Baters." Dahinter aber folgt offenbar
eine ganz andere, zweite Erklärungsart: "seine beiden Federn, diese
(sind) seine beiden Uräen (Schlangen als Fetischzeichen des Köuigs)

<sup>1)</sup> Lepfius a. a. D. 26 ff.

nämlich an (ber Stirn) seines Baters Tum." — Diese Erklärung ist nicht ganz unrichtig, benn während gauweise ber Fürstenschmuck aus Febern bestand, entsprachen diesen anderwärts die Uräen. Darauf erst Fortsetzung des Textes: "ich bin in meinem Lande; ich bin gekommen zu meiner Wohnstätte." Der Kommentar dazu: "Was ist das? — der Sonnen berg nämlich meines Baters Tum." "Sonnenberg" ist nur Barallele zur "Sonnen säule": der Malberg eines unter Sonnensetzlischsmus vorgestellten Gottes.

In ben jungern Tobtenbuchern übermuchern völlig bie erklarenden Zufätze und bei ber schon bemerkten Subjektivität ber priefter= lichen Erklärungsversuche gelangen oft recht frembartige Borftellungen zur Geltung. Als Beispiel sei ber Inhalt bes Papprus Turin 1) angeführt. Anfanch — so heißt biesmal ber Rebner — führt sich mit einer langen erklärenden Einleitung ein, aus ber wir ersehen, daß sich nun ber Begriff Dfiris, wie es nicht ausbleiben konnte, völlig gespalten hat. Anfanch ist immer noch ein Dsiris, aber gleichzeitig unter ben Begleitern bes Ofiris, und aus ber thatfachlichen Identifizirung mit ben verschiebenen Gottheiten, ursprünglich je nach ber Lage ber Kultstätte, ift ein formliches Privilegium bes "Gerechtfertigten", b. i. bes Rultbefriedigten geworben, je nach seinem Belieben alle Existenzen anzunehmen. Er fagt: "Seiend unter ben Begleitern bes Ofiris, gelabt mit ber Speife bes Unnofre, bes Gerechtfertigten, aufgeftanben am Tage, annehmend alle Eriftenzen, worin es beliebt zu fein, rüftig (?) auf ber Wanderung, wohnend in ber halle als lebendiger Geift, ber Dfiris Anfanch, ber Gerechtfertigte, ber Sohn ber Sitchem, ber Berechtfertigten, unter ben Wohlgefälligen vor allen großen Göttern bes Westlandes, zur Zeit seines Leichenzuges und ber Festlichkeiten bei seiner Beranstaltung auf ber Erbe geschieht bie Rebe." — Run erst folgen bie Worte bes alten Textes: "Ich bin Tum, ein Befen, (bas) ich Eines bin." Diefes erklärungsfähige Erklärungswort zieht nun eine ganze Wafferfluth nach fich. Der Kommentator findet nämlich, daß biefes Befen "Nun" fein muffe, in biefem aber feben beffen Kommentatoren wieder sowohl ben Ril als bie "Urgemäffer." Dann folgt ber alte Sat: "Ich bin Ra in feiner Herrschaft im Anfange seiner Regierung,

<sup>1)</sup> Cap. 27. Lepfius a. a. D. 26 ff.

bie er geführt hat." Zweifellos sollen biese Worte ben früher angeführten entsprechen: "ich bin Ra in seiner Herrschaft, ber erften."

Auf diese Bestimmung des Ra als desjenigen in seiner erst en Herrschaft treffen wir noch so oft, daß wir sie hier doch kurz deuten möchten. Sie kann nicht wohl zweiselhaft bleiben, wenn wir bedenken, daß Ra auch der regieren de ägyptische König ist, ganz und gar ein ägyptischer Inka. Im Könige führt Ra seine and ere Herrschaft; eine unmittelbare Herrschaft der Götter setzen auch die Aegypter allen ihren Königsdynastien voran. Der Todte geht nicht zu Ra, der im Könige ist, ein, sondern zu jenem Gott Ra in seiner erst en Herrschaft, dem Ka im Jenseits.

Die Kommentarbedürftigkeit der Stelle fühlt nun ein jüngerer Berfasser, aber diese einfachere Erklärung genügt oder gefällt ihm wieder nicht. Er beantwortet die Frage: "was ist das?" wie folgt: "Ra nämlich in seiner Herschaft im Anfange seiner Regierung, die er geführt hat, ist der Anfang des Ra nämlich, herrschend in Hatsutenschenen (in anderen Texten steht nur em suten, "als König"), als ein Wesen von selbst entstanden, die Erhebung des Nun (Nil oder Urgewässer), welcher ist auf der Höhe Am-Sesennu, welcher vernichtet hat die Kinder der Rebellen auf der Höhe Am-Sesennu."

Hegierung bes Ra wieder an ein Gewässer, eine Fluth an und spricht dabei von untergegangenen Rebellen. Damit also hätte die Regierung des Ra begonnen, etwa wie die des Sonnengottes Botschika. 1) Ein Ramps des für Kulturzwecke gewonnenen Gewässers mit wilden Barbaren und deren Bernichtung kann kaum tressender lokalisirt gedacht werden, als in der Niederung des Nil. Aber der priesterliche Erklärer sast die Ueberlieserung nicht mehr kulturgeschichtlich, sondern kosmogonisch, und so kommt er von dem "Urgewässer" nicht wieder weg. Auch den Ausdruck des alten Textes: "ich din der große Gott, existirend von selbst," deutet er nun auf diesen Gott Run, welcher der "Bater der Götter" sei. Da aber sonst als dieser "große Gott" Ra selbst ausgesaßt wurde, so gelangt wieder ein anderer Text (Lepsius bezeichnet ihn mit P.) zu der nothwendigen Erklärung, daß Ra und Kun identisch sein müssen. Er sagt: "Was ist das? — der große

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 371 ff.

Gott existirend von selbst ist Nun nämlich, bas Urgewässer, ber Bater ber Götter, ober auch Ra nämlich." —

"Ich bin, den Keiner aufhält unter den Göttern" — konnte ursprünglich immer nur bedeuten sollen, daß der gerechtfertigten Seele sich nun niemand mehr im Jenseits in die Wege stelle, stellen könne; aber der erklärende Erweiterer des Todtenbuches glaubt, es müsse auch darin die Gleichstellung mit einer bestimmten Gottheit gessucht werden. Er sucht nun diesenige heraus, deren Fetischkörper das Prädikat der Unaushaltsamkeit zukommt — das ist vor Allem die Sonnenscheibe. Er antwortet also wieder auf seine stereotype Frage "Was ist das?"—: "Tum in seiner Sonnenscheibe, oder auch Ka nämlich in seiner Sonnenscheibe, welche strahlt am östlichen Horizonte des Himmels." — Ka ist zwar der gedräuchlichste Fetischname der Sonne, aber keineswegs der einzige der Sonnengötter, vielmehr haben alls mählig mehrere Stämme ihre Stammgottheit in die Sonne versetzt, wie wir noch sehen werden.

Im älteren Texte war von Ofiris, bem befreiten Geiste, beisberlei zugleich ausgesagt, daß er nämlich "gestern war" und "das Morgen kannte", wie man ja den Geistern zum Unterschiede von den gebundenen Menschen die Borschau in die Zukunft zutraute. Der jüngere Erklärer ändert diese Deutung und vertheilt "morgen" und "gestern" in sinniger Weise an den Gott des Todes und den des Lebens. Er sagt: "Es ist das Gestern Osiris nämlich, es ist das Morgen Ra nämlich. An jenem Tage, an welchem überwunden werden die Widersacher des Herrn des Universums von ihm und bestätigt wird dieser von seinem Sohne Horus; oder auch jener Tag. . der Bestätigung nämlich des Osiris durch seinen Bater Ra, hat er gemacht einen Ramps der Götter, als es besahl Osiris, der Herr des Berges des Westens."

Der "Berg bes Westens" und das "Westland" (amenti) sind Bezeichnungen der Grabstätten und im weiteren Sinne des "Todten-landes." Vielsach war in der That die Westgegend die Gräbergegend, indem man den Todten jenseits des fruchtbaren Landes im Wüstensaume die Wohnungen anwies, wie zu Memphis, Theben u. a. Neben dieser natürlichen Erklärung drängte sich aber den Kommentatoren auch eine andere Möglichseit auf. Da man Osiris von dieser Bezeichnung her nun einmal mit Recht den "Herrn des Berges des Westens" —

ben Herrn ber Malstätte — nennen konnte, so glaubt ber Erklärer, wie so oft die Thatsachen umstürzend, man könne das Geisterreich deshalb als Westland bezeichnen, weil es dieser Osiris, als ein Herr des Westens, den Geistern zu bereiten besohlen habe. Aber auch Rakönne im Hindlick auf den Weg, den sein Fetisch nimmt, diesen Namen veranlaßt haben; darum fügt er hinzu: "oder auch: das Westland nämlich, das Endziel nämlich gegeben dem Ra (der Sonne), zu welchem jeder Gott (Gestorbene) gelangt und in welchem er gekämpst hat" (durch Kultwerke).

Auf die Frage, wer der große Geist sei, den der Todte zu kennen versichert, folgt wieber eine zweifache Antwort: sein Name sei entweber Osiris ober "Breis bes Ra", ober auch "Geist bes Ra". Närung bes Bennu von Anu nimmt alle älteren Bariationen gleich: auf. Chem mit seinen beiben Febern wird als ibentisch mit Horus bezeichnet, bie "beiben Febern an feinem erhalten eine neue phantafievollere ober vielmehr phantaftischere Deutung: fie find "bas Ginberschreiten ber Ifis und ber Rephthys, welche gestellt worden sind hinter ihn in ihrer Eigenschaft als Zwillingsschwestern; siehe, bas ift es in Bezug auf die Stellung an feinem haupte!" Man möchte glauben, es fei biefen priefterlichen Schreibern wirklich nur barum zu thun, auf bem theuer bezahlten Bapprus ihre gelehrten Grillen spazieren zu führen; ber Schreiber befteht gar nicht einmal auf seiner sinnreichen Deutung, sondern fügt mit aller Gleichgiltigkeit bas gewöhnliche "ober auch" ber älteren Deutung hinzu, wonach die Febern die Stelle von Uräen vertreten hätten, und giebt bann noch eine lette Möglichkeit als Dreingabe in ben Kauf: "ober auch: feine beiben Augen nämlich find feine beiben gebern an feinem Haupte." Es ist nicht zu zweifeln, daß auch biefer Tieffinn feinen Bemunberer gefunden haben wird. Wir glauben aber, Felsenschlöffer burften auf solchem Grund nicht zu bauen sein.

Wir haben ben Leser hiermit mitten in die Sache selbst gestellt, ihn gewissermaßen in die Schmiede geführt, in der die Hände an der Arbeit sind, ihn an den Webstuhl gestellt, durch dessen Hern Fäden der Priester das Schifflein warf. Es ist eine gar unsichere Hand, die wir an der Arbeit sahen, und das Muster, das sie woh, zeigte mehr Willfür als Geset; man wird sich hüten müssen, die Natur aus ihm herauszulesen. Aber gerade darin zeigt sich, wie bedeutungsvoll auf hohen

Stufen ber Einfluß bes Priesters selbst für die Entwicklung bes Gebankenschaßes ber Menschen wird. Und doch kann man die Priester und Priesterliche Beamten, welche sich mit dem Schreiben dieser Todtenbücher befaßten, nicht gerade zu der vornehmeren und einflußreicheren Rlasse der Stiftspriester zählen. Sie dürften vielmehr der größeren Zahl nach nur solcher Priesterschaft angehört haben, welche ihre Dienste von Fall zu Fall dem Einzelnen, insbesondere zur kultgerechten Verssorgung der Todten antrug.

# 4. Die Religion unter dem fortwaltenden Einflusse von Geschichte und Priesterthum.

Lepfius 1) verfett die älteren Tobtenbucher ungefähr in die Beit zwischen bem 15. und 13. Jahrhunderte vor Chrifto. Wir sehen also schon in so früher Zeit eine Entwicklung bem Abschluffe nabe, bie in ber neuen Welt ungefähr ebenso viele Sahrhunderte nach Chrifto im Bange mar. Die "Gemäffer" find bemältigt, bie Barbaren und Rebellen besiegt und vernichtet, und um zahlreiche Rultstätten als bie erften festen Mittelpunkte ber Clans hat ein seshaftes Kulturleben fich eingerichtet. Jebe Kultftätte von öffentlicher Bebeutung hat ihre besonders genannte oberfte Gottheit; nur da und bort tritt berfelbe Name an räumlich entlegenen Orten auf. Dafür find mehrfache Er= flärungen möglich. Die Gemeinsamkeit bes Sprachschates sprachvermanbter Stämme kann allein schon bieses Spiel herbeigeführt haben; aber es fann auch eine frühzeitige Theilung besselben Stammes, auch eine selbständige Wanderung des Kultes den Anlak gegeben haben. Niemals ift eine solche Clangottheit die einzige des Stämmchens. Jede Familie hat ihren Schutgeist. Zum wenigsten werben wir neben bem hauptgotte ein weibliches Wesen aus ber Zeit früherer Mutterfolge erwarten muffen, wenigstens boch als Frau neben bem Manne. Die Erinnerung ber Mutterfolge hat sich in Aegyten noch recht wohl erhalten, weniger in ber Prazis bes Lebens als gerabe in ben Kultbeziehungen. Mochte fich im gewöhnlichen Leben ber Mann nach feinem Bater nennen; im Rulte mußte er seine Mutter anführen, sie bezeichnete für ihn bie Abstammung.

<sup>1)</sup> Aelteste Texte 17.

Lippert, Briefterthum I.

Roch in spätester hiftorischer Zeit behielten biese Clangottheiten trot ihrer allgemeinen Geltung bas beutlichste Gepräge ihres Lokalcharafters, wie bie ftets offiziell gebliebenen Bezeichnungen als herr ihrer zur Provinzial = Sauptstadt geworbenen Malftätte beweisen, und jeber ber Gaue blieb, wie man in Brugfch's Geschichte Aegyptens nachlesen kann, unter bie Oberherrschaft einer folden Gottheit gestellt. Aber frühzeitig, ehe noch aus irgend einer einzelnen Clanpriefterschaft ein eroberndes Briefterthum hervorging, ober von Außen hereinbrach, muffen die Clans ben Drang gefühlt haben, sich gruppenweise an einander zu lehnen und zu Bertheibigungszwecken zu verbinden. folche Berbindung muß aber nach ber Natur ber Sache auch ein Rultbund gewesen sein. Dem entsprechend können jene Göttergruppen entftanben fein, welche auch fpater noch gewiffe Rulteinheiten bilbeten; bem entsprechend haben wir ja gewiß auch in einzelnen Namen nicht mehr die alten Clans, sondern zum größeren Theil gewiß schon Gruppirungen berfelben vor uns, wie sie aus solchen Berbanden entsteben mochten.

Darüber hinaus erfolgte stusenweise eine Bereinigung aller Clans durch die Königsmacht, die indeß noch lange und in der Erinnerung fast immer wenigstens eine doppelte blieb, mit dieser eine Kultverschmelzung von zwei Seiten her, von der des Osiris — und von der des RasBegriffes. Der Osiriskult brauchte nirgends als ein neuer Kult vorzudringen; er war überall vorhanden der Sache nach, es deburfte nur der Berbindung eins und desselben Namens. Wie hierfür unter anderem auch das Todtenbuch thätig war, konnten wir nebenher schon demerken; es lehrte, wie jeder lokale Gottesname im Grunde die Bedeutung des Osiris habe. Ein zünftiges Priesterthum des Todtenkultes — in Aegypten zugleich die lukratioste Seite des Priesterthums — mußte dazu naturgemäß das Meiste beitragen.

Neben der Gemeinsamkeit des Namens blieb indeß gleichwohl noch die Unterscheidung der einzelnen Individuen bestehen; schon die verschiedenen Malstätten hielten diese Erinnerung wach, bevor diese Bielzheit die doch nur sehr künstliche Deutung des plutarchischen Mythus annahm. Es muß zunächst ganz selbstverständlich gewesen sein, daß der Osiris von Busiris nicht der von Theben, dieser nicht der von Anu und dieser nicht der von Memphis sein konnte. Nur der Gemeinname, nicht der Versonenname kam allen zu. Darum hielt man

auch noch an einer weiteren Unterscheidung fest; ber zu Memphis war Osiris "Ati" — "der Fürst", ber zu Anu "Ur", "der Große."Beide Namen unterscheiden ganz beutlich den einen höchsten Osiris des Clans von den zahllosen "Anitos" besselben. Ein "Osiris Ur" ist ganz deutlich der "große Geist" des Indianerstammes.

Dagegen hat sich Ra von oben herab in das Bolt eingeführt, zunächst nur als der Kultgegenstand eines herrschenden Hauses und der Hosseistlichkeit, als Dynastiegott einer jüngeren Kulturepoche. Seiner Berbreitung muß sehr zu Statten gekommen sein, daß sein Name frühzeitig als Fetischbezeichnung gesaßt wurde und sonach verschiedenen Geistern Raum gewähren konnte. Wenn ein Fürstenhaus das andere ablöste oder verdrängte, brauchte dann der Kult des Ra deshalb keine Unterbrechung zu erfahren; denn bald mag jedes Fürstenhaus dem andern nacheisernd seinen Stammesgott in denselben glänzendsten Fetisch der Welt, in die Sonne versetzt haben. Es hindert durchaus nichts, daß ein solcher Fürsten- oder Stammesgott, der notorisch Amon heißt, deshald nicht auch Ra sei, und will man den Geist und Körper gemeinschaftlich und bennoch unterscheidend bezeichnen, so kann er ja Amon-Ra heißen; aber auch Tum ist Ra und selbst Osiris ist verzeinzelt als Ra bezeichnet.

Bas aber bennoch, weil nicht zu einer unmittelbaren Berührung gelangt, beutlich getrennt neben einander auf dem Rultgebiete fortbesteht, bas fann, wenn nun einmal bas Bedürfnig einer Einordnung erwacht, leicht in eine genealogische Berbindung gefett Dabei konnen die verschiedensten Berfuche, wie sie ja keines= wegs alle von einem Ropfe ausgehen, neben einander ihr Leben friften. Apis ift ber Sohn bes Ptah, bes Tum, bes Osiris und bes Sofari. Ware bas noch nicht bas Wunderbarfte, fo kann aber auch biefelbe Götterperson ber Sohn mehrerer Mütter sein. So ist horus ber Sohn ber Ifis und zu gleicher Zeit ber ber Hathor. Allerbings unterscheiben sich beibe Göttinnen auch nur burch bie provinzialistisch entstandenen Ramen; bem Gebanken nach find beibe bie "Urmutter". Der Mythus von Ofiris mare gar bie größte Ungereimtheit, wenn nicht auch hier baffelbe Berhältniß obwaltete. Ofiris ift ja zu gleicher Zeit Bater, Bruber, Gatte und Sohn ber Ifis, ja, um Mögliches und Unmögliches zu erfüllen, foll er nun auch noch bas Kind ihres gemeinsamen Sohnes Horus sein, wie er benn auch gerabe zu Theben als "Kind" verehrt wird. Das ift nun sachlich schlechterbings unmögslich, wenn man die Einheit der Person festhält; es ist aber dem Rythus nicht unmöglich gewesen, zu allen Elementen dieses Complexes zu gelangen, da thatsächlich nur die Einheit des Namens besteht.

Außer dem Gattungsbegriffe, der den Ramen bezeichnet, trug dazu auch noch die mehrfache Fassung des Horus bei. Der Mythus selbst unterscheidet schon einen "älteren" und einen jüngeren Horus. Wenn die Stymologie Lauths zutrifft, so würde Horus "der Obere" bedeuten, was in zweifacher Weise ein Gottesname sein kann, sei es, daß man es auf den Geist als den Herrschenden, oder auf einen jüngeren Fetisch als den Himmlischen deute.

Als solcher kann ber "große Geist", ebensowohl in Tattu — bem Mendes ber Griechen — wie in Cheb so bezeichnet, Horus kann also gleichzeitig in Tattu, wie in dem weitentlegenen Cheb geboren worden sein. Run ist aber der "jüngere" Horus durch das Kultritual zu einer besonderen Repräsentation des "Sohnes" xar' èkoxiv gestempelt worden, und so soll er nun wieder als der selbe Sohn an zwei Orten und von zwei Müttern geboren und von verschiedenen Bätern gezeugt worden sein.

In einem und bemfelben Texte sogar wird Horus ber Sohn bes Ofiris, und balb barauf Seb als sein Bater genannt. Seb verhält fich aber genau so zu Osiris, wie Ra zu Amon ober Tum ober sonft einem ber Geister, welche in ber Sonne ihren Fetischsit haben. Name bezeichnet wörtlich bie "Erbe" und ift also genau wie Bunfi zu Loango 1) ber ursprünglichste, umfassende Fetischsit aller Gestorbenen. Bon dem allerwärts heimischen Begriffe einer "Mutter Erbe" unterscheibet sich Seb nur burch die Borftellung ber Baterfolge, ber er Ausbruck giebt. Seb und Dfiris verhalten sich wie Fetisch- und Geistname für dieselbe Borstellung; beibe erfreuen sich ber Kultpflege "bes Sohnes", ihres Horus. Wollte nun eine sustematifirende Hand Rlar= heit und Ordnung in diese Verhältnisse bringen, so stellte sie den Seb als Grogvater hinter ben Bater Ofiris. Solche Syftematifixung fiel naturgemäß ber Priefterschaft zu, und das genannte Todtenbuch muß ein wichtiges Mittel in ihrer Sand gewesen sein, ihren Zurecht= legungen Eingang in das Bolksbewußtsein zu schaffen; diese selbst können

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 95 ff.

dann aber nur in seltenen Fällen ein Zeugniß für das Denken best Bolkes sein.

Die Formeln bes Tobtenbuches bilbeten für das ägyptische Bolk gewissermaßen das Symbolum, an welchem die Götter im Jenseits die Zugehörigkeit des Todten zu ihrem Kultbunde erkannten. Nachmals gewöhnte man sich allerdings, die Schrift selbst für sich sprechen zu lassen; aber zweisellos haben sich die Lebenden mit dem Inhalte dieses für sie so wichtigen Buches gleichwie mit ihrem Symbolum oder Kateschismus bekannt gemacht, und so mußten auch ohne besondere Lehrstätigkeit der Priester deren Mythenkonstruktionen Eingang in das Bolk sinden.

Schon burch bas Privilegium bes Berlags bes "Tobtenbuches" mußte ber Einfluß bes Briefters im Bolte ungewöhnlich bebeutend fein, und er mußte ihn ju fteigern, indem er den Werth biefes Buches fo fehr erhöhte, daß schließlich die Erwerbung eines solchen ober die Unterweisung in bessen Formeln ben Erfolg aller anberen Rultwerke in sich schließen sollte. Der Epilog bes ersten Kapitels befagt: 1) "Ift gekannt biefes Kapitel auf Erben ober am Sartophage angefdrieben, fo ericheint ber Betreffenbe an jebem ihm beliebigen Tage und tritt ein in fein Saus, ohne bag er gurudgewiesen wird." In biefer Gegenüberstellung bebeutet bas "Rennen auf Erben" zweifellos ein Auswendiglernen bei Lebzeiten; ein Beweis alfo, daß auch wirklich das Bolk von seinem Inhalte Kenntnig nahm. ware nur munberbar gemefen, wenn es bann hatte bem Einzelnen erlaubt sein sollen, das vom Briefter Erlernte auch wieber andern mitzutheilen. Allen uns bekannten Analogien gemäß möchten wir bas Gegentheil bestimmt annehmen.

Uns hat dieser Katechismus schon etwas zu weit vorausgeführt; wir kehren nun zu der Frage zurück: Wo ist das Verbleiben des Todten?

Die Antwort lautet: Bon ben Uranfängen an haben sich alle Stufen ber Borftellung bis zur höchsten Entwicklung hinauf neben einander lebendig erhalten. Auch dafür liefert das Todtenbuch die

<sup>1)</sup> Uebersetung von Lauth a. a. D. 54.

bundigften Beweise. Die älteren Borftellungen blieben wie überall an ber Erbe haften. Die Seele bewohnt entweber bie mit bem Grabe in Befit genommenen Stellen, ober fie geht, ber religiofen Borftellung unterfter Stufe entsprechend, in irbifche Fetische, insbesonbere in Thiere, mitunter auch in Bflanzen ein. Aus dem einsamen Grabe der Urzeit wird allmählich eine Tobtenstadt, ein Tobtenland, sei es, immer ber Grabvorftellung folgend, unter ber Erbe, fei es im Baffer, jenfeits bes Stromes, in ber Bufte. Allmählich hebt fich ber Fetischbegriff; bie Seele wandert nach einem ausgesuchten Sterne, in die Sonne ober überhaupt auf bas Firmament. Die Bereinigung biefer bisparaten Borstellungen hatte keine Schwierigkeit. Das Tobtenbuch hat fie bereits vollzogen, und der Schlüffel liegt in dem freien Willen, der freien Wahl ber einmal burch ben Rult gerechtfertigten, ber fortlebenben Seele. Sie hat fortan die freie Wahl ihres Wohnsitzes; sie ist außerordentlich erweitert burch ben hinzugekommenen Begriff bes Himmelsfetisches; eben biese Freiheit erklärt auch das immer noch fortbauernde Bewohntsein aller Ketische älterer Vorstellungsftufen.

Roch kennt in dieser Weise das Todtenbuch sogar die Vorstellung uralter Zeit, das Fortleben an der bestimmten Todtenstätte. So spricht (Cap. 124, 10) der Achu, d. i. die zum Anitos gewordene Seele: "Ich bin ein Achu, ausgerüstet über alle Achu, versammelt zu den Mumien von Anu, Tattu, Chennsu und Apu-Sennu." All diese Orte sind derühmte Kultstätten; dort also, zunächst natürlich immer nur in einer derselben, wohnt der Geist. Wie sich der Kultbund erweitert, zieht auch der Text alle diese Orte in seinen Inhalt, wie er an anderer Stelle mit den Göttern der einzelnen Stätten vorging. Es schien der Seele nun die Wahl zu bleiben.

Der Begriff eines Erbfetisches Seb hätte auch nicht entstehen können, wenn nicht zunächst die Erbe überhaupt als Geisterwohnung gedacht worden wäre. Schon in dem oben (S. 397, 400) angeführten Stude aus dem Todtenbuche folgen die Bezeichnungen Unterwelt, Westland und Sonnenberg auseinander. Genauer noch wird im 27. Capitel als Wohnung des Geistes zunächst die Halle, dann das Westland genannt, während der Name Am-Sesennu eine Anhöhe bezeichnet. Der öfter wiederkehrende "Berg" ist eben nur das Grab selbst, oder wie jenes der gemeinsame Malberg. Da er im Besten liegt, heißt Osiris "der Herr des Berges des Westens"; tritt aber

neben bie chthonische Vorstellung bie uranische, so verbindet sich in schon erwähnter Weise die ältere Erinnerung mit dem jüngeren Begriffe zu einem "Sonnenberge".

Die gemeinsame Unterwelt heißt Acherunti, <sup>1</sup>) eigentlich Acherunti, "bie heilige Unterwelt". Parallel, aber wohl mehr an Amenti, bas "Bestland" angelehnt, besteht der Begriff des "Gesildes Aalu", über dessen Deutung ich bei den uneinigen Stymologen nicht viel erstragen konnte. Sinzelne Schreiber geben dem Worte das Deutzeichen einer Pflanze, andere das einer Schlange. Möglich wäre nach Brugsch die Deutung als "Cypergraßseld", nach Lauth als "Schlangenseld"; beides aber verwirft Letzterer, indem er lieber an ein hebräisches El, "Gott" benken will; ich möchte das "Schlangenseld" vorziehen. Nach dem Todtenbuche (Cap. 109, 4) ist Aalu durch eine sesse unwalslung eingehegt — gleich den uns bekannten Kultstätten; aber anderseits erscheint es auch schon als Insel von außerordentlicher Fruchtbarkeit, woselbst die Geister das Leben eines irdischen Ackerdauers fortsetzen.

Daneben bleibt es bem Geiste immer noch unverwehrt, in einen Thierfetisch einzugeben. Das Tobtenbuch nennt als solche mit Namen bie Turteltaube, die "Schlange Sata", ben "Bogel Bennu" als Gott von Anu uns icon bekannt, - bas Krokobil (Sebek), ben Falken, ben Reiher und außerbem als Pflanzenfetisch bie Lotos-Alle jene Thiere find zugleich Fetische agyptischer Götter; einzelne bienen mehreren zugleich. Die Wahl biefer Aufenthalte und bie Zeit berfelben stellt aber bas Tobtenbuch ber "gerechtfertigten" Seele völlig frei, so daß mit Bezug auf biese eine eigentliche "Seelenmanderung" dem Aegypter nicht bekannt sein konnte. Was auf solche gebeutet werben fann, ift eben nur bie Erinnerung an ben alten und fortbeftehenden Thierfetischismus. Endlich zeigt bas Todtenbuch auch die Spiegelung der Fortschritte zum Aranismus. Der Verstorbene bleibt nicht nothwendig auf der Erde, ist nicht mehr an deren Fetische gebunden, "es wird ihm gegeben ein Defanftern am himmel." Ja, er burchwandert frei bas Firmament und folgt ben Sonnengöttern.

Ein unb edingtes ist das Fortleben der Seele schon nach der Urvorstellung nicht. Sonst wären ja die Kultakte der Speisung u. s. w. überstüffig. Sie sind aber vielmehr die Bedingung dieses

<sup>1)</sup> Nach Lauth a. a. D. 52 ff.

Die Seele muß, wie ber Mensch hienieben, erhalten Fortlebens. werben, soll fie leben. Diese Erhaltung aber ift Kult. ziehung ber beiben Begriffe auf einander bleibt nun immer befteben und immer diefelbe, wie fich auch diefe felbst mit immer neuem Inhalte füllen mögen, was in der That der Fall ift. Hat sich der ein= fachere Gebanke bes Fortlebens mit ben Borftellungen einer glücklichen Antunft in einem Geifterlande, fröhlichen Genuffes baselbst, ber größten Freiheit ber Bewegung u. ähnl. angefüllt, fo ift nun die Erfüllung all biefes Einzelnen ber Inhalt ber einen Wagschale; all bies ift nun aber an die Bedingung des geleisteten Kultes als das Gegengewicht in ber andern gefnüpft, und das Bägeverhältnig bleibt wiederum auch bann bestehen, wenn sich bas Rultgewicht aus ganz anderen Steinchen zusammenzusetzen beginnt. Rur daß biefes Gewicht bort fei, das ift bie Hauptfache. Daber verlangt jebe Seele so fehr nach ben gerabe zeitüblichen Formen bes Kultes, baber ift es ber bringenbste Wunsch, ben ber Berftorbene burch bie Inschriften seines Sarges ober Grabes immer wieber jum Ausbrucke bringt: "Mögen ihm Tobtenopfer am Anfange bes Jahres bargebracht werben, an bem Feste bes Tahuti, bem erften Tage bes Jahres, bem Feste bes Uaka, ben Festen ber großen und fleinen hite, bei ber Erscheinung bes Sechem, bem Feste bes Uahach, fowie ben Festen jedes Monats, halben Monats und Tages."

An bie vermittelnde Gottheit der Grabstätten richtet sich mit substanzürterer Angabe des Gewünschen in beiden Wagschalen das Gebet: "Möge er (der Gott) Todtenopfer an Brod, Bier, Ochsen, Gänsen, Wein, Milch, Del, Weihrauch, Binden (Gewandstoff?), alle Gaben des Pflanzenreiches und was immer der Himmel giebt und die Erde hervordringt, gewähren und gestatten, den Nil zu genießen, als lebende Seele hervorzugehen, in der Richtstatt (Malstatt) ein- und auszugehen, damit die Seele nicht an den Thoren der Unterwelt abgewiesen werde, auf daß sie unter den Bevorzugen in Gegenwart des Un-neser Verherrlichung und Nahrung auf dem Altare des großen Gottes sinde, damit es ihr gewährt sei, das balsamische Wehen des Rordwindes einzuathmen und aus der Tiese des Flusses zu trinken." Dieses nach den Anfangsworten "Suten-hotep-ta" genannte Gebet kehrt tausenbfältig wieder.

Die Gaben für ben Tobten umfaffen alles, mas ben Lebenben Beburfniß fein, ober einen Genug bereiten kann, einschließlich bes Duftes

ber Blumen und bes Weihrauchs, ber Musikinstrumente und Rippsachen. Genau wie auf ben Subfeeinseln hatte man nach Zeugniß zahllofer Bilber befondere Tischchen ober Gestelle zum Auflegen dieser Gaben. Aber auch Spiele und Tanze bes nichts weniger als schwermuthig gestimmten Boltes gehörten zur Erheiterung ber Seele. Die Zeichnungen im Grabe des Tebahen führen uns ein anschauliches Bild bes Bor-Das Bild bes Berftorbenen fteht in einem ganges vor Augen. Schreine, vor ihm ein mit Opfern bebeckter Tisch. Auf dem schräg hinzuführenden Wege bringen Männer Geflügel und Ochsenkeulen berbei. Auf ber einen Seite reichen Männer bem Tobten knieenb Ruchen und Baffergefäße, auf ber anbern führen Frauen einen Tang auf. einem andern Grabe 1) find Frauen abgebilbet, wie fie gymnastische Spiele aufführen, indeß ber "Ra-Priefter" — bie wortlichfte Uebersetzung mare "Seelforger" — feine Libationen barbringt.

Dieser Kult ist Bedingung des Fortlebens der Seele. Wie sich dieses aber in der Borstellung ins Einzelne ausgestaltet hat, so konnte man nun auch sagen: er eröffnet der Seele erst das Jenseits, und so drückt sich der Sinn thatsächlich in dem Gebete aus: "Laß die Thür des Himmels geöffnet werden, auf daß dem Gotte (dem Berstorbenen) der Eintritt gewährt sei."

Um die nothwendige Wiederkehr solcher Spenden und Kultakte zu sichern, hat wohl kein Bolk größere Auswendungen gemacht, als das ägyptische. Es war bei den soliden Verhältnissen des ägyptischen Kulturlebens schon in grauester Zeit eine ganz gewöhnliche Sache, für die Erhaltung der Gräber und des Kultes daselbst Stiftungen zu machen, deren Anwälte durch eben dieses Geschäft zu Seelsorgern, zu Priestern wurden. Stiftungsurkunden dieser Art haben sich erhalten. Eine der aussührlichsten erwähnt Brugsch in seiner ägyptischen Geschichte. Aus Aller Bedarf wird hier in Gelb hinterlegt und dafür die Leistung dis ins allerkleinste vorgeschrieben. Was Ramessu II. seinem Bater Seti in Abydos durch eine inschriftlich erhaltene Widmung stiftet, das ist nicht mehr und nicht weniger, als die Einrichtung eines vollständigen königlichen Haushaltes mit Aeckern, Biehweiden,

<sup>1)</sup> Le Page Renouf a. a. D. 125.

<sup>9)</sup> Brugid, Geschichte Acguptens unter ben Pharaonen. 2. Auflage. G. 653 ff.

<sup>\*)</sup> Brugsch a. a. D. 488.

410 III. Alt-Aegypten. 4. Die Religion unter bem Ginfluffe ber Geschichte.

Geflügelherben, Schiffen, Zinsen aller Art, mit Handwerksleuten, Anechten und Mägben.

Richt jeber aber konnte fich schmeicheln, mit feinen Ersparnissen eine ber Ewigkeit trotenbe Stiftung aufzurichten; Die Hoffnungen ber weitaus größeren Masse ber Menschen blieben auf die Fortbauer bes eigenen Geschlechts, auf ihre Kinber gerichtet. Darum mar es gerabe auch in Aegypten eine so große Sorge bes Ginzelnen, sein Geschlecht au fichern, einen Sohn als geborenen Rultpfleger zu hinterlaffen, barum munschte man einen solchen so sehr in seinem Amte und Stande zu erhalten, daß ber Außenstehende verleitet werben konnte, von einer ägpptischen "Rafteneinrichtung" ju sprechen. In "Kindern und Rindeskindern fortzublühen" ift darum der heißeste Wunsch jebes Aegypters, das Gegentheil aber auch der schlimmste Fluch. "D, all ihr namenlosen Götter und Göttinnen, gemahrt, daß immer und emig ein Kind meinen Sit inne habe . . . , das den Namen meines Hauses lebendig erhalte." 1) "Dem, ber diese Inschrift bewahren wird in bem Tempel bes Amon Ra, bes Herrn von Senneferet, bem foll Amon Ra gnabig sein und sein Sohn foll ihm im Amte folgen; bemienigen aber, welcher diese Inschrift aus dem Tempel des Amon Ra fortnehmen wird, bem muffe Amon Ra fluchen und fein Sohn foll nicht eintreten in feine Stelle." - "Denjenigen, welcher biefe Inschrift zerftort, wird Baft, bie große Gottin von Bubaftis, auf immer vernichten und er foll keinen Sohn zurudlaffen." 2) Dft wiederholt fich der Text: "Ihre Nachkommenschaft soll nicht auf ihren Pläten fiten!"

Eben beswegen ist aber auch ber Kult ber Eltern die heiligste aller Pflichten des Kindes; an ihre Erfüllung knüpft sich aller Segen, an ihre Unterlassung der schlimmste Fluch. Man müßte eine Sitte, nach welcher der Sohn einen so ansehnlichen Theil alles Bermögens den Berstorbenen widmen mußte, grausam und unter einem so civilisarten Bolke widerspruchsvoll unwirthschaftlich nennen; indeß darf man solche Erscheinungen nie mit dem Nasstade messen, den eine jüngere Zeit sich schaft, sondern immer nur an dem, den eine ältere hinterlassen

<sup>1)</sup> Le Page Renouf a. a. C. nach Revue Arch. 1862, L 370.

<sup>2)</sup> Zeitschrift für ägyptische Sprache. 1871. S. 60.

hat. Wir wissen nun aber, daß es auf einer niederen Kulturstufe<sup>1</sup>) überhaupt keine Erbfolge gegeben, sondern die gesammte Habe des Todten diesem heilig bleibt. Der Sohn des Aegypters hat also demnach mit diesem Gesetze schon seine Compromiß gemacht, indem er dem Todten, wenn auch einen großen, doch immer nur einen Theil seiner Habe als Grabausstattung zuwendet.

Auch bie Sanction, die auf biefem Gefete, ber Reimzelle aller religiösen Borschriften, ruht, erklärt sich völlig aus ber ältesten An-Es mag unserm Gefühle wehthun, die hift orifche Un= knüpfung bort zu suchen, ba wir lieber auf ein inwohnenbes ethisches Beburfnig auch bes Urmenschen stiegen; aber leiber versagt uns nun einmal alle Erfahrung und Forschung solche Beweise. — Die Seele bes in geordneter Fürforge auf seiner Scholle lebenden Aegypters würde allerdings ohne Kultpflege gar nicht fortleben können, ober wie jüngere Redewendungen sich ausbrücken, sie würde nicht eingehen können in bas Westland, nicht "wiebererscheinen", nicht "hervorgeben" im Gefilde Aalu, nicht auferstehen im Jenseits. Nicht so ganglich vom Leben abgeschnitten mußte fich ein Afrikaner niederer Rultur eine nicht ausgiebig genug versorgte Seele benten; auch fein Leben schleppt sich ohne Kürsorge durch Entbehrungen und Mangel mancherlei Art, ohne baß es fich ihm beshalb fofort abschneibet. Eine folche Seele murbe wie ber Mensch vom Glud und Zufall leben; aber fie murbe es nicht unterlaffen, sich an bem Ueberlebenben zu rächen, und wurde sie ihm schon nicht wie in ältester Zeit bas Blut aussaugen, so wurde fie ihm burch Qual und Krankheit einen frühen Tob bereiten.

Die rechte Auffassung dieser positiven Seite können wir für Negypten nicht mehr erwarten, aber ein Destillat ist doch zurückgeblieben, nachdem eine höhere Kultur die Borstellung durch ihre Retorte ge- leitet: ein ausgiebiger Elternkult seitens der Kinder hat für diese zur Folge — ein langes Leben auf Erden. Ja, noch ruht dieser Gedanke sogar auf Gegenseitigkeit, wenn man logisch richtig annehmen muß, daß verstorbene Eltern, die sich von Seiten eines Kindes besonderer Kultpslege erfreuen, ein Interesse daran haben müssen, dieses Kind zu schüßen und ihm dadurch ein langes Leben zu bereiten. Ramessu II. unterläßt es keineswegs, seinen seligen Bater, dem er

; :

...

نى ئىرى

ĵζ

1.

<sup>1)</sup> S. oben S. 234, 258.

nine Aus 1

Gittet Die 1 eine so reiche Kultstiftung gemacht, gerabezu auf biesen Bort Gegenseitigkeit aufmerksam zu machen, indem er einer erhalten schrift zufolge1) ihm also zuspricht: "Gut wird es für bi bağ ich König bin auf lange Zeit; benn bu wirft geehrt von einem guten Sohne, ber gebenkt feines Baters." — Durch pflege wird "ber Name des Verstorbenen zum Leben erweckt," und Pfl langes Leben des Pflegenden ist immer der erwartete Lohn. sagt dieselbe Inschrift: "Reden will ich lassen für immer und mielu von seinem Sohne, ber seinen Namen zum Leben erweckte. Bater Osiris wird mir das mit langem Dasein lohnen, wie Richt nur "langes Leben", auch "Wohlergehen Sohne Horus." bie Folge bes Tobtenfultes, ja selbst jeder einzelnen handlung dest auch wenn er sich nicht auf die eigenen Eltern bezieht. mahnt ben vorübergehenden Fremdling, wenigstens mit einem Wunsche bes Entschlafenen zu gebenken. "Wenn ihr," rufen bie schriften ben Borübergebenden ju2), "bem großen Gotte getreu wollt und munichet, bag es Euch auf Erben mohlergehe, wenn es Euch verlangt, endlich zu ben Seligen zu gelangen, fo f ein Suten-hotep-ta". - "Go betet ein Baterunser für bie arme See ware die katholische Uebersetung. Entweder folgt bann jenes ägypti Gebet ganz, ober es wird wenigstens zur Unterstützung bes Geba niffes die Hauptsache mit den Schlagworten markirt: "tausend Doff Ganfe, Brote, Bier 2c.!" Bon ber Kulttreue bes Lebenben han wieder seine eigene Bersorgung im Jenseits ab — hier hat fich jung ein ethischer Gebanke von Gerechtigkeit eingehakt. "Berfage beine Bater und beiner Mutter, die in ihren Gräbern ruhen, nicht ba Wasser bes Tobtenopfers, sonbern erneuere bas Wasser ber göttlichen Opferspende. . . . Unterlasse es ja nicht, selbst bann nicht, wenn bu bich fern von beiner Bohnung befindest. Dein Sohn wird bies bam in gleicher Weise für bich thun."3)

Wie aber bieser Kult nicht bem Wesen nach verschieden ist von den ber "Götter," vielmehr genetisch mit diesem zusammenhängt, so umschließt natürlich auch ein und dieselbe Sanction das Gebot des Elternkultes,

<sup>1)</sup> S. Brugich a. a. D. 489.

<sup>\*)</sup> Le Bage Renouf a. a. D. 139.

<sup>8)</sup> Ebend.

į

मार्थे :

arrete .

hnen,

idlex!

ya.

112

0

des Götterdienftes. Eine Inschrift, jest im Museum zu Bulak, "Möget Ihr lieben Guren König, möget Ihr preisen Gure Bgötter, — bann werben sitzen Eure Kinber auf Eurem

## Das Priestergewerbe sirirt und gestaltet die Vorstellungen.

. Image bin Borftellungskomplex scheint sofort für seine ganze Entwicklung nen Schritt weiter gerückt zu sein, wenn seine Elemente gruppen= burch einen Terminus technicus festgebunden wurden. tigt fich bas Denken fortan nur noch mit ben so bargestellten ksbilbern, und indem es fich badurch vom alten Boden losreißt, mt es eine freiere Bahn. In solchen selbständig gewordenen in einer folden Bilbergruppe ftellt fich ber Megypter nun de den ganzen Prozeß dar, deffen einzelne Elemente wir jett in n Zusammenhange mit ihren Grundlagen betrachteten, den Brozek, er über Sein und Richtfein seiner Seele entscheibet. auch zur Fizirung biefer Begriffe bas priesterliche Tobtenbuch bas k beigetragen, indem es bem ganzen Prozesse Formen gab, bie sich bloß burch die Schrift, sondern auch durch das Bild jedem Auge tänblich barftellen ließen.

Die Bilber vom Geisterreiche haben sich ausgestaltet. t fort, aber in neuen Umgebungen, neuen Formen ein — neues Ob sie bieses neuartige Leben gewinne, bas hängt ab von ber ulanglichteit ihrer Kultverpflegung. Mit ber Einkehr biefes egriffes sett sich ein Moment der Entscheidung, für diese ein Zwischen= kaum zwischen dieses und jenes Leben. Ja selbst die Sitte markirt eine solche Zwischenzeit. Durch eine Reihe von Tagen hält fie die Seele noch beim Körper und ben Ihrigen fest; erft bann erfolgt ähnlich wie im Sübseegebiete bie endgültige Trennung, die Beisetzung und die erfte Rultversorgung; jest gelangt die Frage des neuen Lebens zur Lösung. Bemehr diefer Begriff hervorgestellt wird, besto mehr muß sich die Borstellung von einem Begriffe der Kortsetung des Lebens abund bem einer fraglichen Erneuerung beffelben im Jenfeits zu=

<sup>1)</sup> Brugich a. a. D. 164.

wenden. Das Ansehen der Priefter, die durch ihre Kultvermittlung solches zu Wege brachten, verlor nicht durch eine solche Wendung. An sich schloß also eigentlich der Mensch sein Leben mit dem Tode ab, aber der giebt ihm ein zweites, neues Leben, er erweckt die Seele, die ohne ihn in ewigen Tod hinüberschlummern müßte, zu einem solchen. Indem die Aegyptologen sich die Ausgabe stellen, die auf die Begriffe dieses Prozesses bezüglichen Termini in unserer Sprache wiederzugeben, schweben sie beständig zwischen den Gesahren, entweder unserem Berständnisse sich zu wenig zu nähern, oder durch das moderne Wort in den antiken Begriff einen fremdartigen Fardenstrich hineinzutragen. Dieser Gesahr ist hier fast nicht zu entrinnen, insbesondere weil auch in der ägyptischen Sprache so gut wie in jeder andern dasselbe Lautgefäß im Verlause des Kulturlebens mit verschiedenartigen Begriffsinhalte angefüllt wird.

Wenn ausgebrückt werben soll, daß die Kultleistung für das Fortleben einer Seele eine ausreichende und somit erfolgreiche war, daß eine wirkliche "justisseatio", die Leistung alles was Rechtens ist, vorliege, so zeigt sich der Erfolg in dem dem Berstorbenen nun beigelegten Prädikate des "osirianischen" oder Osiris schlechtweg. Aber abgesehen davon, daß für uns diese Bezeichnung erst wieder einer weitschichtigen Erklärung bedürfte und überhaupt keine Uebersetzung wäre, gedraucht auch der Aegypter synonyme Redewendungen, die eine andere Wiedergabe erheischen.

Hat man das Kultwerk und beffen zureichendes Maaß im Auge, so durfte die übliche Uebersetzung "der Gerechtfertigte" entsprechend sein in dem Sinne, daß für diesen das Rechte geschehen sei. Mitunter wird auch im Texte der dafür gebrauchte Ausdruck als ein Synonym zu Osiris behandelt. Sieht man aber auf den Erfolg des Kultwerkes, so schwanken die Wiedergaben des Ausdruckes zwischen einem "Berskärten", dem "Erwecken", dem "Triumphirenden" und ähnlichen; zur Bezeichnung des Ueberganges selbst dienen den Uebersetzern Worte wie ein "Hervorgehen", ein "Erscheinen nach dem irdischen Tode", eine "Bereinigung der Person mit dem Leben",") ein "Auserstehen" und eine "Geburt zum zweiten Male.""

<sup>1)</sup> Lieblein a. a. D. 26.

<sup>2)</sup> Ebend.

Will man, um sofort ben Weg zu einer wieber nur um eine Stufe jungeren Borftellung aufzuthun, diefes Wiederbeleben ber Seele burch ben Kult eine Wieberermedung, ober vom Gefichtspunkte ber Seele felbst aus eine Auferftehung nennen, so ift nur festauhalten, daß bei dieser ägyptischen Vorstellung zunächst nur an die Seele, ober allenfalls an eine Wieberverbindung ber Berson in jener unbeftimmten alten Denkweise mit ber Seele zu benken ift. Seele für sich ist ber Vernichtung verfallen; insbesondere lebt in Betreff Diefer Bernichtung die uralte Borftellung fort, daß ihr bei ihrem Uebergange ins Jenseits von kannibalischen Fetischgeistern aufgelauert werbe, die mit bem ägyptischen Bolfe in feiner Rultverbindung stehen. Aber ber Kult, beziehungsweise bie Entscheidung über bessen Zuläng= lichkeit, errettet die Seele, und fie erscheint nun lebend wieder, geht lebend hervor in eine andere Welt. Fortan völlig unanfechtbar und unbehindert burch feindliche Dämonen in ben Fetischgestalten von Schlangen, Nilpferben und Ungeheuern verwandter Art, fann fie im Schute ägyptischer Götter alle Welten burchwandern, ober nach alt= gewohnter Art auf gut bewäffertem Infellande Weizen und Gerfte bauen ober auch im Leibe eines heilig geachteten und geehrten Thieres bie heimischen Stätten besuchen und an bem Loose ber Hinterbliebenen wohlwollend theilnehmen.

Dabei kann wohl sehr leicht die Phantasie zur Borstellung eines Seelenleibes fortschreiten, und solches ist auch wirklich geschehen. Während für allgemein wohl nur die alte Unterscheidung der Person und der Seele auftaucht, wird doch auch wieder sogar von Fleisch und Knochen des verseinerten, verklärten Seelenleibes gesprochen; aber an eine andere Wiederbelebung der Mumie, als die irgend eines anderen Fetischkörpers sein könnte, wird nach Zeugniß der vorliegenden Thatsachen nicht gedacht.

Natürlich ist ja die erfolgte "Biebererweckung" und "Auferstehung" auch für die als Heiligthum aufbewahrte Mumie von wesentlicher Bebeutung; erst durch jene Thatsache wird sie ein wirklicher Fetisch; ohne jene wäre sie allenfalls ein Andenken an den Todten, aber kein Kultgegenstand. Daß die Mumie selbst aber durch die Auferstehung zu menschlichem Leben zurücksehre, das hat der Aegypter auf Grund der Thatsachen nicht annehmen können. Im Todtenbuche (Cap. 106, 2) ruft der Verstorbene den Steuermann des stromumssossenen Gesildes

Nalu<sup>1</sup>) an, "ihn zu praduziren auf dem heiligen Kiele, damit er erscheine eines Tages nach dem irdischen Tode." In dem oben schon mitgetheilten Texte ist der Borgang bezeichnet als das "Hervorzgehen als lebende Seele." In einigen Texten wird, wie demerkt, Person und Seele unterschieden, und es ist dann von "einer Bereinigung der Person" des Todten "mit dem Leben" die Rede<sup>2</sup>), oder es bildet sich die Vorstellung, daß die dis dahin in der Ungewißheit gehaltene Seele zum Todten nachgegangen komme.<sup>3</sup>)

Nur von einem solchen Seelenleibe kann im Zusammenhange mit ben "Göttern" trot ber Uebertragung ber materiellen Redeweise im Todtenbuche die Rede sein, wenn es (Cap. 164, 16) heißt: "Er wird vers göttlicht bei den Göttern in der Acherunti, ohne jemals zurückgewiesen zu werden in alle Ewigkeit. Heil ist sein Fleisch und seine Gebeine, wie wenn er nicht gestorben wäre." . . . "der Schöpfer, der ihn gemacht, rettet ihn vor dem ihn Bedrohenden; nicht verzehrt ihn irgend eine Schlange, — oder da das Wort (ru) beiderlei bedeutet, "irgend ein Rund."

Das Gegentheil, die "Richterweckung" wird ganz zutreffend ber "zweite Tob" genannt, 1) wie ja schon ber angeführte Begriff eines "ir bifchen Tobes" einen ähnlichen Gegenfat erwarten lätt. zweite Tob ist bann natürlich ber vollständige, ber ewige, und feine Borstellung hat sich ber Aegypter — beziehungsweise sein Priesterthum, munderbarer Beife ausschließlich in ber abschredenben tannibalistischen Weise bewahrt; es find die fremben, durch keinen Kult verföhnten Damonen, welche die Seelen zu verschlingen trachten wie beim Menschenopfer. 5) Diese Damonen find die "Schreden" ber "ägyptischen Unterwelt;" um Rettung vor ihnen betet ber Geftorbene: 6) "D Herr bes großen Wohnortes, höchster König ber Götter, errette ben Ofiris (ben Tobten) vor bem Gotte, ber das Angesicht eines Hundes, die Augenbrauen eines Mannes hat und fich von den Verfluchten nährt." — "D herr bes Sieges in den beiden Welten, errette den Ofiris vor bem Gotte, ber bie Seelen bezwingt, bie Bergen verschlingt und fich von Tobten nährt!"

<sup>1)</sup> Nach Lauths Uebersetung.

<sup>2)</sup> Lieblein a. a. D. 26.

<sup>8)</sup> Lauth a. a. D. 60.

<sup>4)</sup> Le Page Renouf a. a. D. 179.

<sup>5)</sup> Bergl. oben S. 147.

<sup>4)</sup> Tobtenbuch Cap. 17.

In der Ausmalung der weiteren Schickfale der Seele gewährt das Todtenbuch (Cap. 15 und 17) wieder in der oben gekennzeichneten Weise den verschiedensten Bildern Compatibilität. Dennoch sind die Berschiedenheiten im Wesentlich en nicht allzu bedeutend. Ob von einer Gesellschaft des großen Gottes, oder nur von dem Gesolge des Sonnengottes auf seiner Barke — dem eigentlichen landesüblichen Kultvehikel — oder von dem Gottwerden des Todten selbst gesprochen wird, immer liegt die letztere Vorstellung zu Grunde und diese "Identiszirung" des Todten mit Gott entspricht durchaus nicht einer jüngeren philosophischen Betrachtungsweise; sie ist im Gegentheil der Rückstand waren.

Auch den Terminus "Seligsprechung" hat man angewendet, um den Borgang, der das Fortleben der Seele entscheidet, zu bezeichnen. Auf den Namen kommt es indeß nicht an: Thatsache bleibt immer, daß das ganze Kultwerk, und was das Todtenbuch in sich schließt, keinen andern Zweck hatte, als das individuelle Fortleben der Seele über diesen kritischen Moment hinaus zu bewirken. Auf dieses Wesentliche der Sache deutet jedes Kapitel des Todtenbuches hin.

Auch die äußeren Zeichen, welche aus der epischen und plastischen Darstellung dieses so zugespissten Prozesses hervorgingen, verrathen überall dieselben Grundgebanken. Wasser ist die einsachste, versbreitetste, aber von Alters her hochgeschätzte Kultspende. Die Auszgießung desselben über den Todten erscheint daher wiederholt als Indegriff eines ersolgreichen Kultes. Auf einem Bilde<sup>1</sup>) kniet der Verstordene vor dem großen Osiris und empfängt von ihm das Wasser des Lebens aus einem Gefäße, über welchem die bezeichnenden Worte stehen: "anch da" — "möge leben die Seele."

Ein tausenbfach wiederkehrendes Zeichen dieses neuen und ewigen Lebens ist das wohl zunächst als Ring gedachte, viel gedeutete "Henkelskreuz", das alle Götter als das Merkmal ihrer Göttlichkeit führen und den zu neuem Leben eingehenden Menschen entgegenhalten. Sozomenos (VI, 15) hat uns die Bezeichnung "Zwy έπερχομένη" für dieses Symbol aufbewahrt, und ob man das nun als "das hinzukommende"

<sup>1)</sup> Revue Arch. 1864 II, 222.

Lippert, Priefterthum L.

ober bas "wiederkehrende Leben" übersetzen will, so bleibt ihm immer ein ganz paffender Sinn gewahrt.

Für ben Inbegriff alles bessen, was zu bem genannten Ergebnisse führt, für die Zusammenfassung Alles in Allem wie in einem einzigen Gewichte auf der Wage, von der wir vergleichsweise sprachen, hat der Altägypter den ebenso zusammenfassenden Terminus Rat (Ma Maat).

Wie bieser Terminus in unsern Sprachen wiederzugeben sei, barüber besteht wieder große Unsicherheit, wie denn auch zweisellos gerade dieses Wort im Lause der Zeiten eine Menge von Begriffen in sich vereinigt hat. Einmal scheint die Uedersetzung durch "Gesetz", "Regel", "unsehlbare Ordnung", und "Wahrheit" die passendste. Die meisten Stimmen einigen sich dahin, Mat als "Gerechtigkeit" zu übersetzen. Eine kleine Schwierigkeit bietet nur noch der Umstand, daß es immer in der Dualsorm erscheint. Schwankten Viele zwischen "Gerechtigkeit" und "Wahrheit", so glaubt Lauth dieses Duales wegen beides verdinden zu müssen, und Lepsus wieder hält diesen durch die Trennung der "Gerechtigkeit" in eine sohnende und eine strassende für motivirt.

Ich glaube nun, daß in dem alten Begriffe der "Kultgerechtigkeit", für welchen wir leider keinen geeigneten Ramen mehr haben, wie ihn aber dem Inhalte nach die Bibel noch kennt, die Brücke zu der ältesten Bedeutung des Ramens geschlagen sei. Am verwandtesten ist ihm wohl das lateinische "justum" in der alterthümlichen Redensart "justs dare aliqui" oder als "justa debita" die Gebühr, insbesondere die Kultgebühr, das "Rechte" und Richtige mit Bezug daraus. Die richtige Erfüllung der Mât ist "justisscatio".

Die ägyptischen Götter werben burch ben häusig wiederkehrenden Ausbruck charakterisirt: Anch en maat — "lebend durch die Mat". Rouge hat demgemäß zuerst den Gott der Aegypter desinirt als ein Besen, "das in Wahrheit lebt", und da dem Gotte allein dieses Prädikat zusommt, hat man auf eine sehr vergeistigte Vorstellung geschlossen, als eine solche, der gemäß Gott allein in Wahrheit lebe. Bleibt man schon dei der gemäß Gott allein in Wahrheit lebe. Bleibt man schon dei der Uebersetzung "Wahrheit", so müßte es genau wenigstens heißen "da durch Wahrheit lebt", und Le Page Renous glaubt es deshald so sassen wussen zu müssen: "Dessen Sinn und Wesen von der Wahrheit abhängt." Er zieht aber mehr noch die Uebersetzung durch "Geset" vor, und erhält dann als Gottesbezeichnung einen "gemäß der Regel Lebenden

ober Bestehenben", was er auf bie unvergänglichen Naturgesetze bezogen wissen will.

Es ift mir leib, wieber etwas tief von solcher Höhe herabsteigen zu müffen. Ich will gar nicht leugnen, daß spätere Aegypter bem Sate einen fo vergeiftigten Inhalt einfüllen tonnten; aber bem alten Sinne nach bezeichnete nur zu gewiß auch biefes Attribut bie Götter als folche Geister, die durch die Kulterfüllung ein ewiges Leben gewonnen haben, ganz so wie man ja auch harmlos genug war, es ben Göttern felbst in steinernen Urkunden ju fagen, es seien "bie ge= bührenben Opfergaben, wovon fie leben."1) Diese ..ae bührenben Opfergaben" find aber nur bie substanziirte Bezeichnung für bie Mat. Bang so hat sich in Indien, wie wir noch seben werben, ber Gebanke entwickelt, bag eigentlich bas "Opfer" es sei, welches die ganze Welt fammt ben Göttern erhalte, und um bann boch ben Göttern ihre Hoheit zu mahren, werben fie wenigstens als bie Erfinder des Opfers und die ersten Opferer hingestellt. So haben wieber auch bem Aegypter bie Götter felbst fein Suten-hotep, ein fo wichtiges Stud bes Rultwerkes, geoffenbart.

Es kann also ber Verstorbene, ber bie Kultgebühr abgestattet, Alles einschließend ben Göttern sagen, wie es im Texte bes Turiner Todtenbuches geschieht: "Ich brachte Euch die Måt" und der "Lohn ber Måt" ist die Unsterblichkeit. Hatte der ägyptische Priester so Alles in Sinen Begriff und Sin. Wort zusammengeschlossen, so folgte dann auch leicht die Zusammensassung in Sinem Bilbe.

Soll ber König bargestellt werben als berjenige, welcher alle Schuldigkeit ben Göttern gegenüber ableistet, so erscheint er vor bem Götterbilde mit einem Mobelle ber Mat auf ber Hand, bem Bildchen einer knieenben Frauensigur mit ber Feber auf bem Haupte und bem Schlüssel bes "wieberkehrenden Lebens" auf ben Knien.

Bon dieser Berbildlichung bis zur Personification des Begriffes ist nur ein kleiner Schritt. Daß es eine Kultgottheit Mat gegeben habe, ist nur in einem Falle bekannt, und wenn die Götter "Herren der Mat" genannt werden, so braucht solche auch nur als Personification gedacht zu sein, ja nicht einmal das. Dasselbe gilt für die Bezeichnung der Unterwelt als "Halle der Mat." Dennoch hatte die bildliche Dar-

<sup>2)</sup> Rameffu VI auf ber Felfentafel zu Gilfilis, f. Lauth a. a. D. 370.

stellung bes Begriffes burch bie priesterlichen Schreiber zweisellos zur Borstellung von einer göttlichen Persönlichkeit als Mat geführt; eine ganz geringe Berschiebung gab ihr ber Begriff einer "Borsteherin ber Unterwelk."

"Herren ber Mat" waren bie Götter balb noch in einem anberen Sinne; nicht nur baß sie "lebten burch Mat." Wie sich uns von ben einsachsten Ausgängen an der Begriff des Kultes entwickelt hat, so kam ursprünglich der Kult dem Berstordenen nur direkt durch die Hinterbliebenen zu; sie leisteten ihm die Mat; er lebte davon, er nahm sie gewissermaßen direkt aus ihrer Hand. Sich selbst konnte niemand die Rat unmittelbar reichen. — Anstalten der Bermittlung bestanden nicht; man blied auf die Nachkommen angewiesen. Dieser Begriff einer Rat, die unmittelbar der Todte aus den Händen der Lebenden nahm, erhielt sich auch ungeschwächt die in die spätesten Beiten, und noch auf den jüngsten Texten stellt der Todte die Forderung, es mögen ihm die Opserspenden zu den verschiedenen Zeiten dargebracht werden.

Aber baneben hat sich mit ber Stetigkeit ber Kulturzustände eine zweite Form ber Kultsfürsorge entwicklt. Die Art, wie die Priesterschaft die Stiftungsgüter in Berwaltung nahm, um beren Rente zur Kultpslege zu verwenden, hat einen neuen Reslex auf den Begriff des Baltens der Gottheit geworfen. Ja, der Priester nahm ja diese Stiftungsgaden im Ramen der Gottheit, in den Schutz derselben begab sich der Mensch, indem er sich in ihrer Kultstätte das letzte Ruhebett bettete, von ihr erwartete er Schutz der Seele gegen die lüsternen Dämonen der Fremde; sollte sie ihn ohne Speise lassen, wenn sie im Ueberslusse von Speise ist, zu dem auch er bei Ledzeiten reichlich beigetragen? Sollte sie ihm nicht von der Mat gewähren, die er ihr bei Ledzeiten treulich geleistet?

Der eine große Gott, nach dem die Kultstätte hieß, und die vielen kleineren Götter, die Menschenselen um ihn, bildeten ja nun eine große Geistergemeinschaft. An diese Gemeinschaft richten die Lebenden die Gaben und wie ein König im ägyptischen Sinne, wie ein Bater des Hauses erscheint der Gott als Empfänger und Berwalter. Seit an den Kultstätten festgegründete Priesterschaften bestanden, verließ man sich nicht ausschließlich auf die Kulttreue der Nachkommen; man erlegte bei Ledzeiten reichliche Gaben an der Kultstätte, an deren Reichthum

fich, auch wer seinen eigenen Priester nicht bestellen konnte, eine Urt Rukt ber gemeinschaftlichen Tasel stiften; man speiste num auch von der Tasel der Gottheit, und man hatte unter den genannten Bedingungen ein Anrecht darauf. War die Erfüllung dieser Bedingungen nicht eine zweite Mat? Uebersehen wir nun Mat mit "Gerechtigkeit" — genauer mit "Kultgerechtigkeit", so sehen wir wohl, daß der Mensch von einer "doppelten Gerechtigkeit" reden konnte, von der, die er gegen die Götter gelibt und von der, die ihm von den Seinigen zu Theil wurde: — "durch beiderlei Mat lebte" die Seele, "der Gott."

Die Wendung zu biefer zweiten Mat - fie tam um ein Schrittchen ber ethischen Gerechtigkeit naber - bezeichnet auf bas beutlichfte eine andere Art von Gebeten. Ein Beispiel biefer Formel lautet: 1) "Dies ift eine Opfergabe an ben Gott Ofiris in Amenthes, ben großen Gott, ben herrn von Abybos. Er gemahre Tobten: opfer, bestehend in Taufenben von Stieren, Taufenben von Ganfen, Taufenben von göttlichen Weihrauchkörnern, Taufenben von Gewändern, Taufenden von Krügen Wein, Taufenden von Krügen Milch, in allen guten und reinen Gegenständen und in allen füßen Gegenständen, in benen ber lebende Gott ift, für bie Berfon bes Ofiris, bes Amonpriefters, bes Kormers im Amonhaufe Chalun bes Gerechtfertiaten." Ein anderes:2) "Dies ist eine Opfergabe an ben Gott Anubis in der göttlichen Halle. Er gebe, daß Alles erscheine auf seinem Opfertische jeben Tag für ben Bebelträger zur Rechten bes Königs, ben königlichen Schreiber, ben großen Hausvorsteher Apii, ben Sohn bes königlichen Schreibers, bes großen Hausvorstehers Amon-hotep." - In dieser Weise wird also die Gabe nicht mehr bem Todten selbst gereicht, sondern dem Gotte der Rultstätte, dort dem Ofiris von Abydos, hier dem Anubis, damit er nun wie ein Hausvorstand feines Schutlinas Tisch bavon bestreite.

In den Begriff dieser zweiten Mat müssen nun aber auch folgerecht alle menschlichen Handlungen fallen, die irgendwie auf einem Kultgebote berühen, alle Arten Opfer, selbst die der Entsagung, der Duigilles, die Leistungen, Handlungen und Unterlassungen auf ein Kultgebot hin; sie werden anrechendar zur "Gerechtigkeit". Noch stehen wir nicht auf dem Gebiete ethischer Gerechtigkeit — aber doch scheint

<sup>1)</sup> Lieblein a. a. D. 17.

<sup>2)</sup> Ebend. 27.

ein schwanker Steg hinüber aufgeschlagen. Jebes Gebot, das die Religion unter ihre Sanktion nimmt, kann fortan in seiner Erfüllung zur "Gerechtigkeit" führen. Auch von dieser Seite her zeigt sich uns die Mat als ein Doppelwesen.

Ber sich jemals babei beobachtet hat, wenn er ihm scheinbar geläusige Gebanken zur Mittheilung an einen Anbern burch die Schrift sixtren wollte, der hat wohl bemerken können, welchem Gestaltungsprozeß hierbei seine scheindar sertigen Gedanken nicht bloß der Form nach noch unterworsen wurden. Gedanken in jener Formlosigkeit, wie sie unsere Stimmungen bilden, oder als fast undewußte Boraussezungen ins Leben treten, können wir gar nicht zu kopiren wagen, ohne sie durch die Formgebung allein auf das Wesentlichste umzugestalten. Si ist darum ganz undenkar, daß eine Priesterschaft, die sich einem ähnlichen sormlosen Gedankeninhalte der Bölker gegenüber die Ausgabe stellte, ihn Stück für Stück zu irgend einem Zwecke zu sixiren, nicht den wesentlichsten Einfluß auf die Gestaltung dieses Inhaltes selbst gewonnen haben sollte — selbst undewußt mußte sie es!

Fanden wir ursprünglich (S. oben S. 46) gewisse Religionsvorstellungen fertig, ehe es einen Priester geben konnte, so beginnt
umgekehrt auf einer gewissen Stufe der Einfluß der Priesterschaft auch
auf den Gedankeninhalt unabweisdar zu werden. Wenn nicht anders,
so übte das ägyptische Priesterthum diesen Ginsluß mit der Schassung
und Verbreitung des Todtenbuches. Seine ersten Anfänge versest
Lepsius 1) in den Anfang des "neuen Reiches"; die Entwicklung aber,
die es in der Turiner Handschrift zeigt, und seine größte Verbreitung
fällt allerdings erst in die Zeiten der Psametiche.

Durchaus nicht als das Unwesentlichste erscheinen uns dabei die bildlichen Darstellungen. Wer die konkreten Vorstellungen vom Fegeseuer dei unserem katholischen Landvolke auf ihren Ursprung hin versfolgen könnte, würde gewahr werden, wie viel mehr die elendesten Holzschnitte die Vorstellungen zu präzisiren vermögen, als die gelehrtesten Untersuchungen. Aber auf all das beschränkte sich noch lange nicht der Einfluß des Priesterthums.

Wer entscheibet in Wirklichkeit, ob der Mat Genüge geschehen sei, ob der Todte hoffen durfe, genügende Ueberschusse seistungen

<sup>1)</sup> Aelteste Texte 10.

vorzusinden, ob die Leistungen seiner Söhne ausreichen, seiner Seele als justiscatio zu dienen, um ihn als Maâ-oheru, als mit dem Gerechten Bersehenen, als "Gerechtsertigten," als einen der Anchiu, der "Lebenden", oder als Aohu "hervorgehen" zu lassen? Die Seele allerdings kennt ihr Schicksal; aber da ja die eine Mât den Ueberlebenden zufällt, so haben sie ein Interesse daran, zu wissen, ob und wann sie genug gethan? — Mit einem andern Worte lautet diese Frage: wer verkündigt die erfolgte "Seligsprechung"? — Der Priester. Er allein ist der Rechts- und Fachkundige. Er allein kann wissen, welche Gabe genügt, welche über den Kultbedarf seiner Gottheit hinausragt, um den Tisch des Verschiedenen zu süllen, er allein weiß abzuschäßen, was in jedem Falle ein Sohn zu thun verpstlichtet ist. Darum wird er denn auch als "Seelsorger," als Sacheverständiger, Leiter und Richter zu den Kultakten zugezogen, welche die Söhne dem Verstorbenen veranstalten.

Um der Sache selbst willen ware konsequenter Beise die Anwesenheit eines Briefters nicht nothwendig, da vielmehr immer noch bie Opfer von ben Söhnen und Töchtern felbst bargebracht werben mußten, und beshalb fehlt auch auf einigen Darstellungen ber Briefter. Der indische Brahmane hatte seine Unentbehrlichkeit noch erweitert. In andern Fällen aber wurde auch jener zugezogen, nicht um zu opfern, sondern vorzugsweise, um jenes sachverständige Urtheil abzugeben über die Zulänglichkeit der Kultakte. An diesem wichtigen Akte betheiligten fich oft gleichzeitig viele Briefter, welchen die Titel Cher-heb ober Smer gegeben murben. Gine in ben Grabtammern oft angeschriebene Bitte bes Tobten fagt uns beutlich ben Zweck ihrer Anwesenheit. Sie follen ihn als "einen Verklärten proklamiren", ober, wie Andere noch mehr moberniftrend übersetzen, "feine Seligsprechung vollziehen." Das aber kann fachlich nur bebeuten, daß fie ihr Urtheil über bie Bulang= lichkeit ber Kultpflichtleistungen abzugeben hatten. Allerdings gewährte ihnen auch das wieder einen bedeutenden Einfluß auf die Bestimmung ber Handlungen ber Menschen.

Diese Prüfung und Proklamirung, aus welcher, wie sich von selbst ergiebt, ebenso wohl die Sage von einem Todtengerichte vor der Bestattung, wie als mythologischer Ressex der von den Priestern schriftlich und bildlich dargestellte Borgang eines solchen in der Unterwelt herz vorging, ist derselbe Moment, der unter anderem Namen als "Recht=

fertigung", justificatio, auftritt. An die Stelle des irdischen Priesters seut das Todtenbuch (Cap. 18) den göttlichen Priester Thot, wenn es für den Todten betet: "D Thot, der du Osiris gegen seine Feinde rechtsertigtest, rechtsertige den Verstorbenen N. N. gegen seine Feinde!"

So ist benn ber ägyptische Priester nicht bloß ber Sachwalter bes Gottes, in bessen Dienste er steht, sonbern ber Anwalt jeber Seele, ein Rath ber Gewissen in den wichtigsten Angelegenheiten des Lebens und mittelbar ein Richter berselben.

Die mythologische Spiegelung bes ganzen Vorganges zeigt uns das 125. Capitel des Todtenbuches auch in bilblicher Darstellung. Mit biefen und ähnlichen Borstellungen führte bie Briefterschaft bas Bolt abermals einen Schritt weiter hinüber von ben alten Kultgöttern zu ber Bergöttlichung allegorischer Gebilbe. Lepfius 1) vermuthet, daß bie Bignetten zu dem Todtenbuche überhaupt erst unter den Thebanern entstanden seien und hält (S. 15) insbesondere das ganze 125. Capitel für eine jüngere Zuthat zu bem Buche, bas ursprünglich mit bem 124. geschlossen haben musse. Umsomehr kann bas "Tobtengericht", wie es fich baselbst barstellt, nur eine jungere Ausmalung der irdischen Borgange im Sinne ber Bebeutung sein, die man zur Zeit in bieselbe leate. Dafür spricht ganz entschieben, 2) bak bie Gerichtsscene erk nachfolgt, nachbem ber Tobte im Buche schon lange vorher als bet "Gerechtfertigte" angeführt ist. Wie uns schon die Borstellung eines Sohnes und Briefters bes Dfiris als eine bichterische Uebertragung ber biesseits handelnden Person ins Jenseits erschien, so stellt fich auch bas ganze unterirbische Tobtengericht als die bichtende Uebertragung vom Diesseits ins Jenseits beraus, und es ift nicht unwichtig, bag bie Reuaniffe für bas jungere Datum biefer Darftellungsweise überhaupt so beutlich vorliegen.

Jenes bekannte Bilb stellt einen Saal vor, rechts und links schließt ihn eine bis zur Decke reichende Säule ab. Links vom Beschauer sitzt der große Ofiris, der oberste Gott jeder Kultz und Grabstätte, als König auf einem Throne. Bor ihm steht ein Tisch mit Opfergaben, Speisen und Blumen. Rechts gegenüber tritt der Mensch — der jüngste Ankömmlung ein; Mat mit Scepter und Le

<sup>1)</sup> Aelteste Texte 20.

<sup>2)</sup> Ebend. 17.

benskreuz empfängt ihn. Die Mitte bes Saales wimmt eine große Bage ein. Die eine Schale trägt als Gewicht die kauernde Bildsignr der Mat, die andere eine Henkelurne als Gefäß, das die Ruktleistungen umschließt und gewöhnlich als "Herz" gedeutet wird. An dieser Bage sind außer dem Verstordenen selbst die "Söhne" thätig, d. h. hier in der Uedertragung ins Göttliche die beiden göttlichen "Söhne" xar' Esoxyv: Horus, die ägyptische, und Anubis, die ursprünglich setische Parallelgestalt. Vor der Bage steht, in der einen Hand den Vapprus, in der andern den Griffel, der Priester, wieder in seinem göttlichen Repräsentanten, als Thot. Er verzeichnet offendar das Gewicht der Leistungen und giedt vor Osiris stehend das Urtheil der Julänglichseit ab, er "rechtsertigt" also den Todten vor dem herrsschenden Gotte der Kultstätte.

Aber auch die Feinde, gegen welche die "Rechtfertigung" erfolgt, find vertreten. Bor Thot sitt die scheußliche Gestalt der "Bersicht in gerin", ein weibliches Nilpferd als Zusammenfassung all der Fetischungethume, welche dem nicht Gerechtfertigten Bernichtung drohen.

Ueber der Wage ist durch einen Strich eine Art Fries vom Saale abgetrennt, und auf diesem wiederholt sich in verjüngter Form eine ähnliche Darstellung. Hier kniet opfernd der Berstorbene vor einer Reihe von 42 kauernden Figuren, die zum Theil die Köpfe von Thieren tragen. Man hat sie die 42 Todtenrichter genannt, und sie sind es jedenfalls in demselben Sinne, wie es unten im größeren Bilde der eine Osiris für alle ist. Im ein novierzig ist genau die Bahl der Gaue des vereinigten Reiches — 22 in Obers, 20 in Untersägupten — wie sie Brugsch auf seiner der "Geschichte" beigegebenen Karte sestgestellt hat. Diese 42 Borstände der Gaumalstätten bilden also naturgemäß ein Kollegium der vereinigten Kulte an der Stelle je Eines großen Osiris in ältester Zeit.

Die Anrebe an biese Götter läßt aber noch sehr bie Sitte berselben burchscheinen, die Seelen der nicht zu ihrem Kultbunde Gehörrigen kannibalisch zu behandeln. Ob "böse" eine zutreffende Ueberssehung sei, müssen wir dahin gestellt sein lassen. Auch das ist ein attbekannter Zug, daß die Kenntniß des Namens der einzelnen Götter den ihnen Angehörigen legitimirt. Der Eintretende spricht zu dieser Versammlung: "Ich kenne deinen Namen und kenne die Ramen der zweiundvierzig Götter, die mit dir weilen in. der Halle der zweise

fachen Mat, die von der Bestrafung der Bösen leben, deren Blut sie trinken." Als "Richtern" kann den 42 dieser Zug unmöglich angebichtet worden sein; aber jeder von ihnen handelte einst so als Gott gegenüber denen, die seinem Kultbunde nicht angehörten und sich nicht durch Opfer gelöst hatten.

Allein bieser Theil bes Tobtenbuches enthält auch schon eine Menge ethischer Grundsätze, die sich unter die wirksame Sanktion des Kultgesetzes in die schützenden Arme der Måt gestüchtet haben. In ihnen erscheint das ägyptische Kulturleben im erfreulichsten Fortschritte. Wenn es schon möglich ist, gerade 42 socialer Gebote herauszuzählen, von deren Uebertretung sich der Todte frei weiß, so mag dahin gestellt bleiben, auf welcher Seite der Zufall mit der Zahl spielt.

Es ist hier nicht ber Blat, ben erhebenden sittlichen Fortschritt ber ägpptischen Kultur nachzuweisen, ber fich einerseits in jenem Uebergange zu einem jungeren Begriffe ber "Gerechtigkeit" und anbererseits im Inhalte jenes Sundenverzeichniffes bokumentirt. Es scheint aber auch, als ob uns bas Tobtenbuch felbst wieder nicht vergeffen laffen wollte, daß der Kultgebanke wohl ein strafender Erzieher zur Sittlich= feit werben konnte, bak er aber felbst seinen Ausgang keineswegs in ethischen Begriffen hatte. Neben jenen Fortschritten zeigt fich vielmehr auch wieder eine völlige Beräußerlichung ber Kultgerechtigkeit. priesterlichen Schreiber bes Tobtenbuches legen einen so unvergleichlichen Werth auf dieses gewiß nicht billig berechnete Produkt ihrer Kunst, daß es scheint, als hatte biefe Gine priefterliche Industrie berufen fein können, den gesammten übrigen Rult sammt jenen ethischen Stucken, bie er unter seine Sanktion zu nehmen begonnen hatte, ab= und auf= Die Entschiedenheit, mit welcher solche Aussprüche fich zulösen. geben, möchte fast vermuthen lassen, bag es eine besondere, mit ben Stiftspriestern und vielleicht auch mit ben "Seelsorgern" tonfurrirende Zunft gewesen sein muffe, welche sich mit bem Bertriebe bes Tobtenbuches befaßte — Briefter und Buchhändler zugleich!

Wenn ein Sartophag 1) die Fragen und Antworten enthält: "Bist du ein Ersüllender?" — "Ich ersülle." — "Bist du ausgerüstet" — so bezieht sich wohl erstere noch auf die Kultvorstellung; lettere aber könnte und schon die "Aus-

<sup>1)</sup> Lepfius, Meltefte Texte 23.

rüftung" mit dem Todtenbuche andeuten. Dann geht aber wenigstens noch beides nebeneinander. Sehr bedenklich aber drängt sich die Formalität des Buchbesitzens schon hervor, wenn es 1) hinter einzelnen Rapiteln heißt: "Ist dieses Rapitel gesprochen, so tritt er (der Todte) ein in das Westland zur Zeit seiner Auserstehung; ist er unkundig dieses Rapitels, nicht ist ihm Eintritt, nicht ist ihm Auserstehung als Unkundigem!" Aber die Priestergewalt geht noch weiter! "Wer die Renntniß dieses Kapitels besitzt, der ist gerechtsertigt sowohl bei Ledzeiten, als in der Unterwelt." Sollte es auch damals schon einen Kampf von Jesuiten und Jansenisten gegeben haben? Wenigstens gab es auch ägyptische Priester, die das Joch des Kultes leicht zu machen wußten: ein Kapitel auf dem Sarkophage angeschrieben — das genügte. 8)

Solche Bebeutung konnte natürlich ein gewöhnliches Buch, von Menschenhänden geschrieben, nicht beanspruchen. So verschließt sich uns wohl auch das Verständniß des Mythus nicht, das Original dieses wunderthätigen Buches sei wie eine Offenbarung in einem heiligen Grabe aufgefunden worden. Das Buch selbst zeugt allerdings nur allzu deutlich gegen eine einheitliche Conception, und damit auch gegen ein solches Wunder.

## 6. Der ägyptische Setischismus im Allgemeinen.

So altehrwürdig für uns das Tobtenbuch ist — in einzelnen Exemplaren das älteste Buch der Welt! — mit dem Alter der Borstellungen, die es sixirt und formt, kann es sich doch nicht messen. Seine Anfänge sind bestimmbar nach der Zeit, die Anfänge jener Borstellungen sind die Anfänge des Menschenthums. Das Todtenbuch zeigt aber auch eine örtliche Abhängigkeit und Beschränktheit. Der einigende Punkt, die verbindende Oberherrschaft über die ägyptischen Gaue liegt — von der jüngsten Zeit der Vertheibigung abgesehen — immer in einer Art Markland; die Herrschaft hat immer einen Fuß auf dem Kulturlande, einen in der Halbkultur — so erstreckt sich schrittweise die Einigung den Strom auswärts; Heliopolis und Memphis sind ältere Staffeln; Theben in Oberägypten ist idie jüngste; unter die

<sup>1)</sup> Ebend, 25.

<sup>2)</sup> Ebend. 17.

<sup>\*)</sup> Ebend. 18.

thebanische Herrschaft fällt ber eigentliche Glanz bes Großstaates. Bei ihrem Beginn bestanden schon die ersten Ansätze zum Todtenbuche — aber die Götter Thebens, Amon, Chonsuu. a., so michtig im Reichstulte, sinden so gut wie keine Beachtung im Todtenbuche. Dieses Uebersehen müste ganz unerklärlich erscheinen, wenn nach der Meinung der modernen Mythologen wirklich die ganze ägyptische Götterwelt nur durch einen Zersetungsprozeß, aus einer alten Ureinheit auseinandersfallend, entstanden wäre. Wie hätte dann Amon als Reichsgott im glänzendsten Kulte sich erhalten, im Gedächtnisse der die Tradition sestenagelnden Priester aber sast gänzlich verschwinden können? Dagegen bedarf die Thatsache gar keiner Erklärung, wenn wir uns an die gesschichtlichen Andeutungen halten.

Das Todenbuch ist zunächst für eine einzige Kultstätte bestimmt, und als diese erweist sich beutlich die des Bennu zu Anu zu einer Zeit, da dieses noch kein Recht hatte, Heliopols, die Sonnensstadt, zu heißen, denn der Fetisch des Bennu ist ein Bogel. Bon hier aus zieht dann das Buch eine Kultstätte nach der anderen in sein Bereich, indem der gemeinsame Osirischarakter allen Gottheiten die Bermittlung erleichtert; diesen Kulten der Riederung gegenüber aber ist der oberägyptische Amon ein Emporkömmling, der zunächst als Dynastiegott auch gar keine volksthümlich berühmte Kultstätte besitzt — daher zieht ihn das Todtenbuch noch lange nicht in Betracht, und auch als Amon sast alle alten Götter überflügelt, halten sich die Abschreiber sieber an alte Muster.

Biel älter und von Anfang an umfassenber bürste ber Brauch gewesen sein, die Berstorbenen aus dem Rachen der Dämonen der Wüste und des Fremdlandes zu retten, indem man ihre Zugehörigkeit zum jeweiligen Kultbunde ägyptischer Götter durch irgend eine einsache Marke bezeichnete. Dazu sank auch nachmals wieder das Todtenbuch herab. Sigentlich wäre ja auch das schon unnötzig gewesen, da die Beschneidung ein anhastendes Zeichen dieser Angehörigkeit war. Aber es liegt überall im Gange der Entwicklung, daß sich parallel stehende Bräuche besselben Sinnes verbinden und häusen.

Da aber jene Marken, hierin von dem bezeichneten Brauche sehr verschieden, einen fetischhaften Charakter haben, so ist es nöthig, über den ägyptischen Fetischismus im Allgemeinen noch etwas vorauszuschicken. Das eigentliche Urheiligthum, der älteste Fetisch, sofern es sich

um Zustände einer einigermaßen gehobenen Kultur handelt, ist hier ber conservirte Körper, die Mumie, das eine der Bilder des Menschen. Ihr nächstes, sie zunächst einschließendes Wohnhaus bildet ein Schrein: den "Schrein des Lebenden", d. h. des zum Seelenleben Wiedererwerkten, nennt ihn der Aegypter. Dieser theilt die Heiligkeit und Fetischaftigkeit mit der Mumie selbst, er ist nach älterer Anschauung die Normalwohnung des Geistes. Als Mumienkasten verwandelt sich der Schrein in ein aufrecht stehendes Schnisdild, das als solches nicht nur eine Abbildung, sondern die Wohnung des "Lebenden" ist. Wir werden noch oft Gelegenheit haben, zu zeigen, daß der Aegypter mit dem Worte "Bild" die sen Begriff verbindet. Die äußere Nachahnung der Körpersorm ist dabei ganz unwesentlich.

Ein vielgebachtes Behitel bes Schreines ist das Schiff, die Barke. Bei dem reichen Wassernetze Unterägyptens war wohl bei den meisten Bestattungen ein Anlaß zum Gebrauche der Barke gegeben. Sie wurde so sehr das Normale, daß wir sie auch auf dem trockenen Lande fortbewegt sehen. Dadurch ist denn auch die "Gottesbarke" typisch geworden, und wie wir anderwärts den Sonnenfetisch mit der älteren Malsäule zur "Sonnensäule" sich verbinden sehen, so begegnet uns hier seiner Zeit auch eine "Sonnenbarke."

Wie es des Agypters Wunsch war, unter die "angesehenen Manen" eingereiht, <sup>1</sup>) also zu den eigentlichen Anitos gezählt oder, wie der Altheberäer gesagt hätte, zu den "Lätern gesammelt zu werden", so wünschter, wenn ihm ein häuslicher Spezialkult mit entsprechender Opulenz nicht gesichert schien, sehnlichst, daß auch seine Mumie in die Gesellschaft der Mumien eines größeren Kultortes komme. Diesen Bunsch sprach schon das Todtenbuch aus. Bermögende Aegypter späterer Zeit pslegten testamentarisch die Verfügung zu hinterlassen, ihre Mumien in Abydos, als dem Hauptorte des (großen) Osiris beizusetzen, damit sie in der Rähe dieses Gottes wären. <sup>2</sup>) Ueder die Orientirung der Mumien in ihren Gradkammern giebt Lepsius in seinen "ältesten Texten" (22) Genaueres an; als Seelenland blieb damit immer noch das "Westland" in der Borstellung.

Wie immer auch die Mumie aufbewahrt sein mochte, im Hause ober in eigener Grabstätte ober am gemeinsamen Kultorte, immer galt

<sup>1)</sup> Tobtenbuch Cap. 15.

<sup>8)</sup> Lauth a. a. D. 62.

sie als ein Gott im Fetischlörper. Daher rührt die außerordentliche Hochschung berselben. Wie weit diese ging, deutet uns (nach Herodot) eine Gesetzesversügung König Amenemhas III. (12. Opnastie) an, welcher, um das Kreditwesen zu erweitern, die Erlaudniß gab, auf die Mumien Hoppothekenschulden auszunehmen. Nach ägyptischer Auffassung konnte der Gläudiger nach keinem sichereren Pfande greisen. Mit dem Geiste würde alles Glück die Familie verlassen haben.

Die Fremben, welche zuerst Aegypten bewundern lernten, fanden eine fo vollendete Bautunft und Technit vor, daß sie fich um die jebenfalls ärmlichen Zeugen einer älteren Kulturperiobe baneben nicht kummerten. Es wird uns also schwer, festzustellen, daß auch in biefer hinsicht, was die Einrichtung eines Kultplates mit seiner Umbegung und seinem Malzeichen betrifft, die Aegypter wieder nur die Gine große Heerstraße ber Menschheit gegangen seien — allerbings unendlich viele Tagereisen weiter. Je großartiger bie Spuren einer jungeren, an sich allerbings nun schon febr weit jurudliegenden Zeit find, besto vollständiger find die Zeichen urältester Zeit verschwunden. Aber einige wenige Spuren genügen boch, uns im allgemeinen auf die Fährte zu bringen. Ob es blok mit der Lautung zusammenhängt, daß hieroglyphisch bie Bezeichnung für "heilig" und "Gott" als ein aufrechtstehender Stab mit einem Fähnlein sich barstellt, weiß ich nicht. Aber bieser burch ein wehendes Anhängsel gekennzeichnete Stab erinnert boch fehr an jenes einfache über die ganze Welt verbreitete Malzeichen, bas einen Plat als gottgeweiht, als beilig kennbar macht, ober was im Grunde baffelbe ift, an jenen priesterlichen "Stab bes Berbotes," burch welchen ein Gegenstand unter Quirilles gestellt ober tabuirt wirb. Die hieroglyphe für "Cher=nuter," bie "Unterwelt", zeigt bie Form eines oben abgeflachten Hügels, auf bem fich berfelbe Stab erhebt. Stande biefer Stab wirklich in Beziehung zum Begriffe "heilig," so sehen wir in ihm auch in Aegypten wieder die nächste Stufe bes Fetisches.

Der aufgerichtete Stein, die Steinfäule, findet sich als solcher viel zweiselloser bezeugt. Eine der angesehensten älteren Kultstätten ist das oftgenannte biblische On. Nach dem zur Zeit griechischer Bekanntsschaft hier geübten Sonnenkulte nannten es die Griechen Heliopolis. Aber Name und Geschichte dieser Stadt beuten auf eine einsachere Form des Kultobjektes daselbst. Der ägyptische Name ist Anu und

bieses heißt einfach "bie Spitstäule." 1) Die Stätte von On war also einmal eine durch die steinerne Säule gekennzeichnete Begrähnisstätte, und an diese schmiegten sich wie überall allmählich die Wohnungen der seßhaft werdenden Menschen. So wird auch der ägyptische Name Pi das eine Mal als Tempel, das andere Mal als Stadt übersetzt; es ist eben die Malstätte, die Stätte überhaupt.

Einen Hauptgott baselbst lernten wir schon in Bennu kennen, bessen Name zugleich einen bestimmten Bogel bebeutet. Indes ist der Gau von Anu wohl schon in ältester Zeit ein combinirter gewesen; er umfaßte dann auch mehrere Hauptkulte. Ein Hauptgott dieser Kultsstätte war von altersher auch Tum (ober Atum). Dieser Gott aber besaß, wie die Inschrift der Pianchi=Stele bezeugte, daselbst eine "Benden-Kammer" oder ein "Hauß Benden." Brugsch<sup>2</sup>) nennt dieses Benden schlechtweg eine Pyramide. Dieses Wort "Benden" tritt<sup>3</sup>) auch in der Bariante "Belbel" auf und ist durch Deutbilder begleitet, welche spize Dreiecke, "manchmal einen pyramidenartigen, manchmal einen obeliskenartigen Thurm" darstellen. Das nahe Babylon — ägyptisch Belbel — hat also wohl wie Anu den Namen von einem solchen Kultwahrzeichen.

Da es nun, wie jene Inschrift feststellt, im Innern bes Benben zu Anu einen Raum gab, in welchem die Gottheit wohnt, so sehen wir also zu Anu neben der Steinsäule, auf welche der Name der Stadt zurückweist, auch eines jener uns vielsach bekannten Pyramidengräber vor uns. Daß bessen eigentlicher Herr Tum war, sagt eine Inschrift deutlich: "Tum, der Herr vom Doppellande Anu, der große Gott, der Mittelpunkt des Hauses Benben." Jene erst erswähnte Inschrift berichtet: "Der König (Pianchi) bestieg in Anu die Stiege zur großen Thür,") um zu sch auen den Sonnengott Ra in Benben; er allein stand da, schob den Riegel zurück, öffnete die Thürsstügel und erblickte seinen Bater Ra im Hause Benben, den heiligen, serner die Barke Maad des Ra und die Sekti-Barke des Tum."

Lassen wir nun zunächst Ra aus bem Spiele; was kann noch, beutlicher sein? Tum, ber ältere und eigentliche Gott bes Plates, hat hier seine Barke, b. h. seinen Schrein in einer Grabkammer,

<sup>1)</sup> Brugsch a. a. D. 122.

<sup>\*)</sup> Rach Lauth a. a. D. 96.

<sup>\*) %.</sup> a. D. 123.

<sup>4)</sup> Rach Lauth "Fenfter".

über welcher sich ein Spithügel, eine Pyramide erhebt. Die Grabtammer ist mit einer Thur verschloffen und durch eine Treppe zu erreichen; ein König — späterer Zeit — unternimmt das unerhörte Wagniß, die Götter in ihrem Sitze sehen zu wollen, während sonst nur Priester in dieses Heiligste Zutritt haben, und er sieht sie daselbst, beziehungsweise zwei Schreine als ihre Sitze.

Der zweite Schrein aber, berjenige, um welchen es bem Könige, einem Sonnen fohne, vorzugsweise ju thun ift, ift ber bes Sonnengottes Ra. Wenn man die alten Aegypter nicht bes Berstandes baar erklären will, so tann man boch nicht annehmen, sie hatten hier ein Grab für die Sonne gebaut, und in biefes Sonnengrab hatte fich bann etwa ein Tum als Mumie in seinem Schreine eingebrängt. Auch weist ja die Tradition gang entschieden dem Tum bieses Grabmal zu. Da ift benn nichts natürlicher, als daß hier in eine alte an eine Grabpyramide angeschloffene Rultstätte ber Gott eines hier zur Berrschaft gelangten Rönigsgeschlechtes eingebrungen ift und ben alten Gott beiseite geschoben, beziehungsweise, wie uns bas in Amerika begegnete, mit fich vereinigt hat. Roch stehen im heiligthume jene zwei gesonberten Schreine, aber in ber Mythologie vollzog fich bie Vereinigung zu einem Tum=Ra. Tum wurde baburch felbst ein Gott ber Sonne, und die neuere Mythologie glaubt den Kern zu erfassen, wenn sie fagt, daß Tum "eine bloße Ericheinungsform bes Sonnengottes Ra" sei. Das ist Phrase. Ober wie sollen bann die Aegypter auf ben Gebanken gekommen sein, für je eine "Erscheinungsform" ber Sonne je einen Leichenkaften in einem Grabe aufgeftellt zu haben ?

Wie aber Ra trot seiner Sonnenwürde dazu kam, ist viel leichter erklärbar. Daß einmal in Anu ein Herrschaftssitz war, werden wir noch bewiesen sehen. Wie aber gerade erobernde Herrschergeschlechter dem Sonnensetisch nicht ohne eine gewisse Anmaßung sich zuwandten, das hat uns die Geschichte nun schon an vielen Eden und Enden gezeigt. Wir haben also ein Recht, auch diesen Ra, den noch die späteren Könige als ihren Ahn betrachteten, als einen in den Sonnensetisch erhobenen Dynastengott zu bezeichnen. Ra war, wie wir schon erwähnten, nicht von Anfang an der Rame der Sonne; ja Ra und Aten blieben sogar noch lange unterscheibare Bezeichnungen für den Geist und den sichtbaren Körper der Sonne. Mit Bezug auf einen eingemeißelten

Hommus fagt Lauth: 1) "Ra bebeutet aber in erfter Linie ber Schopfer (wörtlich): "Macher — Sein") und erft in ber vierten Anrufung bes 75 theiligen Hymnus wird er als Aten ober Discus angerufen." Die Sache wird noch unzweifelhafter, ba Ra nachweislich nicht einmal feit jeher ben Fetisch ber Sonne besaß, vielmehr ben bes Katers. Horavollon erwähnt noch ein Katerbild bes Ra zu Heliopolis, und im Tobtenbuche 2) spricht bie Seele als Ra: "ich bin ber Kater, jener große, welcher an dem Teiche — eine Terebinthe an einer Seite in ber Stadt Anu." Der Commentar bazu fagt in ben folgenben Rolumnen ausbrücklich, daß biefer Rater ber Ra sei; aber schon so wenig kennen biefe Priefter bie alte Borftellungsweise bes Bolkes, bag der Commentirende die Erklärung in irgend einer Handlung bes Gottes suchen zu müssen glaubt, und indem er keine passendere weiß, bunkel und tieffinnig hinzufügt: "gemäß jenem, was er gethan, entstand fein Name als bes Raters." Wie leicht konnte fich nun wieber ein jüngerer Commentator versucht fühlen, zur Ergänzung eine wirklich paffendere Geschichte einzufügen — es bleibt ja gar nicht so viel Wahl unter bem, mas Einer ,als Rater" thun konnte. So find mir mieber jener Mythenbilbung auf ber Spur, die für nichts weniger jum Zeugnisse herangezogen werben fann, als für die altesten Gottesvorstellungen des Volkes. Die griechische Mythologie wimmelt von Mythen, welche nichts anderes find, als versuchte Antworten auf folche "Raterfragen."

Die Bereinigung von Ra und Tum, des Dynastengottes mit dem des Gausultes mußte den Priestern auch nach einer anderen Richtung hin eine Räthsellösung ausdrängen. Ist ihnen beiden der Sonnensetisch beigelegt, so konnte vielleicht schon die Lage ihrer Schreine im Gradztempel zu der Unterscheidung einer "Sonne" im Westen und einer solchen im Osten sühren. Burde so Tum die "westliche Sonne", was hinderte dann, ihn die "Abendsonne" zu nennen? Diese Zurechtlegung bestand wirklich, ob sie aber auch an jener Orientirung zu Anu ihren Anlaß genommen hatte, will ich nicht behaupten; ich hebe nur die Möglichseit hervor, und die Uebereinstimmung der Umstände. Es ist sein Grund anzunehmen, daß gerade im Benden zu Anu die Orientirung eine andere gewesen sei, als sonst in Altägypten üblich war:

ŵ.

<sup>1)</sup> a. a. D. 68.

<sup>2)</sup> Cap. XVII., Col. 44; Uebersetung Lauths, a. a. D. 28.

im Besten die Grabstelle, im Osten die Thür. Sah also König Pianchi von der Thür aus zuerst seinen Ra, und hinter ihm Tum, so war dem Standpunkte nach dieser der westliche, jener der öftliche; zugleich giebt diese Anordnung aber auch den Fingerzeig, daß Tum der ursprüngliche Insasse, Ra der Eindringling war.

Aber auch Horus hatte seinen Kult zu Anu-Heliopolis. Insosern bieser Horus insbesondere als Horm achu (Har-m-achu) bezeichnet wird, kann er am wenigsten von allem Ansange an als Sonnengott gedacht worden sein. Mag man auch den Ramen mit Horus im Horizonte übersetzen, so bleibt doch unleugdar, daß die Aegypter mit diesem als "Horizont" wiedergegebenen Ramen das Grab bezeichneten. 1) So sagt die Inschrift von dem verstorbenen Könige Recht-Sethos: "Rach diesen Thaten ging er zur Ruhe ein in das Horizont gedäude", und auch Lauth 2) erklärt das, wie es gar nicht anders verstanden werden kann, als das Grab. Warum soll nun Horus, "im Horizonte" daneben etwas anderes sein, als der Gott "auf der Malstätte", im Grade? Indem aber durch das Herrschergeschlecht zu Anu daselbst der uranische Kult eingeführt worden war, erhoben sich, wie sehr nahe liegt, auch die Gaukulte zu demselben, und so wurde auch Har-m-achu trot der ausgesprochenen Grabbeziehung ein Sonnengott.

Rur von dem alten Todtengotte Bennu wird solches nicht erwähnt; er ist vielmehr ausdrücklich als der Vertreter des Osiris an dieser Kultstätte, also als der Volksgott der Grabstätte bezeichnet. Nun dürfte wohl auch einiges Licht auf die Bezeichnung Anus als des "Doppellandes" sallen. Gehört Bennu dem gemeinen Todtenkulte an, ist aber der Eindringling Ra des Dynastengeschlechtes, das hier seine Herrschaft aufrichtete, so bleiben noch Tum und Hormachu als Repräsentanten eines Doppelgaus zurück; der Doppelstult dürste daher eine frühe Combination zweier Stämme anzeigen; von allen Göttern berselben aber stiegen nur die beiden Repräsentanten des öffentzlich en Kultes zum Sonnensetische empor, indem sie dem Gotte des Dynastenhauses solgten. So nehmen nun Tum und Horus den Ra in die Mitte und die angebahnte Erklärung behalf sich mit einer Abends, Morgens und Mittagssonne.

<sup>1)</sup> Brugich a. a. D. 619.

<sup>2)</sup> a. a. D. 350.

Es ift nicht gewagt anzunehmen, daß sich dieser Prozeß, dieser Uebergang zum Sonnensetische, unter allen Kultstätten Aegyptens zuerst in Anu vollzogen, wie denn auch allen Spuren nach hier die erste größere Herschaft begründet wurde. Darum wohl erhielt mit Recht gerade diese Kultstätte die auszeichnende Benennung der "Sonnenstadt." Als von da die Herschaft auf andere Städte überging, war die Borstellung schon geschaffen, und es verdand sich fortan mit jeder regierenden Gottheit der Begriff des Sonnensetisches, und selbst andere konnten dem Beispiele der älteren Kultstätte solgen. So trat neben Tum-Ra zu Memphis ein Ptah-Ra, zu Theben ein Amon-Ra; auch Tom zu Pi-tom ("Stadt des Tom") wurde ein Tom-Ra, und selbst Ofiris da, wo er als Gauvorstand der Herrscher war. Wie viel Stoff zu mythologischen Erklärungen!

Der mit Benben (Belbel) bezeichnete Grabmalbau ist aber, wie ja auch Babylon bavon den Namen führt, keineswegs eine Spezialität von Anu. Auch im "Tempel" des Chonsu zu Theben stand ein Belbel, ebenso in dem jüngeren Tempelbau zu Tell-el-Amarna, und Ramessu III. baute zu Medinet-Abu ein "Haus Belbel zu Ehren dessen, der ihn erschaffen." das sich schon hiemit jene Beziehung von Grab und Tempel ergiebt, die wir in Amerika und in den Südseeländern consstatirten, bedarf kaum noch des Beweises.

Es ist nur mit bem Kulte auch die Erinnerung verschwunden, daß die Pyramiden wohl Gräber, aber eben beshalb und eben so gut auch Tempel waren, denn auch jedes Privatgrab war für die Betreffenden ein Tempel, und als man in späterer Zeit die Formen glänzenderer menschlicher Wohnungen auf die Grabstätten übertragen konnte, bauten sich auch Privatleute für ihr späteres Seelenleben Gebäude, die man Gräber und Tempel zugleich nennen muß und nannte.

In der Wohnung einer bereits anerkannten, durch Kult ausgezeichneten Gottheit Unterkunft zu finden, oder eine höhere Gottheit in die Geisteswohnung als beschützende Mitbewohnerin einzuladen, war ja ziemlich verbreitete Sitte, aber keineswegs absolut erforderlich und nothewendig. So baute in historischer Zeit der Baumeister, welcher die "Memnonssäule" aufgestellt hatte, Amenhotep, Sohn des Hapu, für sich selbst, d. h. als Seelenwohnung, hinter dem Amonstempel

<sup>1)</sup> Lauth a. a. D. 96.

einen "Ha-Ral", "Tempel zu Kat" genannten Tempel, und der König Amenhotep III. nahm ihn in seinen Schutz. Wahrscheinlich war es die äußere Ansehnlichkeit dieses Grabtempels und die Erscheinung des reich dotirten Kultes daselbst, welche diese Stelle nachmals zu einem Wallfahrtsorte machten, an welchem die späteren Thedaner wirklich die dort wohnende Seele des großen Baumeisters als einen "Gott der Weisheit" verehrten — ein von Brugsch i) wohlbezeugtes Beispiel von ganz nachtem Euhemerismus, wenn man übrigens den Kult der "Seele" so nennen will. Aber auch solcher "Guhemerismus" reicht für die Erklärung der Kultvorstellungen im Allgemeinen nicht aus. Erst als die Ptolemäer eine Restaurirung dieses Grab-Tempels vornahmen, weihten sie ihn Amon und Hathor.

Auch in ben Bezeichnungen ber wesentlichsten einzelnen Theile wird zwischen Tempel und Grab kein Unterschied gemacht. Die Stelle, wo der "Schrein" steht, ist das Allerheiligste, im Grabe so gut wie im Tempel. So daute Ramessu II. laut einer Inschrift in Abydos "das Allerheiligste für seinen Bater" und richtete auf, was zerfallen in der Todtenstadt und im Tempel seines Baters, der unter den Berstorbenen weilt. 2)

## 7. Aegyptische Chierfetische, Toteme und Quirilles.

Was uns Herobot in seiner "Euterpe" über ägyptischen Thiersfetischismus berichtete, bas kann er nur aus der besten Quelle gesschöpft, beziehungsweise eigener Wahrnehmung entnommen haben, so wenig auch selbst Aegyptologen von Fach unbedingt zustimmen mögen. Sie legen der so vernehmlich redenden Sprache der Bilder, welche uns die allerdings ältere, ja im Veralten begriffene Stuse so treu erhalten haben, einen zu geringen Werth bei, wenn sie in allem nur vereins barte Zeichen und Symbole sehen zu müssen glauben.

Auch Herobot hat, wiewohl sich auch seine Hellenen einen reichen Schat ähnlicher Rubimente bewahrt hatten, boch kein Verständniß mehr für die Sache, wie man aus dem Märchen sieht, das das Widderbild Amons erklären soll. Um so mehr muß man die Treue seines Berichtes schätzen. Rur in Ginem dürste er mitunter irren, daß er wahr-

<sup>1)</sup> a. a. D. 412.

<sup>\*)</sup> Brugich a. a. D. 486.

scheinlich einzelnen Thiersetischen eine zu universelle Geltung zuspricht, während in Wirklichkeit wohl alle, insofern sie einen öffentlichen Kult genossen, auf Gaue ober Gemeinden beschränkt sein mochten, wie er das auch wieder oft genug hervorhebt. Aber solche Verallgemeinerung mußte auch wieder ziemlich nahe liegen in einer Zeit, da das ganze Volk bereits unter einander gemischt war, Besatungen und Colonien auch die Kulte in buntester Weise durchschoffen haben.

Daß wir es auch in Aegypten keineswegs mit luftigen Symbolen und Zeichen, sondern mit ganz reellen Thierfetischen zu thun haben, das beweist Herodot, der von dem Zusammenhange keine Ahnung hat, durch das ganz zutreffende Verhältniß, in welches er immer das detreffende Fetischthier zu den Duizilles des Clans setz. Um bloß einem Symbole Ausdruck zu geden, enthält sich kein Mensch ledenslang eines trefflichen Nahrungsmittels, das ihm sonst gedoten ware. Auf der andern Seite stimmen aber Herodots Angaden durchschnittlich wenigstens ebenso genau mit den Thierköpfen und Thierattributen, welche gerade die betreffenden Clangottheiten führen, so daß unter den vernünstigen Schlüssen gar kein anderer übrig bleidt, als diese Thierattribute seien die Rudimente jener Thierfetische, unter denen auf einer früheren Stuse die betreffende Gottheit überhaupt dargestellt, in denen sie auf einer noch früheren verehrt wurde.

Der gemeine Fetisch ber Schlange ist im alten Aegypten wohl Herodot (II. 74) hat ihren Kult noch im Heiligthume des Amon zu Theben gesehen, und ein anderer lebte in Memphis noch im Tempel bes Ptah als Zoteffult fort. 1) Wenn Herobot bie Schlange bem Amon heilig nennt, fo bedeutet bas nichts anderes, als bag einft ber oberägyptische Amon im Schlangenfetische erschien. Unter biefem Fetischzeichen muffen einst ägyptische Rönige — ober Rönige auf ägnp= tischem Boben — ebe fie zu Sonnensöhnen aufstiegen, die Berrschaft erworben und geführt haben; ihre Familiengottheit muß einft, wie in Mejito, die Schlange, ber Uraus gemefen fein. Deshalb blieb fte als königlicher Schutgeist ein Zeichen königlicher Burbe. Immer noch erhebt fie fich über ber Stirn bes Königs. Sie verband sich mit ber Sonnenschelbe, bie in gleicher Eigenschaft über ben Sonnensöhnen schwebt.

<sup>1)</sup> Brugich a. a. D. 45.

Daß das Quixilles der Fische, d. h. das Verbot des Fischessens, wie Herodot (II. 37) angiebt und Plutarch 1) bestätigt, allen Priestersschaften Aegyptens auferlegt sein sollte, könnte zweiselhaft erscheinen; daß aber gewisse Fische, darunter der Aal, nicht gegessen werden durften, weil sie dem Nil heilig seien, könnte auch lediglich auf eine Tabuirung zu Gunsten des Gottes im Strome gedeutet werden.

Sabicht und Sperber (und mahrscheinlich auch Beier) und Ibis konnte Herobot (II, 65) wohl mit Recht als allgemein heilig geachtete Thiere bezeichnen, weil die betreffenden Gottheiten, als zu ben vornehmeren gehörig, ihren Rult über ganz Aegypten ausgebehnt hatten. Dennoch find auch fie von Lokalkulten ausgegangen und schließen fich immer noch an folche an. Montu verbindet einen Sperberkopf mit ber Sonnenscheibe, ber Schlange und zwei hohen Febern. also entweber als siegenber Sonnensohn bie Berrschaft eines Schlangenund Sperberkultes in sich aufgenommen, ober er ift von einer Stufe zur andern emporgestiegen. Auch der thebanische Chonsu ist ein Sperber, aber auch herr bes Monbfetisches. Auch Ra trägt ben Sperberkopf und barüber ben Diskus mit ber Schlange. Als Geier — mit ber "Geierhaube" — erscheint Amons Gemahlin Mut und Sathor, die außerbem auch bie Hörner ber Ruh und ben Diskus (bes Mondes?) mit der Schlange trägt. Isis gleicht ihr in allen Stücken, nur daß diesen Attributen noch die Hieroglyphe ihres Namens zugefügt ist. Auch eine Rat-toni als weibliche Sonne ist ebenso ausgestattet.

Der Geier und der Sperber für sich kommen gerade so wie der Schlangendiskus als Gottheit mit dem Lebenszeichen über dem Haupte des Königs schwebend vor, während wieder in anderen Darstellungen auch diese Fetischbilder zu einem einzigen combinirt sind als der geflügelte Schlangendiskus. Einen lebenden Sperber als Kultobjekt sah noch Strabo<sup>2</sup>) in Philä. Man ersetzte den Gestorbenen jeweilig durch einen neuen wieder, den man aus Aethiopien bezog.

Thot, ber burch bas Tobtenbuch zum göttlichen Priefter im Jenseits geworden ist, sonst aber auch seinen Gaukult hatte, ist in seiner ägyptischen Form Tehuti selbst ein Fetischname; er heißt ber

<sup>1)</sup> De Jside et Osiride, Rap. 7.

<sup>2)</sup> Casaubonus p. 818.

Ibis, und in der That trägt sein Bild den Kopf dieses Bogels, außerdem zeitweilig den Mondsetisch. Habicht und Ibis sollen nach Herodot (II. 65) im ganzen Lande so respektirt worden sein, daß auf der auch nur unbeabsichtigten Tödtung eines solchen Thieres die Todessstrafe stand. Gestordene Idisse habe man zur Beisetzung nach Hermopolis geschickt. Diese Angabe entspricht ganz vorzüglich der wirklich durch das Todtenbuch erfolgten Verbreitung der Thotverehrung durch das ganze Land, und der ganz allgemeinen Geltung des Urmutterkultes der Iss-Hathor, bezüglich des Sperbers oder Geiers.

Ob Herobot auch der Kate mit Recht eine so allgemeine Berbreitung als Fetisch zuschreibt, mag zweiselhafter sein. Der Ra-Rult wenigstens hat seine allgemeine Berbreitung wohl nicht schon mit dem Raten-, sondern erst mit dem Sonnensetisch genommen. Zutreffend aber bringt er wieder den Katenkult mit Bubast in Berbindung, indem er daselbst ihren Hauptbegräbnisplat angiebt; in der That wird auch die Göttin Bast als Katensetisch dargestellt. Wenn wirklich die Kate zuerst in Aegypten gezüchtet und zum Hausthiere gezähmt wurde, so hat zweisellos ein solcher Kult seinen wesentlichsten Antheil daran.

Wie Thot, so ift auch Sebak (ober Sebek) einer ber Götter, welche überhaupt nur mit bem Fetischnamen bezeichnet murben. Er ist bem Leibe nach und heißt auch bas "Rrofobil." Er gebort ber fetischen Gaugruppe an. Seine Verehrung blieb, abgesehen von der Annexion burch Ra, immer ein Lokalkult und in bem größten Theile Aegyptens haßte man ein so unangenehmes Thier — man haßte aber auch zeitweilig überhaupt die setischen Götter. Dagegen blühte sein Rult im Bau bes Mörissee's und hatte seinen Mittelpunkt in Bi=Sebek (Krofodilopolis), wirklich einer "Malftätte bes Krofodils." Hier wurde stets ein Exemplar als eigentlicher lebender Ketisch gehalten und gepflegt, und insbesondere die Ronige ber am ölften Dynastie erwiesen biefem Rulte so viel Aufmerksamteit, daß fie ber ganzen Sippe Sebets Beilig= thumer grundeten und Spigfaulen festen. 1) Wenn Strabo bier noch perfonlich das Thier felbst und eine Briefterschaft beffelben antraf, so find bamit wohl bie Bilbfaulen bes Sebet, ber als ein König mit Krofobilstopf erscheint, unzweideutig erklärt. Ebenso klar aber ist es uns nach bem Vorangegangenen auch, was die Redensart

<sup>1)</sup> Brugich a. a. D. 161; Strabo p. 811 f.; Herodot II., 68 f.

440 III. At-Aegypten. 7. Aegyptische Thiersetische, Toteme und Quigilles.

bebeuten kann, Sebek sei eine Form, eine "Erscheinung" bes Ra, ober sogar nur ein Rame beffelben.

Ebenso scheint Anubis, im Mythus eine Barallessigur zu Hor, einer ber "Söhne" beim Tobtenkult, zugleich aber auch im feindlichen, setisch en Gegensatze zu Hor stehend, ursprünglich ein Fetischname gewesen zu sein, indem der Schakal, dessen Kopf er trägt, Anupu hieß. Auch dieser Schakal gehört der setischen Gruppe von Mittel-Negypten an, in der überhaupt der Thiersetischismus Gau für Gau in den Bordergrund tritt. Aus dem Mythus ergiebt sich ganz deutlich, daß "der Schakal" ein Doppelgänger des Horus dei einem nur halbeiwilisten Wüsten stamme war, der lange Zeit den Negyptern seindlich, endlich in deren Herrschaftsbereich eingefügt wurde.

Eine ihm in jeder hinsicht gang verwandte, im Mythus mit ihm oft selbst verwechselte Figur ist Set, mit bessen Ramen wir diese in der Geschichte Aegyptens noch keineswegs richtig gewürdigte Gruppe zu bezeichnen haben. Die griechische Uebersetung burch Typhon und die Erklärung als Sturm hat die Augen der Forscher wirklich mit Sand aefüllt. Das setische Thier ist schwer bestimmbar, am ehesten aber boch auch eine Art Schafal, boch mit beutlich geftutten Ohren. Es ift nichts als eine gang ungestütte Hypothese, wenn ich mir bie Bermuthung erlaube, ob nicht bieses Zeichen auf die Sitte hindeute, ben Rultbund im Set-Clan burch Befchneiben ber Ohrläppchen zu mar-Die Rultbundmarke an den Ohren anzubringen ift wenigstens burchaus nichts Unerhörtes; fie murbe aber immerhin unterscheibend gewesen sein. Wenn Set mitunter ber Gott bes "Süblandes" genannt wird, fo kann diese Bezeichnung natürlich nur aus ber Zeit herrühren, da das geeinigte Niederland, sei's unter der Borherrschaft von Ann ober Memphis noch im feindlichen Gegenfate zu bem Gaubunde von Mitteläanpten stand, in welchem Set offenbar die Kührerrolle batte - Für Büftenvölker ift allerbings gerabe ber Schakal ein fo nos turgemäßer Fetisch, wie für ben Insulaner ber Sai, ben Malaien bei 31 Raiman; aber auch die vorgenannten Thiere sind zumeist Leichenvertilaet Das Rilpferd, welches im Tobtenbuche nur als ber

"Berschlinger", ber Feind schlechtweg fungirt, erwähnt Herodot (II. 71) als nur in einer einzigen Grenzgegend verehrt, was wiederus in uber ihm zugewiesenen Rolle aufs beste paßt. Löwen köpfig is Societ, eine Göttin zu Memphis, und daß einst Seb, ber nachmaß kar

allerbings als "Bater Erbe" gefaßt wurde, boch ursprünglich einmal im Fetische bes Gänserichs seinen Sitz nahm, ist wenigstens nicht ganz abzuweisen. Denn wird er auch nicht selbst gänseköpfig dargestellt, und sollte auch die Gans über seinem Kopfe nur die Hieroglyphe seines Namens sein, der nur zufällig zugleich auch Ganser hieße, so können doch die Aegypter selbst nicht immer dieser Meinung gewesen sein; wie würden sonst seine Berehrer das Schmeichelwort "großer Gackerer" erfunden haben! 1)

Ein bei einigen Lokalkulten wiederkehrender Fetisch ift der Stier, boch nicht jeder bestedige seiner Gattung, sondern nur je ein durch ganz bestimmte Merkmale ausgezeichnetes Individuum, dessen jeweilige Auffindung als eine "Erscheinung" des Gottes bezeichnet wurde.") Zu dieser weisen Beschränkung, die Ibis und Sperber gegenüber nicht nöthig war, mußte ein Viehzucht treibendes Volk jene praktische Bezückstigung sühren, auf die wir schon wiederholt stießen. Wäre zum Beispiel im memphischen Gau die Seele allgemein im Stiere einzekehrt, wie in Bubast in die Rate, so wäre der Stier überhaupt tabu geworden, und die Konsequenz wäre gewesen, daß die Menschen die Fleischnahrung hätten wesentlich beschränken müssen. Kennzeichnetzich aber in der Gattung ein Fetischindividuum durch besondere Male, so war konsequent nur darauf zu achten, daß nicht ein solches geschlachtet werde, alle übrigen blieden dem praktischen Bedürfnisse erhalten.

In biesem Sinne berichtet Herobot (II. 38) wieder durchaus Glaubliches, so bald man nur seine Erzählung auf die Gaue der betreffenden Lokalkulte einschränkt. Er giebt an (III. 28), die Hauptfarbe des eigentlichen Fetischstieres sei schwarz gewesen, auf der Junge hätte er ein Käferzeichen und im Schwanze Doppelhaare gehabt. Nun erzählt er, die Priester (natürlich in den betreffenden Kultgebieten) untersuchten jeden Stier, ob er auch nur ein einziges schwarzes Haar habe, zogen ihm die Zunge aus, ob sie frei von bestimmten Zeichen sei, und betrachteten insbesondere die Haare des Schwanzes; dann aber, wenn sie den Stier von allen diesen Dingen rein besanden, wickelten sie Byblus um die Hörner und siegelten ihn mit Siegelerde und ihrem Fingerringe sest. Ein Stier aber, der dieses Siegel nicht

3) Herodot III. 27.

<sup>1)</sup> Le Bage Renouf a. a. D. 104.

<sup>3)</sup> Siehe oben S. 176.

trage, dürfe bei Todesstrase nicht geschlachtet werden. Dieser ganze Borgang ist durchaus glaubwürdig und eine ganz verständige Bermittlung der Kultrücksichten mit den praktischen. Nur die sich irgendwie verrathende Berwandtschaft mit dem Fetischstiere ist tabuirt; deschalb tritt von Seiten der Priester eine Art Thierschau ein, um diesenigen Thiere zu markiren, welche außer das Tabu sallen. Nach der einen Richtung hin muß der Ersolg wohl der gewesen sein, daß es in den betressenen Gauen kein schwarzes und schwarzscheckiges Vieh mehr gab. So griff der Kult auch als Zuchtwahl ein.

Den berühmten Fetischstier zu Demphis, ben Apis (griechisch Epaphos) sah Strabo selbst (p. 807). Schwarz und an bestimmten Stellen weiß gefleckt, wohnte bas Thier, von Brieftern bedient, in einer Tempelhalle, in welche man von außen durch ein Zellenfenster hineinsehen Bu bestimmten Stunden aber murbe er, insbesondere ben Fremben zu lieb, in einen Hof gelaffen; an biefen ftieß eine Belle für bie jeweilige Apis-Mutter. — Wie die Sonnenscheibe fehr viele Gottheiten hat aufnehmen müssen, die ursprünglich individuell in isolirten Bolksvorstellungen existirten, nachmals aber burch ben gemeinsamen Fetisch in Kombination traten, genau so ist es bem Apis ergangen. Dag ber Stier an fich keine Gottheit, sonbern nur bie Behaufung einer solchen sei, ist dem Aeanpter immer klar geblieben, und auch den Griechen ift noch ein Restchen bes Berständnisses geblieben, wenn sie nach ber Individualität ber Gottheit des Apis fragen. Sie beruhigten sich bei ber Antwort, daß sie Ofiris sei. Unmöglich mar die Ant= wort nicht; ein Ofiris mußte es immer sein, gleichviel, ob ber Aegypter babei noch eine bestimmte Individualität in Erinnerung hatte ober nicht.

Indes ift Apis selbst schon nicht mehr der Fetischname, so sehr er auch mit diesem Anspruche auftritt; er bezeichnet vielmehr schon eine, vielleicht die älteste Einfüllung einer Gottindividualität. Aber dieser ältere Gott, ägyptisch Hapi, kann selbst wohl einen Fetischnamen führen. Darauf deutet die Bezeichnung des Apisstieres als des "Hapi=anch", des "lebenden Apis", 1) welche zur Voraussezung hat, daß es auch noch einen andern, leblosen Fetisch desselben Geistes gegeben haben müsse. Dieser Hapi ist aber kein anderer als der Stromsetisch des

<sup>1)</sup> Lauth a. a. D. 494.

Ril. Indem Apis dieselbe Kultstätte mit Ptah, dem Hauptgotte von Memphis theilte, ist die mythologische Einordnung desselben als Sohn des Ptah leicht zu verstehen.

Daß ein und berselbe Kultort neben ber Menge von Geistern verschollenen Angebenkens zugleich auch mehrere von fortlebenbem Kulte umfaßte, ohne bag biefe bem großen Gotte gleichstanden, ift burch bie Art, wie die Entstehung solcher Stätten gebacht werden muß, leicht zu begreifen. Der große Gott wird wie jum Sausberrn, um ben fich bie übrigen in erbichteten Abhängigkeitsverhältniffen gruppiren. So beherbergte ber "Tempel bes Ptah", bes großen Gottes, ber als Stadtbegründer und Baumeister immer noch ohne andern Fetisch als in feiner schlichten Mumienform erscheint, außer bem Apis noch bie Schlange Botef; und außerbem gab es in Memphis Afazien, Maulbeer: und Pfirfichbäume als Fetischbäume — verwandt wohl der Terebinthe des Ra zu Anu. Neben Apis also hat Ptah noch einen Cohn Nofer-atum, ben fpateren 3-m-hotep ober Aeskulap ber Auch dieser wird als Inwohner des Apis bezeichnet. 1) Nach Oberägypten reicht dieser spezifisch unterägyptische Kult nicht. Das spricht fich in der Thatsache aus, daß der Stier immer nur in ben Gauen Unterägyptens gesucht wird. 2) hier aber erhielt er fich unbeschabet ber Thatsache, daß nachmals oberägyptische Götter (Amon) mit ben Königsgeschlechtern die herrschenden geworden find.

In späterer Zeit, als ein Königssohn aus der oberägyptischen Dynastie als Oberpriester des Ptah den versallenden Apiskult wieder emporhob, begegnen wir der Auffassung, daß Ptah selbst, und zwar wieder in der Verbindung Ptah-Sokari, jener Osiris sei, der in dem Apisstiere seinen Sit habe. Wenn in einer Urkunde dieses Prinzen die Apisstiere die "lebenden Bilder des Ptah-Sokari" genannt werden, so ist das nur die ganz genau zutressende Kennzeichnung derselben als lebender Fetisch im Gegensatze zu dem ruhenden, d. i. der Barke und der Rumie, dieses Gottes. Es ist merkwürdig, daß auch gerade dieser "Baumeister" in einer so euhemeristischen Weise austritt.

Wir hatten also auch im Saufe bes Ptah ein "ruhendes" und ein "lebendes" Bilb beffelben einft machtig herrschenden Gottes. Be-

<sup>1)</sup> Brugich a. a. C. 674.

<sup>\*)</sup> Brugich a. a. C. 562.

<sup>2)</sup> Ebend. 74.

fteht nun wirklich ein Gegensat in ben beiben Angaben, daß Apis einmal ber Sohn und einmal bas lebenbe Bilb bes Btah fei? -Rebenfalls nicht. Erinnern wir uns bes Sinnes, in welchem ber Inta ein Sohn besjenigen Geiftes war, ber in ihm wohnte und regierte. Er war fein Sohn als berjenige Leib, ben fich ber Beist zu seiner Bewohnung geschaffen hatte, wie der Bater der Schöpfer des Sohnes ist. Ganz in bemfelben Berhältnisse steht ber ägyptische König zu seiner Dynastengottheit. "Sohn" und "Bild" wechseln wie Synonyme in dem Ausbruck für diefes Verhältniß. Der König heißt einmal ber Sohn bes Amon ober Ra, bas andere Mal beffen "lebenbes Ebenso kann also auch der Apis "Sohn" und "Bild" bes Pfah zugleich sein. Plutarch 1) faßt nicht bloß ben "Osiris" im Apis als die Individualität des "großen" Ofiris, sondern spricht auch noch von einer besonderen Seele besselben; bennoch schwebt ihm noch ein richtiger Gebanke vor, wenn er ben Stier "bas Bilb ber Seele bes Dfiris" nennt.

Aber der Apis kann auch noch in einem andern, man möchte sagen in einem trivialeren Sinne nach Analogie ein Osiris werden — wenn er stirbt. So wie jeder männliche Mensch in diesem Falle ein, Osiris", allerdings nicht jener große Osiris wird, so in gedankenloser Folgerichtigkeit auch der Apis; aus diesem "seligen Apis" — Osoganis — haben die Griechen ihr Serapeum zur Bezeichnung der Grabstätten der Apismumien abgeleitet. Zwar bezweiselt Plutarch diesen Zusammenhang, weil ihm eine ähnliche Bezeichnung im Aegyptischen nicht nachgewiesen schien, aber nach Lepsius ist eine solche wohl belegt.

Aus bieser Grabkammer erhebt sich nun wieder eine siktive Kultvorstellung abgeleiteter Art. Es besteht die Thatsache eines Serapeums. Dieses ist Grabstätte, als solche Kultstätte. Jede Kultstätte hat ihr Haupt und diesem gemäß ihren Namen. Mso ist der Heros eponymos eines Serapeums ein Serapis. Wirklich fand dieser — allerdings erst unter der griechischen Dynastie in Alexandrien — seinen reichen Kult, und gerade dieser wurde durch eine betriebsame Priesterschaft unter der Reklame ägyptischer Seheimkunde durch das römische Reich getragen. Eine ägyptischer Bezeichnung jener Apisgrabstätte war Kakemi "der Schwarzstier".

<sup>1)</sup> Jis und Ofiris, Cap. 20.

Ganz parallele Erscheinungen sind der Stier Mnewis in Anu, ber als Fetisch wohl nicht außer Beziehung zu einer ber schon genannten Gottheiten war, wenn diese auch durch die spätere Fortbildung bes Fetischismus wieder entstellt worden sein sollte, und der Bock Binebbab zu Mendes.

Als Ruh wenigkens boch gekennzeichnet erscheinen Rut und Sati, die Herrin von Elephantine, Hathor und Isis u. A. — Hathor-Isis allein würden ausgereicht haben, diesen Rult durch das ganze Land zu verbreiten, denn ihre Namen waren als die der Urmütter überall verständlich; blied doch Hathor immer noch die Bezeichnung je der "gerechtsertigten" Frauenseele. Wirklich werden denn auch nach Herodot (II. 46) im ganzen Lande keine Rühe geschlachtet, und die Negypter — wohl mit Einschluß der Aegypterinnen gemeint — hätten gerade deshald keine Hellenen auf den Mund geküßt, noch irgend ein Messer oder Rochgeschirr der Hellenen benüßt, weil diese auch des Ruhsleisches sich nicht enthielten. So hat denn wohl auch die Berachtung der asiatischen Nachbarhirten einen solchen Kulthintergrund, denn an sich waren die Aegypter durchaus keine Berächter der Biehzucht.

Als Bibber erscheinen ber nachmals berühmt und zum Sonnengott gewordene Amon zu Theben und Chnum aus der setischen Gausgruppe. Demgemäß wurde auch nach Herodot (II. 42) im thebanischen Gau kein Schaf geschlachtet, wohl aber die Ziege, während man umgekehrt zu Mendes wohl Schafe, aber keine Ziegen schlachtete. Ze wunderlicher diese Widersprüche dem wahrhaft ehrlichen "Bater der Geschichte" erschienen, je treuer er sie dennoch im Zusammenhang mit dem ägyptischen Totemwesen darstellt, desto ehrenwerther erscheint dieser viel verleumdete Forscher.

Strabo nennt mit genauer Unterscheidung als Thierfetische, welche zu seiner Zeit in ganz Aegypten gegolten hätten, den Stier, den Hund und die Kate, den Sperber und Ibis und die Fischsgattungen Lepidotus und Oryrynchus. In Betreff des ersteren halte ich die Angabe Herodots für viel zutreffender, daß zwar die Kuh allzgemein, der Stier aber nur individuell als Fetisch betrachtet worden sei. In's Unbestimmtere konnte diese Art Kult allerdings dei Thieren verlausen, dei denen die Wirthschaftsrücksicht nicht in Betracht kam. Bon solchen, die nur ortse oder gauweise galten, führt Strado (XVII. 40) an: den Widder in Theben und Sais — in die äußerste Nordmark

ist der Amonkult wohl erst durch die Herrschaft Thebens übertragen, wie denn die Bewohner der Amonsoase schon Herodot als Kolonisten galten — den Nilsisch Latos in Latopolis, den Wols (Schakal) in Lykopolis, den Hundskopfassen in Hermopolis, den Affen Rebos in Babylon, den Abler in Theben, den Löwen in Leontopolis, den Bod in Mendes, die Spitzmaus in Athribis. Herodot nennt noch die Ichneumonratte.

Beigt nun auch ber Fortschritt ber Zeiten, insbesondere in ben herrschenden Kreisen, die Tendenz, den Thierfetischismus zu verlaffen und ben uranischen Rulten die Borherrschaft zu verschaffen, so konnte biese Tenbeng boch weber die einmal bestehenden, insbesondere die gestifteten Rulte verbrängen, noch jene Bräuche und Sitten abschaffen, welche lediglich bie Konfequenzen bes Thierfultes find. Beibe aber, ber Rult unmittelbar und die Gebräuche, nehmen natürlich wieder Ginfluß auf die Geftaltung bes Briefterthums. Un ben Tempeln mit lebenben Fetischen mußte fic naturgemäß ein ganz eigenthumlicher Dienst entwickeln, und die Briefterschaft mußte, sei es auch nur burch untergeordnete Organe, manche Funktionen vollziehen, die sonst bem Thierwärter zukamen. Wärter, welche Herobot (II. 65) anführt, Priefter genannt werben muffen, unterliegt keinem Zweifel, da fie ganz wie die gestifteten Briefter zu biefem Zwecke geboren wurden. Diefe, theils mannlichen, theils weiblichen Geschlechts, forgen für die Nahrung der Thiere, empfangen aber von ber Bevölkerung folche jum Theil als Opfergaben, wenn auch in einer reluirten Form, welche fich in bem gehobeneren ägyptischen Berkehrswesen entwickelt hat.

Daß die Sippen, welche sich an einen bestimmten Kult solcher Art halten, ihre Kinder mit diesem Fetische in einen Bund treten lassen, ist eine Konsequenz, die wir voraussezen müssen. Es geschah das aber zu Herodots Zeiten in einer Form, welche auf eine Art Ablösung des Kindesopsers schließen lassen könnte. Doch halte ich diesen Schluß nicht für unbedingt geboten, da man auch in Westafrika dadurch, 1) daß man Haar und Nägel der Schwörenden dem Fetische beilegte, lediglich eine engere Verdindung beider herzustellen beabsichtigte. In ähnlicher Weise schwören kinde die Haare ab, und brachte dieses Opfer in den Tempel des Thieres — aber auch dieses nicht mehr

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 119.

in natura; man hatte das pretium affectionis bereits umrechnen gelernt und wog das Schurergebniß gegen Silber ab; desse Geldwerth brachte man nun in den Tempel vor den Priester. Dieser bereitete nun, jedenfalls nicht ohne Provisionsberechnung, dem Gotte mit diesem Betrage eine entsprechende Mahlzeit. Auf diese Weise konnten sich auch volksthümliche Kulte ohne Staatsdotation leidlich erhalten und ihre Priester von Geschlecht zu Geschlecht nähren. Welchen Umweg hat aber die Kultsorm von einem etwaigen Kindesopfer bis zu dieser Mahlzeit gemacht!

Die Priester ber Krokobils in Krokobilopolis — bem jüngeren Arsinoe — hatten das Fetischthier, das in einem eigenen Teiche erhalten wurde, völlig gezähmt. Es war, wie Strabo (XVII. 38) erzählt, üblich, daß die Fremden wie in unsere zoologischen Gärten mit etwas Futter in der Tasche dahin gingen. Für Strado nahm sein Gastwirth Ruchen, gebratenes Fleisch und ein Fläschchen Honigmeth mit. Die Priester nahmen diese Opfergaden entgegen, und als das Thier gerade am Ufer lag, öffnete ihm der Eine vertraulich den Rachen, während ihm der Andere Bacwert und Fleisch hineinsteckte und von dem Meth darauf goß. Dann schwamm die Schse, wahrscheinlich mehr belästigt als erfreut, an das andere Ufer hinüber. Da nun wieder ein Fremder mit einer gleichen Opfergade kam, mußten die Priester um den See herumlausen, um das Opfer in gleicher Weise unterzubringen.

Der Leser möge nebenher nicht unbeachtet lassen, wie leicht ber Mensch vorzugsweise auf biesem Wege zur Zähmung, zur Domestikation von Thieren gelangen konnte, beren Nutzen vor ihrer Zähmung nicht so leicht erkannt werben konnte. Ich rechne hierher insbesonbere Hund und Kate. In Betress best ungeschlachten Krokobils blieb bie nämliche Zähmung eines Individuums naturgemäß ohne weitere Folgen; aber bei Hund und Kate, Huhn und Gans mußte das wohl anders sein. Alle Angaben stimmen darin überein, daß wir die in Europa erst spät eingeführte Hauskate aus Aegypten erhalten haben. Die Zähmung des Hundes ging auf zwei, in ihrer Verschiedenheit noch erkennbaren Wegen vor sich. Einige Stämme Amerikas und die ber Sühsee züchteten den Hund ber Rahrung wegen, als Mastvieh. Aus bieser Züchtung ging ein Geschöpf hervor, dessen Dummheit und Unsliedenswürdigkeit von den Eigenschaften unseres Hundes auf das aufsliedenswürdigkeit von den Eigenschaften unseres Hundes auf das aufs

fälligste absticht. Sollte bie andere Zähmungsart nicht auf bem Gebiete bes Kultus begonnen haben?

Sind wir auch bei einer nur flüchtigen Umschau im Reiche ber Thierfetische immerhin schon bis zur Ratte und Spitmaus herabgekommen, die trot ihrer Kleinheit nicht unwürdig gehalten wurden, Behausungen der Götter zu sein, so haben wir uns dabei doch immer nur auf ber Sobe ber öffentlichen Gaufulte gehalten. Könnten wir herabsteigen bis in Dörfer und Weiler und zu den Kultstätten der einfachsten hütte, so murbe fich jebenfalls bie Bahl biefer Thierfetische noch bedeutend mehren, und wir wurden gewiß auch ju scheinbar noch weit unansehnlicheren gelangen. Genügte boch einst bem groken Aztekengotte ber kleine Kolibri! Wir sehen auf bem Kopfe einer Göttin Self einen Storpion. Der berühmte Scarabaus, ber Rafer felbst, war ursprünglich wohl ebenfalls schlecht und recht ein volksthumlicher Fetisch. Wie man solche wieber im Bilbe nachahmte, so geschah es auch ihm tausenbfältig, und wenn wir nun sagen, daß biese Bilber ber Aegypter Amulette waren, so ist bamit nicht viel anderes behauptet; allenfalls daß ber Begriff vom Fetisch bis zum Milongo hin schwanken kann. Am Leibe getragen find sie ungefähr baffelbe, wie jene Stihs aus grunem Stein, welche bie Neuseelander als Uhnenfetische am Salse trugen. Solche Milongos burften ursprunglich bas Mittel gewesen sein, durch das sich der Tobte wie durch Beschneidungs= marken, Ohrenzeichen auch vor feinen Göttern legitimirte, frembkultliche Seelenverschlinger aber zurückschreckte. "Ich trage an mir, was bu verabscheuft" — bas burfte ben fremden Geiftern gegenüber die Losung bieser Rüststücke gewesen sein, zu beren Anfertigung bas Tobtenbuch selbst noch vielfach Anleitung giebt. 1) Nachmals erft mag an Stelle biefer Zeichen bas "Wort" als Symbolum getreten fein, und wirklich galt auch ber Scarabaus nur für wirkfam, wenn ihm bas 30. Kapitel bes Tobtenbuches angeschrieben mar.

## s. Der Uranismus und der Bildfetisch.

Die uranisch en und Bilbfetische zeigen in bemselben Maße eine aufstrebende Lebenskraft, in welcher die Thierfetische mit wenigen Ausnahmen zum Amulette, ja zum Symbole hinzusiechen beginnen.

<sup>1)</sup> Cap. 155, 156, 157.

Die Meinung bes Aegyptologen Lauth, daß Ra nicht ursprünglich ber Name ber Sonne sei, ist nicht unwidersprochen; auf die Etymologie allein möchten wir uns auch nicht verlaffen; aber bag Ra neben ber Sonne noch einen älteren Thierfetisch besaß, fällt für bie Entscheibung ber Frage boch sehr ins Gewicht. Unmöglich konnte die Sonne ben Fetisch eines Katers als Fetisch annehmen — diese Berbindung ware ganz widersinnig; die Vermittlung ist nur dadurch benkbar, daß Ra ein Geistname ist; bann konnte er sehr wohl erst in ben Thier= fetisch, bann in ben Sonnenfetisch aufgeben. Dabei bleibt aber noch wohl benkbar, daß trothem einer späteren Zeit die Verbindung mit ber Sonne eine fo enge schien, bag fie gang ungertrennlich murbe, und ber Name wirklich zur Bezeichnung ber Sonne biente. auch hapi als ber Name bes Stieres, und es murbe fast vergeffen, daß er eigentlich ber Name bes Flusses war. Wohl aber bürfte man aus biefer Berschmelzung schließen, daß Ra ber erfte und ältefte unter allen Göttern Aegyptens gewesen sei, ber sich mit bem Sonnenfetisch verband, so daß der Begriff dieser Verbindung fortan an seinen Namen geknüpft blieb.

Der Name Ra erscheint zuerst in bem Königsnamen Nefer-ke-ra, bem 15. in der Reihe der Regenten nach Manetho, angehörig jener 2. "thiinitischen" Dynastie, die wir mit Lauth nur in Anu, nicht in einem Dorfe Oberägyptens suchen können. Dag aber auch bamals schon Ra als der Sonnengott hervorgetreten wäre, ist damit nicht bezeugt, selbst baburch nicht, daß bieser Name in ber Tafel von Saktarah durch bas Sonnenzeichen geschrieben erscheint. Der Schreibgebrauch zeugt nur für feine Zeit. Die Denkmäler geben nach Brugsch 1) erst vom 1. Könige ber VI. (memphitischen) Dynaftie ein sicheres Zeugniß für ben Gebrauch bes Titels "Sohn bes Ra" für ben König und bie gleichzeitige Bezeichnung bes Ra als bie Sonne, so baß fortan ber Name Sonnensohn urfundlich beleat erscheint. Da wir aber Ra ganz unzweifelhaft als Lokalgottheit in Unu nachgewiesen haben, so ift nicht benkbar, daß erst die Memphiten ben Sonnenfetisch mit bem fremben Gotte verbunden haben follten, um dann diesen Namen für die damals regierende Gottheit, für ihren Ptah herüberzuholen. Bielmehr muß diese Erhebung des Ra zum Sonnengotte noch in einer Zeit geschen

<sup>1)</sup> a. a. D. 94.

Lippert, Briefterthum L.

sein, da Ra in Anu die Herrschaft führte, also gewiß noch vor Schluß der Regierung der zweiten Dynastie. So führt uns doch wieder der Schluß auf jenen Reserziezra zurück. Ging dann die Regierung mit der dritten Dynastie von Anu auf Memphis über, was wohl nur dadurch geschah, daß von Memphis aus ein neuer Eroberer sich erhob, so konnte dieser Eroberer schon mit dem Sonnensetische auch den Namen Ra als den der Sonne selbst aufnehmen, indem indeß sein Gott der regierende Geist blieb — Ptah=Ra oder Sokar=Ra.

Die Namen ber 8 Könige ber "ersten Dynastie" tragen feinen Busammenhang mit Gottnamen zur Schau, nur in jungeren Nebenbezeichnungen wird auf Thot und Hathor hingewiesen, auf ersteren wohl insofern, als schon ber zweite Konig biefer Dynastie eine priefterliche Abkunft beutlich verräth. Als Begrunder ber zweiten Dynaftie aber nennt Manetho ben Ra-nuter, b. i. ber "göttliche Geist", ber "Divus". Beruht die Angabe wirklich auf Tradition, so müßte man von dem Gründer wie von einem Ahn ober als von dem "Seligen" gesprochen haben, und so hatte man benn wie so oft in anderen Fällen eben nur einen unbestimmten Urahn als Gründer ber Dynastie voran-Erft mit bem Enbe ber zweiten Dynastie beginnen Ramensverbindungen mit Ra und Sofar. Bevor jedoch diese Namen auftauchen, knupft fich an ben zweiten Konig bieser Dynastie mit bem auffälligen Ramen Rakau, b. i. "Stier ber Stiere", Die zweifellos nicht historische, aber nicht minder auffällige Rotiz: "Unter ihm wurden die Stiere Apis in Memphis und Mnewis in Anu, sowie ber menbesische Bod als Götter anerkannt." Dann erst treten in angeführter Beife Spuren bes Sonnenkultes bingu.

Diese Auseinandersolge eines unbestimmten Divus, der Thiersfetische und des Sonnenkultes spricht keineswegs für die historische Berläßlichkeit der aufgeführten Königsreihe, hat aber doch ihren historischen Hintergrund, indem sie auf eine unbestimmte Borzeit eine Herrschaft unter dem Thierkulte und dann eine solche unter dem Sonnenkulte solgen läßt. Unter diesem Gesichtspunkte gewinnt die Aussaufgassung Lauth's, daß der Name der Theeinzten, welchen die ersten zwei Dynastien sühren, an Thaui-Anut, das "Land Anu" und nicht an das Städtchen Thinis hinter Theben in Oberägypten sich anschließe, alle Wahrscheinlichkeit. Wir müßten sie auch ohne die Stüße dieser Etymologie sessen. Unmöglich konnte eine

thiinitisch-thebanische Herrschaft burch bie genannten Gottheiten eingeführt erscheinen; man mußte ben naturgemäßen Zusammenhang ber Gottheit und ber Herrschaft völlig verkennen, wenn man sich thebanische Herren burch bie Götter von Anu, Memphis und Menbes regierend benten Auch obige Legende nennt nur biese Rultorte. Ebenso wenig tann man verkennen, daß fich in späteren Reichskultkombinationen das Bild ber Geschichte, ober boch ber geschichtlichen Erinnerung ausprägt. Als Rameffu II. ju Ipsambul ein neues Reichsheiligthum schuf, ba weihte er es hormachis von Anu, Ptah von Memphis und Amon von Theben, nicht Ra, benn jeder von ihnen mar bamals ein Ra; muß man barin nicht bie Reihenfolge ber Reichsherrschaft erkennen ? Nur Eine Staffel berfelben mar gegen bie Geschichte ausgeschloffen, bie bes Set; bas aber mar, wie wir noch sehen werben, mit Absicht ge= schehen. Nach Manethos Dynastienbezeichnungen ausgebrückt, bezeichnen also jene Götter in ihrer Reihenfolge: bie Thiiniten (I. und II. Dynastie), die Memphiten (mit Ausschluß ber V. bie III. bis VIII. D.) und die Diospoliten (Thebaner, XI. und folgende D.); die Unterbrechungen (V., IX., X., XIV. und XV. D.) füllt die Herrschaft bes fetifchen Rultes (Elephantiner, Set-Anubis-Gruppe, Syffos). Bo bliebe Anu, wenn ihm nicht bie "Thiiniten" gehörten? Bir können also wohl dabei stehen bleiben, daß für Aegypten Anu die Geburtsftätte bes Sonnenfultes fei. Es beißt mit vollem Rechte Se = liopolis.

In welchem Sinne der ägyptische Himmels fetischismus überhaupt aufzusassen sei, darüber sollte doch angesichts der Bitte des Todten, "das Firmament in Begleitung der vollsommenen Geister der Unterwelt durchschreiten zu dürsen" und angesichts der Erklärung, daß dem Todten ein Dekanstern gegeben sei, kein Zweifel mehr destehen. Man muß es doch den Aegyptern schließlich glauben, daß sie wußten, was sie glauben. Der Hauptmann Amenemhib sprach vom Tode des Sonnensohnes Thutmoses III. also: "Da slog er empor zum himmel, als die Sonnenscheibe unterging. Der Sohn eines Gottes gesellte sich seinem Erzeuger zu." ) Der Gottgeist wohnt in der Sonne; nicht aber ist die Sonne als Raturkraft ein Gott; sie ist es allensalls als der Leib vieler Götter.

<sup>1)</sup> Ebers, Acapptifche Beitschrift. 1873. G. 3 ff.

Fortan bleibt ber Sonnen bienft in ber Weise herrschenb, baß sich jede Dynastengottheit zur Sonne erhebt, sobalb sie zur Regierung aufsteigt, ober vielleicht auch nur die Prätension berselben erfaßt. Die Reichsgottheit ist immer ein Sonnengott, sie combinirt den Fetisch ihrer früheren Eristenz mit der Sonnenscheibe.

Die kurze Notiz bes herobot (II. &), die Aegypter hätten die Ersindung gemacht, daß "jeder Monat und jeder Tag einem der Götter angehört" — kulpft genau an den Faden an, den wir in Südamerika verließen. <sup>1</sup>) Die nachfolgenden Sätze sprechen von der Borausficht in die Zukunft in einer Weise, daß nicht zweiselhaft ist, Herodot habe gemeint, diese Renntniß hänge mit dem zusammen, was frommt oder schadet. Der verdindende Gedanke kann also noch immer darin liegen, daß die helsenden Götter zu verschiedener Zeit in verschiedener Beise geneigt sind, den von Renschen angebotenen Bund anzunehmen. Ohne Kombination vieler Kulte konnte der Gedanke nicht entstehen; die Götter treten zu Festzeiten unter die Menschen, diese ordnen sich allmählich mit gegenseitiger Berückstigung, und so nahen sich zu verschiedenen Zeiten verschiedene Götter den Menschen.

Ursprünglich war es freilich, wie wir sahen, ein Kultbund im Allgemeinen; allmählich bachte man nur noch an einen Bund für den einzelnen Fall: immer aber blieb es vortheilhaft zu wissen, welchem Gotte an einem bestimmten Tage ein Kultgeschenk mit Vortheil für den Geber gemacht werden könne. Läßt der Eigennuß aus dieser Renntniß eine Gewohnheit entstehen, so läßt sich aus dieser nun auch die Thatsache ableiten, daß an bestimmten Tagen bestimmte Gottheiten ihren Kult erhalten und heischen. Aber noch spricht Herodot nicht von Planeten und Sternen, die solches Regiment führten; doch sind wir dieser Wendung hier bis auf den letzten Schritt nahe. Schon sind zahllose Gottheiten in den Himmel versetz; schon bedient sich die Astronomie, dieser Thatsache solgend, ihrer Ramen, um ihre eigenen Begriffe einzukleiden, ihrer Bilder zur graphischen Darstellung; nur noch ein Schritt und es heißt: die Sterne regieren.

Daß die leblosen Bilber, gleichviel ob fie lediglich die architettonische Formung eines Malsteines ober den menschlichen Körper in reduzirter oder übermenschlicher Größe barstellten, nicht Abbilbungen

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 304.

Gottes ober ber Seele, sondern gleich jenen Thieren und Sternen Wohnungen der Geister waren, das hat nur Boreingenommenheit verkennen können. Auf einer Tafelinschrift am Amontempel in Mebinet-Abu rühmt der König vor Amon die neuen Götterbilder, die er habe ansertigen lassen und fügt die deutlichste Angabe des Zwedes hinzu: "ich gab Borschrift, auszusühren, was dir wohlgesiel, um dich zu ver = einigen mit ihren herrlichen Behausungen."

Daß berfelbe Geift verschiebene Wohnsite habe, ist bem Megypter gang zweifellos und unanftößig; für rationelle Erklärung bleibt ja noch die Annahme verschiebener Zeiten ber Bewohnung übrig. Es scheint aber, als hätte er fich auch gewöhnen muffen, mehrere Beifter in biefelbe Wohnung fich theilen zu feben. In Betreff ber Tempelwohnung ift bas auch rationell juläffig, und felbst in Bilbern ber Zwiefpalt oft nur scheinbar. So trägt die Bildfäule Thutmes I. zwei Bibmungeinschriften; nach ber einen 2) hatte fie Thutmes II. seinem eben genannten Bater errichtet, nach ber anberen aber biefem und jugleich bem thebanischen Amon-ra. In gleicher Beise gehört nach ber Inschrift ber Ahnensaal Thutmes III. die sem selbst und ist als sein Denkmal gebaut, gleichzeitig aber wird er auch bem Bater Amon-ra in Theben zugeeignet, und ber Schluffat faßt Beibe ausbrudlich jufammen: "Ihnen murbe gebaut biefer große Festsaal." Das scheinbar 3rrationelle verschwindet, wenn wir erkennen, bag gang nach mestafrifanischer ober peruanischer Auffassung Amon selbst die Seele im lebenden Könige ist, die baselbst eben nur wie in einem der anderen Benn nun ber König seiner eigenen Königsfeele einen Fetische wohnt. Sit ober ein Wohnhaus errichtet, so ist das zugleich auch eine Säule ober ein Tempel bes ihn befeelenden Geiftes, des Amon-ra alfo, falls ber König ber thebanischen Dynastie angehört. So find benn auch alle nach bem Namen ber Rönige genannten Grabgebäube berfelben zugleich Tempel ihres väterlichen Gottes. Alles bas werden wir noch genauer kennen lernen. Allerdings lagen in biesem Berhältniffe Bersuchungen zu irrationeller Auffassung genug vor, und aus folden beraus entstanden wieder mancherlei Neubildungen.

Auch ben Doppelfetisch beffelben Geistes, ben beweglichen und unbeweglichen, wie wir ihn in Weftafrita und auf hawai kennen

<sup>1)</sup> Brugsa a. a. D. 408 f.

<sup>2)</sup> Cbend. 371 f.

lernten, 1) besitt Aegypten, und bie Anwendung für Rranken: beilungen ift bem innersten Wefen nach in nichts von ber bes "Mebizinmannes" ober bes "Ganga" unterschieben. Ein intereffanter Text 2) giebt uns barüber bie zuverlässigste Austunft. In eine irgendwo in Sprien (zu Bachatana ober Buchtan?) wohnenbe Pringeffin, Namens Bentrosch, eine Schwägerin bes Pharao Sesostris II., ift "ein Uebel" ober ...ein Leiben gefahren." Dieses ..Leiben" biganosirt ein weither gerufener "Sachverftanbiger" aus Aegypten als einen "Achu", einen "Geift". Run foll ber fehr bemährte Gott Chonfu aus Theben Chonsu hat aber einen boppelten Fetisch, biefen Geist vertreiben. ober er ift, wenn man von ihm mit bem Ketischnamen spricht, selbst ameifach. Der eine beifit Nefer-hoten, ber andere Ari-fecher. erftere überfett Lauth : "ber Gute und Ruben be", bas zweite "ber Beschlufausführende", Brugsch nennt ihn "ben Sanbelnben". ber Erzählung felbst seben wir aber, daß es fich um einen rubenden, unbeweglichen und einen beweglichen, tragbaren Gott handelt. bem ersteren fommt die Rraft auf den zweiten, und dieser bewirft, jum Kranten getragen, die Heilung. Wir haben also in letterem ungefähr ben Begriff eines Milongo ober einer Medizin bes "Mebizinmannes", und wir haben beshalb nichts bagegen, wenn man jur Bezeichnung biefes manbernben Chonfu bie Ueberfetzung burch Talisman mählt; aber bie Erzählung zeigt, daß diefer Talisman ein achter Retisch ift.

Einige Unklarheit kommt nur baburch in ben Text, vielleicht auch nur in die Uebersetung, daß es an einigen Stellen scheint, als würde auch der den kleineren Fetisch tragende Priester selbst der "handelnde Chonsu" ober "Chonsu der Agent" genannt. Ist aber hierin die Uebersetung auch zutreffend, so ist auch das kein neuer unverständlicher Zug; in Westafrika würde der Priester sicher Ganga Chonsu heißen und das Bolk spräche wohl von ihm als von Chonsu schlechtweg.

Die Sache geht nun folgendermaßen vor sich: Der König, durch eine Gesandtschaft aus Syrien darum ersucht, begiebt sich bittend vor Chonsu. "Da zog von dannen" (— da überging von da? —) "der Gott Chonsu von Theben der Gütige und Ruhende zum Chonsu

<sup>1)</sup> Siehe oben G. 168.

<sup>2)</sup> Brugich a. a. D. 638 f., Lauth a. a. D. 381 f.

bem Sanbelnben, bem großen Gotte, bem Bertreiber ber Schaben. Da sprach Pharao in Gegewart bes Chonsu von Theben bes Gutigen und Rubenben: bu guter herr! Sollteft bu nicht auftragen bem Chonfu bem Sanbelnben, bem großen Gotte, bem Bertreiber ber Schaben, bag er fich nach Bachatane begabe? — Darauf fehr beifällige Zustimmung. — Da sprach Pharao: "gieb ihm beinen Talisman Ich werbe seine Heiligkeit (Titel bes Priefters) ziehen laffen nach Bachatana, um zu erlösen bie Tochter bes Königs von Bachatana." - Run wird ber handelnde Gott (ber Briefter?) mit bem beweglichen Fetische ober "Talisman" in eine große Barke, b. h. Sänfte gebracht, ber fünf fleinere und ein Wagen zur Reise beigegeben werben, und so macht sich ber Gott mit seinem Gefolge auf ben Weg. weite Reise bauert 17 Monate. König und Priester zu Bachatana fommen bem Gotte, nachbem er fich jebenfalls burch bie Dienerschaft angekündigt hatte, entgegen und werfen sich "auf den Bauch". — "Da ging jener Gott nach ber Stätte, woselbst Bentrosch weilte. Da ließ er wirken ben Talisman auf bie Tochter bes Rönigs von Bacha-Sie gefundete auf ber Stelle."

Daß wirklich ihr Leiben ein Geist in ihr gewesen, das ergiebt sich aus dem Nachfolgenden ohne allen Zweisel. Es war nicht einmal ein absolut böser, sondern ein recht zugänglicher Geist. Nachdem er ausgefahren, verlangte es ihn, mit Chonsu Freundschaft zu schließen; deshalb folgte er ihm nach. Chonsu erkannte ihn nicht für unwürdig, er wies ihn nicht ab. Er ging auf seine Freundschaft ein und bestellte — natürlich durch den Priester — bei der königlichen Kundschaft einen Opferschmaus für sich und jenen. So erhielten denn auch bei de ein Opfer.

Der König behielt nun ben nützlichen Gott Chonsu 3 Jahre, 4 Monate und 5 Tage bei sich. Chonsu wohnte während der Zeit in seinem Schreine. Ob der Priester mit ihm noch andere Kuren machte, wird nicht gesagt; wahrscheinlich aber füllte er die Zeit auf diese Weise aus. Der König wollte schon den Gott für immer behalten; aber ein Traumgesicht, in welchem er den Gott als einen Goldsperber aus seinem Schrein heraus und gegen Kemi (— das Schwarzsland, Aegypten —) sliegen sah, bewog ihn, ihm die Heimreise zu rüsten. Mit reichen Geschenken überhäuft gelangte der Gott nach

Theben zurud. Sofort begab fich nun Chonfu ber hanbelnbe in ben Tempel Chonfu bes Ruhenben und übergab biefem bie Geschenke.

Man bemerkt beutlich, daß sobald der Priester in die Funktion tritt, er selbst der Gott ist. Er geht zum Kranken als Chonsu und läßt "den Fetisch wirken", als ob nun die Krast von ihm durch den Fetisch ausginge. Dann aber wieder wohnt der Gott im Schreine. Die seltsame "Freundschaft" der beiden Geister könnte auf einen allzemein üblichen Kunstgriff der ägyptischen Priesterärzte zurückzusühren seine. Unter der Annahme einer solchen Versöhnung mußten sich jedesmal die Opfer und mit diesen die Sporteln verdoppeln, und das war wohl nicht ganz unwichtig.

Im Uebrigen war auch ber "ruhende" Chonfu nicht völlig unbeweglich; wie ja die älteren Mumien- und Bildfetische überhaupt in ihren Schreinen und Barten für Beweglichkeit eingerichtet maren, nur war er offenbar schwerer zu transportiren. Die Bignette zu jenem Texte zeigt beibe Barten im Bilbe; an ber bes rubenben trugen acht Briefter, an ber anderen aber nur halb so viele. Dak berfelbe Gott somit, ben Priefter eingerechnet, zeitweilig gleichzeitig brei Wohnungen befaß, hinderte nicht, ihm auch noch für gewöhnlich ben Mond als Fetisch anzuweisen; — bag es barum nicht ein Stück Naturkraft fein konnte, bie man einen 17 Monate langen Weg nach Sprien tragen zu muffen glaubte, ist wohl klar. Sollen aber, wie man zu erklären liebt, das Alles auch im alten Aegypten schon verborbene und begenerirte Auffassungen einer reineren Urreligion gewesen sein, so muß man sich fragen, wo und wann treffen wir endlich auf jenen Menschen, ber ber Träger jener Urreligion gewesen sein foll? — Niemals und nirgends! Und diesem Menschen von niemals und nirgends gehört jenes Mythenspstem als Religion an, bas bie moderne Mythologie aufgebaut hat.

Die Götterbilber in vergolbeten Barken herumzutragen war bei allen Festen üblich. Feste sind zu Zeiten, in benen auch die nun himmelwärts wohnenden Götter wieder zu den Menschen, vorzugsweise aber zu ihren irdischen Bilbern herabkommen. In solchen Zeiten war man der Anwesenheit der Geister in solchen Bilbern sicher. Götterbilder diese Art hatten einst die Perser entsührt; Ptolomäus III. brachte sie wieder zurück. Die Thierbilder aus Metall und Holz muß man sich zunächst neben den leben den Thiersetischen in demjenigen Berhältnisse

benken, in welchem ber bewegliche Chonsu zum ruhenden stand. Me fich nachmals bas Halten lebender Fetische nur auf wenige Arten und Orte beschränkte, traten jene Bilber immer mehr an die Stelle. fett fie entweber als minber beweglich auf Schreine, bie man nur bei Festgelegenheiten wie Fahrzeuge zog, ober man hielt sofort ben 3med ber Tragbarkeit im Auge. Solcher Bilber führt uns bas Tobtenbuch 1) eine Menge vor. Auf einem fenkrecht zu tragenden Stabe ruht ein Querholz und auf biefem bas befestigte Thierbild: ein Schakal, Stier, Geier, Sperber, 3bis ober auch eine Doppelfeber, ein Zeichen föniglicher Herrschaft. Thutmes III. rühmt in einer Inschrift zu Abybos 2) bie aus lauterem Rupfer gefertigten Tragftangen im Dfiristempel und betont zugleich bas "Geheimnisvolle" ber Orte, welche ber Götter "herrliche Geftalten" enthalten! Man hielt bie Bilber meift geheim ober verhüllt, nur an ben Festzeiten treten fie aus ihren bunklen Rammern hervor. Im Gegensate zu ben monumentalen Bilbern einer jüngeren Zeit muffen wohl auch biese alten Holzschreine, beren Inhalt nicht gang felten in einer Mumie bestand, die Neugierbe befriedigt Darum follte mohl ber Schauer bes Geheimniffes einbringlicher wirken als das Bild felbst. "Ein jegliches Gottesbild befindet fich in ben unguganglich en Schreinen und ruht an einem erhabenen Blate", fagt in einer Inschrift Rameffu II. ju Ptah. 8) Insbesonbere scheint im Ofiriskulte bas Geheimnisvolle vorgewaltet zu haben. Inschrift des Osiristempels zu Abydos 1) sprach Tutmes III bavon, "her= zuftellen in guter Arbeit bas erhabene Geheimniß, welches Riemanb feben, Niemand erklären fann; benn Niemand fennt feine Gestalt - und anzufertigen icone Ropfftuten und Geftelle jum Liegen aus Silber, Golb, Blauftein, schwarzem Erze und allerlei Ebelgeftein". Wir werben babei an bie Ruhebank Bunfis in Loango erinnert. 5) König Bianchi unternahm etwas fehr Denkwürdiges, als er "ganz allein" feinen "Bater schaute;" — "barauf schloß er bie Thur, legte Siegelerbe auf und brudte sein eigenes fonigliches Infiegel hinein, also befehlend bem Priefter: "Ich, ich habe vollzogen ben Berschluß; kein an berer von allen Königen foll mehr eintreten."

<sup>1)</sup> Lepfius Tafel II und III.

<sup>2)</sup> Brugsch a. a. D. 380.

<sup>3)</sup> Brugsch a. a. D. 540.

<sup>4)</sup> Ebend. 379,

<sup>5)</sup> S. oben S. 97.

Es muß indeß doch ein wiederholt wiederkehrender Wunsch der Könige gewesen sein, falls sie nicht selbst Priester waren, auch die geheimnisvollen Götter in ihrem Allerheiligsten zu sehen und dadurch "Gottesschauer", "Seher" zu werden. So beginnt die bekannte uns von Josephus Flavius 1) erhaltene Erzählung Manethos von Osarspphos mit den Worten: "Menoptah wünschte ein Gottesschauer zu werden, wie Horus, einer seiner Borsahren auf dem Throne. Er theilte diesen Wunsch einem Manne mit, der in Bezug auf seine Weisheit und Vorausskenntniß der Zukunst dasür galt, der Gottheit theilhaftig zu sein, Namens Hui. Dieser sagte ihm, er werde die Götter schau en können, wenn er das ganze Land von den Aussätzen und den übrigen Unreinen säudern würde." Es war also ein Kriester — der "Gottheit theilhaftig" — bei dem der König diese Gnade und Vermittlung nachssuchte.

Wie in Mejiko, begleiteten auch in Aegypten die Götter in tragbaren Fetischen, zweisellos den bezeichneten ähnlich, das Heer in das Feld. Dabei erscheinen die einzelnen Gottheiten ganz konkreter Weise als Regimentsinhaber oder vielmehr als Kommandanten der einzelnen Legionen.

In bem etwas zu wohlwollend mit der Flias verglichenen Kriegsberichte Pentaurs über eine Heerfahrt Ramessu II. heißt es: "Die Legion des Amon rückte hinter ihm baher, die Legion des Ra zog an dem Graben westlich von der Stadt Schabatuna, weit entsernt von der Legion des Ptah, welche das Centrum bildete in der Nähe des Ortes Arnuma; die Legion des Sutech besand sich auf dem Marsche." <sup>2</sup>) Die nachsolgenden Worte des Textes zeigen, daß unter Ra hier der heliolopolitanische Ra-Harmachis gemeint sei, und so erscheinen uns wieder in der obersten Führung des Heeres jene vier höchsten Gottsheiten vertreten, welche wir als die Dynastengottheiten der vier wichtigsten Herrschaftszentren in Negypten zu betrachten haben: Ra von Anu, Ptah von Memphis, Amon von Theben und Sutech (— Set) als Gott der seitschen Gruppe.

Dem Zwede entsprechend durften die Fetischbilber für den Heersgebrauch kaum andere gewesen sein, als jene Stäbe mit Querbasis und dem betreffenden Zeichen darauf. Aus den Bilbern zu Bentaur's

<sup>1)</sup> Contra Apionem I, 34.

<sup>2)</sup> Lauth a. a. D. 302.

Helbengedicht geht hervor, daß die Pharaonen für diese Fetische im Kriege ein "wanderndes Heiligthum" mit sich führten, das in der Mitte des Lagers, neben dem Belte des Königs aufgestellt wurde. 1)

Die ältere Art ber Steinfetische, ber Malfäulen, entwickelte sich mit zunehmender Runstfertigkeit nach zwei verschiedenen Seiten hin. Die eine Richtung blieb im Ganzen wohl so ziemlich bei dem ältesten Modelle stehen, suchte aber den Fortschritt im riesigen Maße der Höhe; die andere ging, die Großartigkeit keineswegs meidend, darauf auß, dem Steine die Form des Menschen bildes zu geben. So entstand die Stein bild äule, deren Standplatz wenigstens der Regel nach das Innere der Bohnungen war, und der Obelisk, das alte aber kolossale Steinmal unter freiem himmel auf umhegter Maltatte, nachmals häusig paarweis als ein althergebrachter Schmuck nur noch die Höse der Tempel zierend.

Satte man fich gewöhnt, jeder erhabeneren Gottheit ben Sonnenfetisch beizulegen, so mußte ber Obelist als alte Malfaule, ebenso wie in Beru, eine "Sonnenfäule" genannt merben konnen. Allerbings war bas Berftanbnig biefer Bedeutung gerabe beim Obelisten fehr gefährbet. Einst Mittelpunkt und Hauptsache bes Rultplates, murbe er balb burch ben Grabbau selbst überragt und später wieder burch bie großartigsten Tempelpaläste wie ein nur noch nebenbei zugehöriges Geräthstud bei Seite geschoben. Aber bennoch ift bie Renntnig bes Sachverhalts bis auf die Zeiten bes jungeren Plinius in der Trabition bewahrt geblieben. Wenn biefer bie "Obeliscos Solis numini sacratos" nennt, so bezeichnet er fie noch ganz ausbrücklich als "Sonnenfäulen" in bem angebeuteten Sinne. Man nehme ben Sat nur wörtlich: die Steine zeigen nicht zum himmel, find nicht reine Symbole ober Sonnenzeichen, sondern fie find sacrati, gebeiligt, b. i. in Besit gegeben, nicht ber Sonne, sondern bem numen, ber Gottheit in ber Sonne.

Obelisken von so riefigen Dimenfionen zu setzen, kam burch Thutmes III., das Haupt der XVII., einer thebanischen Dynastie, in Schwung, und insofern dieser mit Mesphres Eine Person ist, hat der genannte Autor auch wohl nicht ganz Unrecht, die Einführung der

<sup>1)</sup> Brugich a. a. D. 493.

Dbelisten biefem Könige zuzuschreiben; daß indeß die Spitsfäule in anderer Form uralt ist, zeigt der Rame von Anu und die vielfältige Berwendung ihres Bildes in den Schriften der ältesten Zeit.

## g. Die Götterwelt Aegyptens.

Darin, dag seine Götter ungablbar maren, bat ber Meanpter vor bem Mongolen und Indianer und seinem schwarzen Mitkontinentalen nichts voraus; wohl aber hat uns das schreibselige Bolf ber Aegypter eine Menge von Gott namen aufbewahrt, wie fein anderes. Die meisten bleiben für uns auch nur Namen. Auch hierin bas Geschick ber ihrigen theilend, haben fie keine Gefchichte. Die hingegen, von benen wir allenfalls hier zu reben haben, zerfallen nach ber Art, wie fie in die Geschichte eingetreten find, in brei Gruppen. Die einen maren als vielgenannte, in weiterem Bereiche herrschende Götter Rachbarn und Nachkommen auch bann bekannt geworben, wenn fich auf ägpptischem Boben keine mächtigen Staatengebilbe erhoben hatten; bie amei anderen Gruppen verbanken ihren bervortretenben Glana amei Arten von Staatengebilben.

Die Götter der ersten Gruppe verdanken ihr Hervortreten aus ber großen Menge ber Heinen Götter ber weiteren Berbreitung einer und berfelben Gottbezeichnung, ber Geltung ein und beffelben Ramens für benfelben Begriff im ganzen Bolke; hierher gehören bie erft aus Gemeinnamen ju Gigennamen geworbenen: Dfiris, Sathor, Ifis, Hor, Seb als Erbfetisch u. f. w. Ihre Größe liegt zugleich in ihrer Bolfsthumlichkeit, und fie hatten fich als die großen Götter ber Aegypter einer gewissen Bebeutung erfreut, auch wenn es bie auf ber schwarzen Erbe lebenben Familien nie zu einer Staatsorganisation gebracht hätten. Man barf ben Werth eines weithin verstandenen Namens Ein Ofiris, ber in Folge biefer namensgleichheit nicht unterschäten. und Berbreitung ebenso bem Aethiopier im Guben als ber Gott agpptischen Bobens entgegentritt, wie bem Libyer im äußersten Norben und bem Sprer im Often, ein folder Ofiris muß nothwendig als ber Bertreter eines großen Botes ericheinen, mahrend irgend ein Name, ber nur an einem ober bem andern Ende bes Landes biefelbe Bebeutung hat nur burch außerorbentliche Ereignisse zu ähnlicher Geltung gelangen fonnte.

Eine ameite Gruppe von Göttern, welche aus ber großen Menge unbedeutender heraustreten mußten, bilben diejenigen, deren Name burch ben Rang ihrer Malstätte hervorgehoben und ausgezeichnet murde : bas find vor allem bie Gottheiten ber Gaumalftätten. Da aber auch beren Namen ursprünglich jum großen Theile wenigstens in weiteren ober engeren Berbanben als Gemeinnamen geläufig fein konnten. so ist nicht ausgeschlossen, bag auch einzelne Ramen ber ersten und aweiten Gruppe ausammenfallen. Go haben sich nicht weniger als feche Gaumalftätten mit bem Ramen Sathor zur Bezeichnung ihrer Sauptgottheit genügen laffen. Den Namen Bor's, allerdings mit unterscheibenben Merkmalen, führen acht Gaumalftätten. weniger verbreitete und in ihrer Gemeinbebeutung uns kaum mehr erkennbare Namen tragen je mehrere Grabstätten zugleich, welche vielleicht von enger verwandten Clans begründet wurden. So bezeichnet ber setische Chnum brei Malstätten im setischen Lande selbst und eine. aleich einer Kolonie, in der südlichsten Grenzmark des Landes.

Die Thatsache, daß sich auch wieder an einer und derselben Malstätte mehrere Eponymen in den Besitz theilen, haben wir schon kennen gelernt. Solche Kombination kann aus der älteren Verschmelzung kleinerer Clans hervorgegangen, aber auch durch Eroberungen geschaffen sein, die in der Regel den älteren Kult neben den neuen stellten. Alle Gottheiten dieser Art mußten aus der großen Masse, in welchem der detressen einander aber auch wieder in demjenigen Masse, in welchem der betreffende Gau selbst zeitweilig seine Rolle spielt. Das Todtenduch führt uns unter dem Namen T'et'nut, Götterhäupter, von zehn verschiedenen Malstätten solche Götterkollegien von zwei die vier Häuptern vor, 1) und auf demselben Prinzipe ruht die mit der Reichsbildung fortschreitende Schaffung oberster Götterkreise.

Diese Erwägung leitet uns zur britten Gruppe. In welch präzisem Sinne nach der Anschauung der Urreligion jede Herrschaft, von Gott" ist, lernten wir erkennen. Sie ist vielmehr noch ausschließlich die des Gottes selbst. Dann sett aber auch die Thatsächlichkeit der größeren Herrschaft den größeren Gott voraus, und so muß sich denn über alle Götter Aegyptens wieder die Gruppe derjenigen emporheben, die nicht nur über einem Gau, sondern über alle Gaue, in drei, in zwei Gruppen

عبنا

 $\mathbf{y}_{i}$ 

11.

: ::

, W

<sup>1)</sup> Lieblein, Denkmäler. S. 57, Rote.

und endlich über das ganze Land den Stab der Herrschaft geschwungen haben. Dabei war wieder nicht ausgeschlossen, daß dieselben Götter aus der ersten oder zweiten Gruppe emporgestiegen waren, sie konnten aber auch wie ein erobernder Emporkömmling unter den Menschen aus der großen namenlosen Menge emportauchen.

Diese Entwidlung mußte nothwendig den natürlichen Anstoß zu einer Gliederung des Geisterreiches geben; es mußten, allerdings verschieden je nach der Dertlichkeit, von der sie ausgingen, "Götterspsteme" geschaffen werden. Die Redaktion hatte wieder der Briest er in der Hand, aber die Direktive war ihm in den oden entwickelten Berhältnissen gegeben. Die Einordnung in Systeme konnte wieder nur genealogisch versucht werden, denn das ist die Urbeziehung der Gottheit zum Renschen. Roch kommen dabei außer obigen Gruppen die Elemente der verschiedenen Borstellungsweisen im Gebiete der Mutter- und Baterfolge und die Fetischbeziehungen hinzu; von wesentlichstem Einstusse aber blieb der Gang der Geschichte selbst.

Eine Einheit schimmert auch uns durch diese unendliche Vielheit ber Borftellungen hindurch; aber eine konkrete Ginheit des Borgeftellten können wir nun einmal an der Spize der Entwicklung nicht entdecken, fie schimmert und vielmehr burch die Bielheit als ber Entwicklung Ziel. Ift boch nirgends ein Bolk als folches geboren, immer ift bas gemein fame Band, bas die Bielen umschlieft und aus der Bereinzelung reift, im Laufe der Geschichte gewoben worden. So kann auch nicht ber Einzelne in seiner Bereinzelung ben Gebanken ber Einheit erfaßt und ihn in seine Gottesidee hineingetragen haben, ehe er ihn felbst an ba hand ber Geschichte kennen lernte. Wir können aus ber Geschicht Aegyptens wohl auf eine Urzeit zurückschließen, in welcher wir es nur mit vereinzelten Gemeinden, vielleicht auch einer Wanderfippe zu thun gehaht hatten, aber umgekehrt faben wir es nach ber erften Ginigung nie mehr in der Beise in fich zerfallen, in Staub und Atome aufgeloft, di fich die Einheit des Rultes in zahllose Lokalkulte mit völlig bisparaten Borftellungen und Namen hatte auflösen konnen.

Der nächste Fortschritt ber Gottesibee — große Fortschritte auf biesem Wege wird man den Aegyptern nicht aberkennen — aber ker nächste Fortschritt brachte noch nicht die Einheitsibee zu Stanklondern rich ker wie allenthalben auf die Jdee der Mack: Dieser? Rich die Briefterschaft in ihren Annex:

einen immer kühneren Ausdruck, und die Borstellung wurde Gemeingut. Diese Borstellung der Macht braucht aber nur an der Grenze
ihrer möglichen Erhöhung angelangt zu sein, um Konkurrenz und Theilung auszuschließen. Mächtig, über alle Borstellung mächtig können
viele Geister neben einander sein, aber die Allmacht können sie nicht
theilen. Ist aber dieser Begriff einmal geschaffen, so muß er entweder
die Borstellung von einem absolut Göttlichen über dem bisher allein
gekannten relativ Göttlichen erzeugen, oder er zwingt, jene Götter,
welche bisher die höchste Macht getheilt, in eine Sinheit der Identität
zusammenzusassen.

Aeußerlich kam solcher Vereinigung die Einheit des Fetischstiges der Gottheiten zu statten, an welcher wenigstens seit der sogen. zweiten Dynastie alle Herrscher und Prätendenten sesthielten. Seit einmal ein ägyptischer König mit der Prätension eines "Sonnensohnes" aufgetreten, ließ kein Nachkommender eine geringere Abkunst sich zuschreiben. Und mit Recht. War einmal Ra als Sonnengott der König Aegyptens, so war jeder irdische Herrscher als sein "lebendes Bild", das er sich geschaffen, zugleich sein Sohn, "Si Ra". Wenn der Königstitel "Pharao" das "große Haus" bedeutet, so möchte ich weniger wie bei unserem "Hose" an den Palast, als an die Bezeichnung des Königs als die "Behausung" des großen Gottes benken. Als solche betrachtete sich fortan jeder König.

122

رينورو

Wir trasen Ra als Regenten im Hause des thiinitischen Herrschers zu Anu; mit der Herrschaft sehen wir ihn nach Memphis übersiedeln; hier ist nun Ptah zum Ra geworden. Mit der Herrschaft übersiedelt er endlich nach Oberägypten. Bon der 11. Dynastie an herrscht er von Theben aus als Amon-Ra; in dieser Verbindung repräsentiert er fortan bleibend den regierenden Gott von Aegypten. Ein Zeugniß dieser Auffassung geben uns selbst die Barbaren; doch müssen wir uns erst ein wenig geschichtlich orientiren.

Wir führen den Leser in eine etwas spätere Zeit. Das schon geeinigte Reich war von außen bedroht, zum Theil zerstört — in seinent besten Theile wenigstens. Das ganze Niederland ist im Besitze der Hand ist im Besitze der Hyl-schos, der Könige (Hyq) der Schasiu, des Beduinenvolkes des Oftens, welches aus den Steppen siegreich hervorgebrochen und die Herrschaft über das reiche Land an sich gerissen hat. Es giebt keinen Abharao, keinen eigentlichen Großkönig über Aegypten mehr; nur ein

Hyd, ein Fürst herrscht noch unabhängig von ben Nomadenkönigen in Oberägypten; bort, ber Büste näher, erhielten sich Herrschaft und Freisheit. Rassequnen hieß der ägyptische Fürst, der 12. Dynastie angeshörig. Nomadenkönig, mit der Residenz in Hawaris, der Grenzseste im Nordosten, war Apupi. Mit Apophis bezeichneten die Aegypter die böse Schlange — so schienen sich der König des Thiersetischismus und der Sonne gegenüber zu stehen. Wir haben auch einen Rythus vom Kampse des Ra mit der Apophisschlange und von seinem Siege über dieselbe. ) Der Volksgott der Hyd-schös aber führt den Ramen Sutech. Diesen setzten die Aegypter zeitweilig dem Set ihrer unbequemen Rachbarn in Mittelägypten völlig gleich; beide sind ihnen zur Zeit der Feindschaft derselbe Barbarengott.

Diesem Sutech erbaute ber Schlangensohn, wie wir Apupi wohl nennen dürsen, nun selbst seßhaft geworden, ein festes Heiligthum zu Hawaris und schuf ihm einen Kult nach ägyptischer Art. Im Rüden durch die Wüste gedeckt, beherrschte Apupi von da aus das Land wieder bis zur Wüste bis einschließlich Memphis jenseits der Theilung des Nils. Nur im äußersten Norden des Niederlandes wieder, einzeschlossen von den Sümpfen der Haffbildungen und zahllosen Arme der Niltheilungen erhielten sich wie in Südägypten einheimische Fürsten als Träger der ägyptischen Königsmacht, in diesem Theile insbesondere zwei Gaue beherrschend, den von Chois und den von Diospolis im äußersten Norden des Deltalandes. Diese Fürsten nennt die Geschichte die Choiten und zählt sie als 14. der Dynastien Aegyptens. Außer ihrer Existenz ist sast nichts bezeugt; sie müssen in ihren Sumpswinseln ein sehr stilles Dasein geführt haben.

Aber eins scheint für uns beachtenswerth. Der Dienst bes Amon ist spezisisch thebanisch, von Theben kehrt er auch als Gaukult bis in biese Sumpsniederung des äußersten Nordens nicht wieder. Durch die 11., 12. und 13. Dynastie, welche Theben dem Reiche gegeben hat, ist ihr Amon zum Amon-Ra, als solcher zum Reichsgotte geworden. Nun verliert gerade die 13. Dynastie das Niederland an die Beduinen, welche als 15. Dynastie der Königsliste angeführt werden. Selbstständig, wenn auch vielleicht nicht völlig frei, bleiben gerade nur jene zwei Gaue im Norden, und gerade in diesen zwei oder allenfalls mit

<sup>1)</sup> Lauth a. n. D 69.

ber Nieberungsgegend bes Oftarmes zugerechnet drei Gauen, erscheint sortan der Kult des Amon-Ra als Gaukult, beziehungsweise während der Herrschaft der "Choiten" als Staatskult. Ich schließe daraus, daß die 14., nach Chois benannte Dynastie, welche theilweise gleichzeitig mit der 13. in Oberägypten und der 15. im übrigen Niederlande herrschte, lediglich als ein abgesprengtes Stück der oberägyptischen Landesherrschaft, getragen durch Berwandte des thebanischen Hauses, zu betrachten sei.

Dafür spricht noch mancher Umftand. Die Choiten haben als Rleinfürsten in bebrängter Lage ihren Namen burch keine Monumente auf uns gebracht, nur ber Turiner Königspapprus bezeugt, bag bie Königsliften überhaupt von ihnen mußten; aber in bem königlichen Ahnensaale zu Rarnak bei Theben finden sich in monumentaler Einzeichnung neben Thebanern ber 13. Dynastie auch Namen jener 14. Als nachmals die Thebaner gegen die "hirten" fiegreich den Krieg erneuerten, betheiligten fich babei nach Manethos Andeutung auch "Könige bes übrigen Aegyptens", und diese können, wie auch Lauth 1) hervorgehoben hat, keine andern sein, als jene Choiten, ihrem Gotte nach ebenfalls Thebaner. Da aber die Bertreibung gelungen, ist von diesen Königen nicht mehr die Rebe, sondern es regiert nun wieder Amon-Ra von Theben aus das ganze Land; nur blieben seine Kultstätten seither im äußersten Norden be-Dag es mit bem Amon-Ra-Rulte im äußersten Nordwesten, in ber Gegend bes heutigen Alexandria, eine ähnliche Bewandtnis habe, darf man wohl annehmen; ja diefer Amon-Ra giebt uns vielleicht genauer an als die Ueberlieferung, wo jene Könige des übrigen Aegyptens zu suchen find.

Die Möglichkeit, daß sich dort Angehörige des Amon-Hauses herrschend festsetzen, war in wohlbezeugten Einrichtungen der königlichen Familie gegeben. Es war eine festgehaltene Politik, die großartigen Kultstiftungen dem Hause des Stifters dadurch wieder einigermaßen nuthar zu machen, daß die Könige den oftmals sehr zahlreichen apanagirten Prinzen ihres Hauses die reichsten Priesterschaften der öffentlichen Kulte zuwiesen, wie wir noch oft sehen werden. Riß nun der Hykschossturm einige Theile des Landes in der angegebenen Weise los, ohne daß sie doch thatsächlich der Hykschosstreschaft einverleibt werden

<sup>1)</sup> a. a. D. 220.

Lippert, Briefterthum I.

konnten, so waren solche Priester aus königlichem Hause die geborenen Regenten berselben, und ihre Namen behielten den Anspruch auf Ausnahme im thebanischen Ahnensaale, was doch wohl einem fremden Hause, das, die Stürme benützend, sich in den Besitz der Regierung gesetzt hätte, nicht zugestanden worden wäre.

Indek, unsere Kultbetrachtung hat uns zu weit verleitet; wir eilen zu unserem hykschos-Apupi mit feinem Sutech-Heiligthume zurud; wir wollten ja nur sehen, wie bieser Fremdling die Dinge betrachtete. Nach dem Papyrusdentmale 1) fanden mit Apupi von Theben aus interessante Unterhandlungen in Betreff der einheimischen Rulte statt, zu benen er ja als regierender Fürst irgend eine Stellung nehmen Daß fich Aegypten nicht bequemen murbe, fich feinem Rulte bes Steppen-Sutech als Staatskulte zu unterwerfen, mußte er einsehen. Nun bestanden ja gerade in den von ihm beherrschten Gauen Die angesehensten und bedeutendsten Kulte, so die zu Anu, Memphis, Bufiris, Bubaft. Er hatte also gang wohl einen von biefen zu seinem königlichen haus- und Staatstulte erheben konnen, und barum scheinen fich die Berhandlungen gedreht zu haben. Aber Apupi bestand darauf, von allen diesen Kulten nichts wissen zu wollen; nur ben Gott Amon-Ra, ber boch in feinem Lande keinen Spezialkult hatte, nahm er für fich in Anspruch. Der "Barbar" verstand also gang wohl, welcher Anspruch in biesem Kulte lag.

Unter ben Gottheiten ber zweiten Gruppe, welche die Kultobjekte ber Gaue bilbeten, kehren, wie schon kurz erwähnt, am häusigsten die auch der ersten Gruppe zuzuzählenden Hathor und Hor wieder, ursprünglich allerdings nicht als dieselben Individuen, sondern nur als gleiche Sprachbezeichnung für dieselbe Borstellung. Hathor kehrt im Oberlande auf vier, im Niederlande auf zwei, und wenn man Isis, wie billig, ihr zuzählt, im Ganzen auf acht Gaumalstätten als Hauptgottheit oder eine derselben wieder. An diesen hat sich also der uralte Kult einer Stammmutter des Clans erhalten. Das der Name nur überhaupt der für den Geist einer Frau ist, wurde schon angeführt.

Auch Hor, ber "Obere", verbankt seine große Berbreitung kaum einem andern Umstande, als daß gerade sein Rame dem Bolke verschiedener Stämmchen zur Bezeichnung des Geistherren und, was im

<sup>1)</sup> Papyrus Sallier I.

Grunde daffelbe ist, des eigentlichen Königs geläufig war. Auch er hat acht Gaukultstätten im Lande. Daß aber dem Aegypter daran lag, mit dem Namen überall eine Individualität zu bezeichnen, daß er der älteren Borstellung nach nicht überall denselben Gott verehrte, beweist er durch die individualissierenden Beinamen.

Im Tobtenbuche trägt, wie erwähnt, Horus — neben ber setischen Parallelgestalt bes Anubis — bie Rolle bes "Sohnes" insbesonbere. Dem widerspricht nicht, daß er auch ebenso ausgeprägt als "Rönig" erscheint, benn in Bezug auf ben wirklich regierenben Gott ift "Sohn" — Si Ra 2c. die technische Bezeichnung für ben Fetischkönig. Trat er nun einmal so als Gott-Sohn bervor, so mar ber priesterliche Autor bes Tobtenbuches auf seine Bahl geleitet. In altester Zeit ift Borus für das auf Unterägypten beschränkte Reich daffelbe, wie Amon nach= mals für bas von Oberägypten ber geeinigte Gesammtreich. fcefu, "horusbiener" nennt ber Turiner Ronigspapprus bie porgeschichtlichen Rönige, und Lauth bat es fehr mahrscheinlich gemacht, daß auch die ältesten als historisch bezeichneten Königsreihen diesem Sorusdienste angehörten. Aus jener Zeit erhielt fich die Bezeichnung des ägyptischen Rönigs als "lebenber Horus" ober "Horus ber lebenbe". So nennt eine Sphinginschrift 1) ben memphitischen König Chufu (Cheops): "Er, ber leben be Hor." Gerade fo mirb aber auch Hapi, ber Stier, als ber lebenbe Fetisch unterschieden von bem leblosen bes Nilstroms. Daburch ist ber König auf bas bestimmteste als ber lebende Fetisch unterschieden von bem leblofen,2) insbesondere von harmachis, bem horus im Grabe. Aus biefer Zeit stammt auch die Tradition, wonach hor ber herrscher bes Rorblands war und Set ber bes Süblanbes. 8) Damals also ftanben fich noch bas Nieberland und bie setische Gaugruppe bes nachmaligen Mittel= ägyptens wie Nord- und Sübland gegenüber, ber thebanische Gauverband aber kam noch nicht in Betracht. Auch barin liegt ein Grund gegen die alte Ableitung der Thiiniten. So spricht auch eine Inschrift von Ruban von den oft vereinigten und wieder getrennten "beiden Rronen" bes Nord- und Süblandes als von benen bes Hor und bes Set. 4)

<sup>1)</sup> Brugsch a. a. D. 70.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 442.

<sup>8)</sup> Brugich a. a. D. 17, 518.

<sup>4)</sup> Ebend. 532.

Auf eine solche Zeit der Trennung und der Kämpfe, die fich nicht nur Einmal wiederholten, endlich aber boch mit der Bereinigung beiber Länder endeten, weisen die Muthen von der Keindschaft bes Set und bes ihm gleichstehenden Anubis, ber beiben Buftenschakale. haben ihre Kultsitze neben einander im späteren Mittelägppten. ift jedenfalls die zweite Reimzelle einer Staatenbildung zu suchen, die nach mannigfaltigen Rämpfen mit wechselnbem Kriegsglücke in irgenb einer Weise mit ber älteren fich verband, ehe beibe von bem jungsten Staatengebilde von der Thebais aus verschlungen wurden. In der That erscheinen, wie anzunehmen ist, jungere Kultsitze bes Hor wieber jenseits ber setischen Gruppe und zwar bies- und jenseits des Nil (im 10., 12. und 16. Gau), diefelbe wie mit einem Garnisonsgürtel umfoliegend. Sat einft Set ben Dfiris getöbtet, aber ber herangewachsene hor ihn gerächt, so hat das Niederland wohl zuerst die herrschaft der setischen Halbbarbaren getragen, bann aber unter einer Horusbynastie selbst die Bebruder unterjocht.

Bo der Sis dieses alten Horuskultes gewesen, aus dem in unwordenklichen Zeiten das älteste Königthum Aegyptens hervorgegangen ist, das kann, glaube ich, im Zusammenhalte des Erörterten mit Lauth's Theorie nicht zweiselhaft sein. Bor Ra und neben Tum bestand der Dienst des Hor zu Anu, und Hor blieb dis in die späteste Zeit tros dem Bordringen der jüngeren Herrschergötter der Eponymos des Gaues. Auch ist wohl unter allen Bezeichnungen des Horus die hier übliche "Hor-m-achu" die alterthümlichste.

Diese Herrschaft bes Hor muß ber bes Ra und bes Sonnenkultes noch vorangegangen sein. Hat uns doch Manetho die Erinnerung erhalten, daß sogar der öffentliche Kult des Thiersetischismus erst den nachfolgenden Königen zu danken sei.

Als Sitz ber britten Dynastie wird Memphis, auswärts bes Stromes am Saume ber Wüste gelegen, angegeben. Hier wiederholt sich ganz dasselbe Berhältniß, Der Gott Ptah in seiner älteren Form wird nicht nur etwa "der im Grabe" genannt, sondern er wird auch noch im Standbilde als eine Mumie abgebildet. Die Bedeutung des Namens Ptah (Patah, Phtah) faßten die Aegypter als "Bildner", 1) und er muß jedenfalls in der Bolksvorstellung als ein großer Bau-

<sup>1)</sup> Brugsch a. a. D. 647.

meister, etwa als Erbauer ober Begründer der Stadt fortgelebt haben; benn mährend die Priester sonst so oft den Ramen ihrer Götter führen, hießen die Oberpriester des Ptah "Bertmeister". Die sich erhebenden Religionsbegriffe haben nachmals Ptah zu einem "Beltbaumeister", also zum Schöpfer des Alls erhoben. Ausfallend ist nun, daß diejenigen, welche uns Manethos Wert im Auszuge überliesert haben, zu dem zweiten Könige dieser memphitischen Dynastie, Tosorthos, die Bemerkung setzen: "Dieser galt den Aegyptern wegen seiner Kenntnisse in der Heilkunft als Asklepias; er erfand den Bau mit geglätteten Steinen. Aber auch für die Schrift trug er Sorge."

Im Tempel bes Ptah hatte auch ein "Sohn" besselben, Imhotep, Aufnahme gefunden, der vorzüglich als Heilgott galt. Behalten wir einmal den Begriff "Sohn" in seiner Fetischbedeutung im Auge, und denken wir andererseits an jenen beweglichen Chonsu, der als solcher, wiewohl gleichsam im Austrage und kraft des "ruhenden" die ärztliche Prazis übte, so dürsten wir wohl annehmen, daß sich auch Imhotep nur als ein beweglicherer Fetisch von seinem "Bater" Ptah losgelöst habe. Die Thatsache eines berühmten Heilkultes daselbst dürste der mythologische Kern der alten Notiz sein.

Btah selbst als Mumie und in seiner heiligen Barke erscheint noch als Repräsentant eines einfachen Grabkultes; daneben aber sinden wir in seinem Tempel die Schlange, den Stier und eine löwenköpfige Gemahlin. Mit der Herrschaft wandert Ra von Anu herüber, aber auch Hormachu folgt ihm, wie wir noch sehen werden.

Daß die Periode des Byramidenbaues, welche in die Zeit der vierten, ebenfalls von Memphis aus herrschenden Dynastie fällt, dem Kultobjekte dieses Ortes den Charakter des großen, ersindungszeichen Baumeisters aufdrücken konnte, ist sehr erklärlich. In kast wunderbarer Uebereinstimmung aber trägt Chusu, der zweite König derzselben Dynastie, dieselben Merkmale, jedoch in geschichtlicher Beziehung an sich, welche Manetho dem zweiten Könige der vorangehenden zutheilt: er ist in Wirklichkeit der große Baumeister, und er wird wirklich auf Blodinschriften "Baumeister" genannt, und er hat durch Versassung eines Buches "für die Schrift Sorge getragen."

Mit der fünften Dynastie fällt der Schwerpunkt der Beherrsschung des Nords und des Südlandes in das setische Gebiet, in die durch die kunstvolle Anlage des Möris-See's in einen Garten vers

manbelte Gegend bes Kanums. Ift ber ältere Horus in seinem Grabe, wie natürlich ein "Ofiris", so hat wohl bamals Set ben Ofiris in seiner kostbaren Labe stromabwärts gebrängt, bis nach ungefähr zwei Jahrhunderten ein "jungerer" bor erstand und die Berricaft ber fechften, memphitischen Dynastie gurudgewann. Die setische Dynastie wird freilich gar als eine athiopische angeführt und als aus Clevbantine (Abu) herstammend, bezeichnet. Gin, wenn auch altehrwürdiger Jrethum ist aber babei boch nicht ausgeschloffen, und es kann auch ein anberes Abu bas richtige sein; wie indeh bamals nur Mittelägypten als bas "Südland" in Betracht kam, so kann man ja auch wohl schon an ber Grenze bes setischen Landes Aethiopien gefeben haben. Inbeg auf folde Abstammung fommt es auch gar nicht an. Sicher ift, bag ber Sit ber Regierung Elephantine nicht Die Gaugötter ber Herrschaftsgruppe aber sind ber Widbergott Chnum, bas Krofobil Sebef und bie schafalartigen Gestalten Set und Anup. Die Borberrichaft biefer fetischen Gruppe muß thatfächlich, wie auch begreiflich, in ben nördlichen Gauen bes Chnum gelegen fein. Wird biefer Name burch "Berakles" übertragen, so befagt eine Dynastie von "Herakleopoliten" nichts anderes als eine setische.

Nun folgen nach den manethonischen Tabellen bei Africanus auf die "Elephantiner" wieder drei (richtiger zwei) Dynaftien von Memphis, bann zwei ber "Herakleopoliten" und endlich mehrere thebanische. Lauth glaubt aber biese Dynastien aus triftigen Gründen neben einander stellen zu muffen. Das murbe für uns bedeuten, daß ber "jüngere" Horus seinen Later an Set nicht in ber Weise "rächte", daß er nun felbst auch von Memphis aus seine Herrschaft über das Set-land bes Fanums verbreitete, sonbern fich genügen ließ, bie Unabbangigfeit wieber erlangt zu haben. Das ist auch glaubwurdig, mir icheinen bem nur bie Horus-Rolonien im Guben bes Setlandes zu widersprechen, boch ließe sich Beibes vereinbaren. Sicher trat aber fortan, vielleicht burch "Horus" angeregt, bas eigentliche Subland, bie "Thebais" in die Mitbewerbung, und es mag wohl fein, daß die 11. Dynastie, die erfte ber Thebaner junachst in solcher Gelbständigkeit und Beschräntung auf ihr Gebiet sich in bas agyptische Staatensuftem einführte.

Mit ber völligen Theilung hatten bann bie brei Oberhaupter Ptah, Chnum (= Set) und Amon bie brei Nachbarreiche regiert.

Es entspricht ber Annahme eines Zusammengehens von Memphis und Theben, daß fortan die Chnumisten beiden Theilen als Feinde des Sonnengottes und Gehilfen des Set (Typhon) verhaßt waren und überhaupt halb und halb als Barbaren verrusen wurden. Nach einer Rotiz von Manetho müßte man schließen, daß damals der Regierungssitz der Setiten in der Krotodilsstadt des Fayums gewesen sei. Ein König Achthos, der in ganz Aegypten Uebles gethan, so wird erzählt, "wurde später von Wahnsinn befallen und von einem Krotodile getöbtet." Man braucht bloß, statt an das unbestimmte Krotodil, an Sebet zu denken, um den König in dem Lichte eines "von schlechtem Geiste" zu erkennen, den die Priesterschaft oder die Gottheit "verwirft." Man könnte noch veranlaßt sein zu prüsen, ob die Priesterschaft nicht in die Politik der zwei seinblichen Staatengruppen verwickelt war.

Das thebanische Rönigthum, bas nun in ber Bunbesgenoffen= schaft mit bem bes Nieberlandes, wie mir scheint, hier zum erstenmale in historisch bezeugter Weise auftritt, führt sich mit ber sogenannten 11. ägyptischen Dynastie ein. Wir erfahren, bag fich seine Saupt= stadt allmählich von der Oftseite bes Flusses auf die Westseite hinüber= gezogen habe - b. h. ber zu Ansehen gelangende Kultplat im West= lande zog die immer fekhafter werbenden Elemente an fich. Bon hier aus bahnte nun Amenemha I. (um 2545 v. Chr. nach Lauth, 2278 nach Lieblein), ben die Königslifte wie einen Emporkömmling als Einzelperson zwischen zwei Dynastien stellt, die Bereinigung aller brei Reiche an, junächst mahrscheinlich bas Mittelreich erobernb. an regiert bie 12. Dynastie über bas ganze Land, bas Nordland und bas Sübland, wobei biefes bas setische in sich aufgenommen hat, und ift Amon = Ra Alleinherrscher, bis jener Suted, ber Buftengott, von Nordost her erobernd einbricht, Amon in das schmale Nilthal bes Süblandes hinauf und in die Schlupfwinkel der Sümpfe im Norden scheucht, wo die Choiten seinen Dienst aufpflanzen. Run regierte, wie schon vorausgeschickt, die fogenannte 13. Dynaftie in Theben, als 14. zählt man jene Choiten; die 15., 16. und zum Theil noch die 17. bilben die Bebuinenkönige, das Reich bes Sutech. Nach Bertreibung ber Hykfchos gewinnt wieder Amon-ra von Theben aus mit der 18. Opnastie die Meinherrschaft, jest fie auch über bas norböftliche Steppenland bes Sutech erstredend, wo er die Reste ber Nomaden selbst beherrscht: barum gefellt fich fortan eine Legion bes Sutech zu ben Reichsbeeren. Unter ber 19. Dynastie (12. und 11. Jahrhundert v. Chr.) erlebte Aegypten seinen höchsten Glanz. Aber noch einmal versiel darauf das Reich in innere Anarchie und theilweise unter Fremdherrschaft, die wieder von Osten her hereindrach — vielleicht auch nur die agressive Form der Wiederbefreiung des Sutechlandes darstellte. Dann wurde Necht-Sethos, der Thebaner, der Wiederhersteller der Einheit und Macht. Indem nun einmal die Ostpsorte des Landes nicht aushörte, alle Ausmertsamseit der Regierungen auf sich zu ziehen, indem nun gerade jenseits dieser Pforte die großen asiatischen Kulturreiche aufblüthen, siel von der 21. Dynastie an der Schwerpunkt des Neiches von Theben weg wieder nach dem Niederlande; aber der Kult des Amon=Rablieb nun unter allen Verhältnissen Reichse und Kö=nigstult.

Wir haben bei alledem bas Verhalten der nicht lange por ber Hoffchoseroberung erft bem Reiche eingefügten Set-Gruppe aus ben Augen verloren, und es burfte auch bei erschöpfenberer Quellenkenntnig wohl nicht möglich fein, bemfelben Schritt für Schritt zu folgen. Bolitik biefer Gruppe bürfte ihre mannigfachen Wandlungen burchgemacht haben. Als gewiß ergiebt fich aus bem mythologischen Gebrauche ber Namen, daß die Ra-Aegupter in dem Sutech ber Nordost-Nomaden ben Set in ihrem eigenen Sause wiebererkannten, beziehungsweise eine analoge Erscheinung in ihm faben; hatten fie boch nicht aufgebort, auch bie Bewohner ber Fanumgaue für Halbbarbaren zu halten. storische Hintergrund für diese Auffassung mag ber gewesen sein, daß biefe Setleute nicht ganzlich aufhörten etwa durch die "Oasis minor" mit ber Bufte und bem Buftenleben in Verbindung zu bleiben. Daß fich Set beim Huffchoseinfalle anders zu Sutech gestellt habe, als bie ächten Amonsstämme, läßt sich wohl vermuthen, und folche Thatsachen ober solcher Berbacht mögen bas Ihrige zu ber Ibentificirung von Set=Suted beigetragen haben. Indek das Waffenglud entschied endlich für Amon, und wir sehen Sutech ihm Gefolaschaft leisten, barum balb auch Set-Sutech eingereiht in die Listen ber herrschenden Götter bes Reiches. Aber die bedrohlich anwachsende Größe der afiatischen Reiche, bie stets von Often her brobende Gefahr scheinen zeitweilig immer wieder Argwohn und Feindschaft gegen die Set-sutechischen Elemente bes Landes hervorgerufen zu haben; wir sehen fortan diese Göttergruppe einem fehr launenhaften Schickfale unterliegen — es gab eine

Zeit, in ber auf Denkmälern und Götterliften ihre Ramen wie bie ber Erbfeinde bes Landes vernichtet wurden.

Noch Thutmes III. von ber 17., mit ben Syffchos noch gleich= zeitig regierenden Dynastie ift bei Benihaffan auf einem Bilbe mit Set zugleich abgebilbet; als aber in etwas späterer Zeit bas Bilb bes Königs in das bes Sethos I. (ber 19. Dynastie) umgewandelt wurde, also nach völliger Vernichtung ber Hykschosherrschaft und wohl zur Beit ber großen Groberungstämpfe, ift ber baneben ftebenbe Set ausgefratt worben. In Mebinet-Abu hat man auf einem Bilbe berselben Zeit aus bem Schakalkopfe einen Ibiskopf gemacht, also Set in Thot umgeschaffen. 1) Im Grabe eines illegitimen Nachfolgers bes Amenophis III. (17. Dynastie) ist Set — also noch zur Zeit der Hykschoskämpfe — überhaupt schon aus ber Götterreihe weggelassen, während boch wieber Sethos I. von ber 19. Dynastie bas Bilb in Rarnak noch aufnehmen ließ. Rameffu II. wieder ichloß in feinem Felfentempel zu Ftambul Set : Sutech aus, obwohl er boch sonst neben Harmachis, Btah und Amon als vierter bas Reich repräsentirte. In ben Gräbern bes Sethos I. und II. und bes Setnecht finden fich sogar schon die anklingenden Ramen ber Rönige geandert; es schien also mohl insbesondere jener innere Krieg, den der letztgenannte König bewältigte, die Erbitterung auf die Spitze getrieben zu haben. Bur Zeit ber Ptolemäer ist Set schon vollständig verdrängt; er lebt nur noch als bas bofe Pringip, als ber Buftenfturm und ber Urfeind in ben griechisch=ägnptischen Muthen.

Der Kern bes Typhonsmythus enthält bekanntlich die Ueberwin = bung des Dsiris durch die List des Set und die Rache des jüngeren Horus. Das bezieht sich offendar auf jenen älteren Theil der Geschichte, den wir schon betrachtet haben. 2) Aber die Geschichte setz sich auch im Mythus fort. Isis ist so unklug, den gesangenen Typhon wieder frei zu lassen. Daher beginnt ein neuer Kamps. Horus besiegt ihn noch mals in mehreren Schlachten und vertreibt ihn endlich völlig. Dazu demerkt Lepsius: 8) "Es scheint mir daher fast unabweislich, daß wir diese Erzählung für die mythologische Aussalfung oder viel-

<sup>1)</sup> Lepfius, über ben erften ägyptischen Götterfreis. In ben Abhandzungen ber königl. Alabemie ber Biffenschaften. Berlin 1851. S. 181.

<sup>2)</sup> Dhen G. 390.

<sup>\*)</sup> a. a. D. 211 ff.

mehr für ben symbolischen Ausbruck ber großen geschichtlichen Creignisse zu halten haben, welche das Reich aus dem tiefften Verfall burch bie endliche wieberholte Besiegung ber nördlichen Erbfeinde auf ben Gipfelpunkt seines Ruhmes erhoben und bie nationalen Gefühle ber Aegypter im Innersten aufregen mußten." Ja, man muß wirklich bedauern, daß auf eine Auffaffungsweise, die fich mit so zwingenden Gründen aufbrängt und bie, wenn fie von Fachmannern ware verfolgt morben, fo reiche hiftorifche Ausbeute verfpricht, immer wieber ber Stein bes Verrufes gewälzt wurde, blog um einem Nebelbilbe Raum und Geltung zu verschaffen. Das eble Bergwerk hat man mit einer Marke ber Berachtung unter Berschluß gelegt; aber an bem tauben Geftein arbeiten tausend fleifige Sande. Ein altes Dämmerstunden= ober Rodengangmärchen vom Tage und von ber Nacht und vom Sommer und Winter, wie fie fampften, - mit Schneeballen und Erbflogen, erzählen unfere Ammen — bas foll vielmehr aar fo plastische Spiegelbilber auf die Erde geworfen haben, daß fich darüber die Bölker in Kriegen und Schlachten bie Röpfe einrannten, wie fie bann etwa Set-neht, in beffen Ramen zum ersten Male bie Erinnerung an Set vertilgt wurde, lediglich zur Muftrirung jenes Märchens angeführt haben müßten. Es ift schlimm genug, daß das Bolt seine Geschichten vergift; aber viel ist ihm auch noch burch solche Migbeutung geraubt worden.

Ebenso find die Beränderungen der Gau- und Götterliften, die Bernichtung ber Götterbilder Thatfachen, die ganz unmöglich bloß zur Mustrirung eines Mythus hatten burchgeführt werben können, ber ja eigentlich nach dem Fundamentalgrundsate der "vergleichenden Mythologie" ber uranfänglichste Ausgang aller religiösen Spekulation gewefen sein mußte. Man hatte also ben Begriff bes Set geschaffen, um einen Ausbruck für die feindseligen Gewalten der Natur zu haben, mank batte ihm Tempel gebaut und Bilbfaulen aufgestellt, um endlich wieder burch bas Märchen fich erinnern zu laffen, daß biefe werth seien, gestürzt und vernichtet zu werben! Wie bagegen eine jüngere Generation, ber die historischen Thatsachen fremd waren, dem erhaltenen Mythus eine folde Deutung geben konnte, bas ift eine andere und sehr verständliche Thatsache. Will man bas Uebereinstimmende folder Deutungen in aller Welt für beweisend ausgeben, so mag man boch bebenten, bag biefe Uebereinstimmung in ben gur Erklarung beigezogenen Objetten liegt. Die historischen Thatsachen, welche ben

Mythen zu Grunde liegen, find im Einzelnen mannigfaltig genug, wenn sie auch nie aus den Gesetzen des Lebens heraustreten können. Sie müssen, wenn sich die Erklärung erhalten soll, als ein Schatz von Wissen dewahrt werd en. Ist aber dieser verloren gegangen, und greist nun die Deutung zu den Erscheinungen der täglichen Ersahrung, den Erscheinungen der Natur, um doch die erhaltene Form mit irgend etwas auszusüllen, so muß natürlich in dieser Deutung eine nichts weniger als merkwürdige Einheit hervortreten. Die Kunst, solch neuen Inhalt den alten Formen auszusstüllen, ist wahrlich nicht groß. Ich will mich anheischig machen, alle Schlachtenberichte des dreißigjährigen Krieges meteorologisch-mythologisch auszudeuten, wenn man mich nur mit den Gewalten des Himmels, mit Tag und Nacht und Licht= und Nacht= göttern so frei schalten läßt, wie sich die "vergleichende Mythologie" vors behalten hat; ich will sogar kein Unisormstück unausgedeutet lassen.

## 10. Ausbau des Götterspflems und Sortsprossung des Mythus.

In welcher Weise naturgemäß eine Glieberung ber Götterwelt nach Rangstusen ihrer Bebeutung eintreten mußte, haben wir schon erwähnt. Bersuche solcher Systeme liegen vor; sie weichen aber je nach Zeit und Ort ihrer Aufstellung von einander ab; auch das ist unter ben gegebenen Boraussetzungen nothwendig.

Den eigentlichen Eintheilungsgrund bei der Scheidung der "großen Götter" von den übrigen unzählbaren läßt das Götterverzeichniß auf der in Turin befindlichen Altarfäule ziemlich deutlich erkennen. Lepfius 1) sagt von ihr: "Die einzelnen langen Streifen, die von oben nach unten laufen, sind größtentheils mit den Namen vieler Götter und der Size ihrer Verehrung angefüllt. Voraus und von den folgenden getrennt, 'geht aber die Reihe der Götter des ersten Kreises, welche sich auch dadurch als höchste und kallgemeinste Götter auszeichnen, daß bei ihnen kein besonderer Ort ihrer Verehrung, wie dei allen übrigen hinzugefügt ist." [Diese Eintheilung ist so wesentlich, daß sie das eingefügte "auch" ganz entbehren könnte. Gerade darin liegt der Unterschied. Wir haben auch Ptah und Amon an

<sup>1)</sup> a. a. D. 185.

Lokalsitzen getrossen, aber baß sie nicht immer bloß baselbst bekannt blieben, das machte sie zu "großen Göttern." Auf wie verschiebenen Wegen es dahin kommen konnte, haben wir schon angedeutet; beshalb bilden auch die "großen Götter" untereinander wieder eine recht verschiebenartige Gesellschaft.

Die Zahl ber als "große Götter" Auserlesenen ist nichts an sich Bebeutungsvolles, sonst würden die verschiedenen Erklärungsversuche von derselben Zahl ausgehen. Diese schwankt aber zwischen Kreisen von sechst die Namen, beziehungsweise Paaren; ein Theil der Namen aber wechselt naturgemäß, je nachdem wir etwa eine heliopolitanische oder memphitische oder thebanische Aussassung vor uns haben. In einer memphitischen und einer thebanischen Liste ist uns durch Denkmäler noch die Anschauung einer verhältnißmäßig sehr frühen Zeit überliesert. <sup>1</sup>) Eine memphitische Lautet: 1. Ptah, 2. Ra, 3. Ru und Tesnut (weiblich), 4. Seb und Nut, 5. Hestri und Hes (Osiris und Jis), 6. Set und Nebti, 7. Hur und Hathor (Hor und Hathor).

In biefer Lifte gehören mit Ausnahme von Ptah und Ra alle Götter unserer erften Gruppe an; ja bie gange Liste ift mit jener Ausnahme, wir möchten sagen, nichts als eine Zusammenstellung ber ägyptischen Provinzialismen für ben volksthumlichen Begriff Dfiris-Ifis. Nur Mu und Tefnut könnten allenfalls Lokalbebeutung haben und unserer zweiten Gruppe angehören. Seb ift nur ein Fetischname für Dfiris, wie er lokal vorgezogen werben mochte: Hor-Hathor aber zeigt schon burch letteren Ramen die Gleichung mit Dfiris-Ifis, und Set-Nebti ift wieder nur der setische Ausbruck dafür. Der Priester, bem wir diese Liste verbanken, hat also in der That die gemeingeltenden Gottheiten Aegyptens mit ihren provinzialistischen Gemeinnamen aufführen wollen, ohne Rudficht auf Eigennamen ber Spezialkulte; nur ben bamaligen Reichskult sette er naturgemäß voran. Reichsgott aber ift zur Zeit ber memphitischen Herrschaft Btah und ber von Beliopolis, ber älteren Residenz herübergenommene Ra. Daß neben Ptah weber Apis, noch Imhotep genannt werben, obwohl auch fie sich im Reichstempel befanden, beweist, mas wir in Betreff bes Apis bereits wiffen, in Betreff Imhoteps vermutheten, bag nämlich beibe "Söhne" bes Ptah im Sinne von beffen Fetischen find.

<sup>1)</sup> Lepfius, Götterfreis 186.

Bergleichen wir hiermit eine alte thebanische Liste. Sie lautet: 1. Amon, 2. Mentu, 3. Atmu, 4. Mu und Tefnut, 5. Seb und Rut, 6. Hefir und Hes, 7. Het und Rebti, 8. Hur und Sathur (9. Sebet). Wir seben, daß sie gang nach bemselben Grundsate angelegt ift, wie jene; können aber nun auch aus ber Uebereinstimmung schließen, baß auch Mu-Tefnut nicht memphitische Gaugottheiten sind — wie kämen fie sonft nach Theben? - sondern ebenfalls wieder provinziale Bezeichnungen für ben Begriff Ofiris-Afis. Wir sehen in beiben Liften ein breites volksthumliches und ein herrschendes Element vertreten. Jenes ist übereinstimmend daffelbe, weil es ganz Aegypten burch bie Provinzialismen umfaßt, diefes ist je nach bem Reiche, in das wir eintreten, verschieben. Amon ift vorläufig nur ber herr bes Gublandes, mit Ra noch nicht verbunden, ja neben ihm stehen noch als Gaugötter Mentu, Atum und Sebek, der Setite, die ihm vielleicht noch mehr bei= als untergeordnet find. Noch einiges fällt in die Augen. Die Gottheiten unserer 2. und 3. Gruppe, welche ber herrschaft ihr Bervortreten banken, stehen unbeweibt für sich allein, wie es ber Thatfache bes Herrschens entspricht, die ber ersten Gruppe aber scheiben fich alle in Mann und Frau, ganz gemäß ber volksthumlichen Bor= stellung von einem Urvater und einer Urmutter. Für alle biese Paare ift allmählich insbesondere durch den Einfluß des Todtenbuches im Bolke Ofiris-Ifis jum Berbränger geworben. Auch bie Fetischart scheibet biese beiben Sauptgruppen; in entschiebener Weise gehört nachmals ber Sonnenfetisch ben Herrschaftsaöttern an, die übrigen bleiben eigentlich bei chthonischem Rulte.

Die Berbindung dieser Götter versucht der beginnende Mythus in der einfachen Weise, indem er immer die nachfolgenden von den voranzgehenden abstammen läßt; nur Sebek bleibt in obiger Liste ausgeschlossen; er steht unverwandt hinter den anderen. Es muß dabei allerdings seltsam erscheinen, wie nun Ptah, der Baumeister von Memphis, der immer noch als eine Mumie verehrt und abgebildet, wurde, nicht nur die Sonne, sondern sogar der Bater der Sonne sein muß; aber die Konsequenz ist gegeben, weil die Sonne als Fetisch nach der bekannten Terminologie sein "Sohn" geworden ist. Als "Bater der Sonne" bahnt er sich dann freilich leicht weiter den Weg zum "Weltbaumeister". Mu und Tesnut werden dann aber wieder Sohn und Tochter der Sonne. Dann aber bricht die genealogische

Berbindung ab. Mit Seb beginnt eine ausgesprochen chthonische Götterschaft.

Nach einer anderen priesterlichen Zusammenstellung folgen in Theben: Amonra, Mont, Schu, Seb, Osiris und Horus und jeder ist des Borangehenden Sohn. 1) Man erkennt den Fortschritt in dersselben. Amon ist schon Ra, Set schon ausgeschieden und überdies hat Osiris-Iss auch die Parallelsorm Ru-Tesnut schon verdrängt. Seb rettet zweisellos die Spezialität seines Fetisches. Durch seine Stellung wird er zum Vater der volksthümlichen Götter.

Gänzlich verschieden ist wieder die Reihe eines Götterkreises in dem Theben doch so nahe liegenden Abydos, das durch seinen Osiristultus ausgezeichnet war. Hier nennt Thutmes III. (27. Dynastie) neben Osiris als die von ihm mit neuen Bildern (Wohnungen) und Tragstangen ausgestatteten Götter: Chnum den (einst setischen) Herrn von Herur, Chnum, den Herrn von Elephantine, Thot, den großen Meister von Hermopolis, Hor von Latopolis, Hor, den Rächer seines Baters (d. i. der Hor unserer ersten Gruppe), Apsmaten des Südens und Apsmaten des Nordens.

Man darf aber einen solchen Götterkreis nicht mit dem Bersuche, die "großen Götter" des Landes hervorzuheben, verwechseln; hier haben wir es vielmehr wieder mit einer ganz lokalen Ersch einung zu thun; Beweis dessen, daß nur die Todtengötter Osiris und Hor, aber keine der Herrschaftsgötter an der Spize stehen. Jene Götter entsprechen vielmehr, die entlegenen Elephantiner ausgenommen, vollständig den Gaukultvorständen seischen Gruppe südwärts beisammen liegt, gerade dort, wo wir wie vorgeschobene Garnisonspunkte jene Horuskolonien fanden. Wir haben also zweisellos in diesem lokalen Götterkreise die Zeugen eines alten Kultbundes daselbst zu sehen, dessen Mittelpunkt Mohdus war, und dessen politische Bedeutung kaum außer Zusammenhang mit dem ersten Siege des Horus 3) stehen dürste. Während aber Thebais hinaus dis Elephantine gegriffen zu haben. Daß selbst

<sup>1)</sup> Brugsch a. a. D. 30 ff.

<sup>2) 8., 10., 11., 12., 13., 15.</sup> und 16. Nomos.

<sup>3)</sup> Siehe oben S. 390.

bamals noch die Aegypter einzelne Gottheiten trot ihres gemeinsamen Namens als Individuen auseinander zu halten vermochten, und daß die Ortsbestimmung ihnen zugleich als Merkmal einer solchen Individualisirung genügte, das zeigt die Aufstellung zweier verschiedener Bilber verschiedener Chnums an derfelben Stelle.

Andem gerade eine Ofiriskultstätte zum religiösen Mittel= punkte einer Art Bunbesstaats murbe, mar bie Grundlage für Reich= thum und Ansehen berselben gelegt und gerade barum gilt wohl Abydus als der berühmteste Plat unter allen Ofirisftätten. — Bei diesem Punkte wollen wir den Gang ein wenig unterbrechen, um zu sehen, wie ber Mythus ben fortschreitenben Thatsachen wieber nach-Wir wiffen icon, wie fich bie Thatfache, bag bie Ofirisgraber im gangen Lanbe fich finden, im Mythus wieberspiegelt. Der Gine Dfiris ift zerftuckelt und an verschiedenen Stellen begraben worben, jenes natürlich von seinem Feinde, bem bofen Set, biefes von feiner treuen Wittme, ber Mis. Durch Berhältnisse, wie sie fich in Abybus gestalteten, murbe nun aber eine größere Berfchiebenheit in ber Bebeutung ber einzelnen Ofirisftätten bem Bolte vor Augen geführt. Man mußte sich wohl erinnern, daß auch die Glieber des Leibes nicht von einerlei Bebeutung find. Der Mythus fagte alfo, in Abybus liege bas haupt bes Ofiris. Run mar er wieber auf einen neuen Weg gerathen. Sieht man ben Ropf bes Gottes in Oberägppten, bann muß er wohl die Rufe in Niederägnpten haben. So ift es auch; ja bes Genaueren noch find die beiben Nilarme feine Beine und zwar in gang bestimmter Beife ber öftliche bas linte, ber meftliche bas rechte.

Auch an dieser Stelle blieb das einmal rollende Steinchen noch nicht liegen. Pfiris war in verschiedenen Gauen begraben. Man begrub aber an den Kultstätten. Die Gaue beherrschten die Gottheiten ihrer Gaukultstätten; also war Osiris nicht zu Einem, zu vielen, zu allen Göttern der Gaue eingegangen. Osiris ist aber uranfänglich nur jeder Todte, dann das Borbild eines jeden. Alles was mit dem Todten geschieht, das geschah auch mit Osiris und umgekehrt. Nun sagt ja schon nach einem älteren Bestandtheile des Todtenbuches jeder Todte: ich din Tum, ich din Ptah, ich din Ra 2c. Heißt das nicht auch, so konnte eine jüngere Zeit fragen, heißt das nicht auch: ich gehe zu Tum, zu Ptah 2c. ein, wie Osiris der Große zu ihnen eingegangen ist? Die Qualität der Commentatoren, die wir schon kennen lernten, läßt uns

eine solche Frage wohl erwarten, und auch wieder die Antwort auf bie Frage — wie ist benn aber Ofiris eingegangen? — werben wir uns nicht zu scharffinnig benten bürfen. Wie ist er also eingegangen? - ja, nach bem jungften Stanbe bes Mythus, "glieberweise". Sollte nun nicht irgend einer ber gelehrten Commentatoren bem armen Tobten auch noch biefes Schickfal bereiten? Er kann ihm nicht entgehen! Da, im 42. Rapitel bes Tobtenbuches, fteht es unumwunden: bas haar vereint fich mit Ru, bas Geficht mit Ra, bie Augen mit hathor, bie Ohren mit Apuat, bie Rafe mit bem Gotte von Sechem, die Lippen mit Anubis u. f. w. - "Reines feiner Glieber ist ohne seinen eigenen Gott, und Thot (- ber Gottpriefter -) ein Bächter für alle." Damit knüpft sich schon wieder eine recht rohe 3 wed tonftruttion an. Das Priesteramt ist ber Hauptsache nach Bewachung ber Tobtenstätte; also bewacht auch ein göttlicher Priester jenseits die Todten. Warum legt man nun überhaupt seine Haare da, feine Bahne bort bei einer Gottheit nieber? — Bur Bewachung!

Ein feinerer Gebanke bruckt sich in ber Priestersprache so aus: 1) Dfiris, ber Tobtengott, ift bas Geftern, Ra, ber Herrscher, ift bas Heute und Hor bas Morgen. Ift nun andererseits Ofiris ber verftorbene Rönig, Ra ber regierenbe, wer ist Hor? — ber Kron= pring. Auch diese Deutung findet ihre Berbreitung. Sind nun einmal phantastische Bilber geschaffen, wie das der Zerstückelung des Dfiris, so ist auch eine Betrachtungsweise aus bem gegenüberstehenden Gefichtspunkte leicht möglich. Schon wohnen verschiebene Götter in verschiedenen Geftirnen. Wird nun bes Menschen Leib gliederweise an verschiedene vertheilt, so können auch seine Gliederreste in verschiedene Gestirne gelangen, und wer bann bie vollenbete Thatsache betrachtet, ber kann am Ende mit jenem Priefter von Chnum ober sonft einem Geiste sagen: "Du, beffen rechtes Auge bie Sonnenscheibe, beffen linkes Auge ber Mond, beffen Geist ber Lichtstrahl ift, und aus beffen Rüftern der Nordwind bläft." 2) Man würde aber gewiß irren, daß ber Priefter, indem er auf einer noch erkennbaren Stufenleiter bis ju einem folchen Bilbe fich erhob, bamit nun bem Bolksbewußtsein einen zutreffenden Ausbruck gab ober auch nur geben wollte. Wie nahe es lag, die Götter mit Sturm und Donner, Morgenröthe und Brandung

<sup>1)</sup> Brugich a. a. D. 32.

<sup>2)</sup> Brugich a. a. D. 762.

in Berbindung zu bringen, sei es als beren gedachte Erreger, sei es, daß man auch solche Erscheinungen als ihre Size benten konnte, das hat sich schon bei der Betrachtung viel einfacherer Verhältnisse gezeigt; aber ungeschichtlich ist es, in diesen Erscheinungen selbst die Anregung und den Keim zur Gottvorstellung erblicken zu wollen.

Wie sehr die Bolksvorstellungen burch die "Erklärungen" der Briefter nicht nur ausgestaltet, sonbern unter Umständen durch einen gewiffen schulmäßigen Mechanismus bes Vorgebens ins Phantastische und Arrationelle vorgerudt werben konnten, bas haben wir an einigen Proben aus bem Tobtenbuche gezeigt, wo es über jeben Zweifel erhaben war, baf fich bie einfachere Vorstellung immer als bie ältere barftellte. Lepfius 1) confta= tirt, bag an jener mitgetheilten Stelle in ben alteften Tegten einfach bas Wort Tum ftand, bezeichnend ben bunklen, b. h. in feiner Relle zu Anu eingeschloffenen Gott, bem fich später Ra, erft in ber Geftalt bes Ratenfetisches, bann als Sonnengott beigefellte. Das Wort Run bagegen wird in ben ältesten Texten gar nicht genannt. In jung eren tritt es an die Stelle bes Wortes jur Bezeichnung jenes Gottes, beffen Fetisch ber Nilftrom ist. Durch die Erklärer aber wird baraus jenes "Urfluidum," beffen "ganze Ibee" Lepfius für eine "fpater binzugekommene" hält. Wie muß nun erst eine wirklich mythenhaft erhaltene Tradition ausgestaltet werben, wenn sie der Redaktion solcher Erklarer anheimfällt! Selten aber find uns Mythen auf einem anderen Bege erhalten worben.

An jenen Run knüpft sich ein Mythus, ben wir nicht unerwähnt lassen wollen. Ich glaube mit Recht bezeichnet ihn Lauth als eine "ägyptische Fluthsage." Es ist ber von Naville entbeckte und zuerst veröffentlichte Text aus dem Grade Sethosis I., den Lauth 2) mit dem Paralleltexte des Papyrus Nr. 2 von Bulat verglichen und in den hieher gehörigen Stellen übersetzt hat. Das Wesentliche seines Inhaltes stimmt nicht ungenau zu dem oben 3) angeführten Fluthmythus von Quito. Auch hier ist es noch eine weibliche Gottheit, welche die Bernichtung der Menschen durch die Fluthen der Gewässer veranlaßt, dis die Dazwischenkunst des Sonnengottes ihr Einhalt thut und insbesondere diejenigen rettet, die auf einem Schiffe besbesindlich der Fluth dis dahin entgangen sind. Aber jene sind nicht

<sup>1)</sup> Aelteste Texte 48.

<sup>1)</sup> a. a. D. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) ©. 373.

schulblos untergegangen; sondern es war in den Augen der Ueberlebenden ein bösartiges Geschlecht, und gegen die Reste jener verbanden sich die Besseren mit dem männlichen Gotte. Die weibliche Gottheit, als Hathor bezeichnet, spielt dadei keine vortheilhafte Rolle. Einen Trank aus Menschendlut und Bier gemischt, 7000 Einer, ließ Ra in der Racht herabgießen auf die Erde; gierig begann die Göttin zu trinken und in ihrer Trunkenheit vergaß sie die Bernichtung der noch übrigen Menschen. Seither gehörten jene "Setert-Gesäße" dei ihrem Feste zu Anu zum Antheile der Priesterin der Hathor. Da erhob Nut als Ruh — dem älteren Fetisch nach, die spätere Zeit erhob sie zum Himmel — da erhob die Ruh den Ra auf den Rücken, und die Menschen, die ihn erblickten, boten ihm ein Bündniß gegen seine Feinde. Ra nimmt es an, und beide schlagen nun gemeinsam auf die Bösen ein. Aber der Gott ist gehindert auf dem Rücken der Nut zur Höhe emporzusteigen, dis Nut sich von den Bösen entsernt.

So weit läßt sich kaum etwas anderes in dem allerdings in einer schwer verständlichen Beise vorgetragenen Mythus erblicken, als der Kampf einer jüngeren aufstrebenden Organisation — Mannesfolge und himmelssetisch — gegen die unterliegende Barbarei eines organisationsloseren Zustandes. Dieser Sieg steht auch hier in Verdindung mit der Bewältigung des zerstörenden Elementes der Fluthen, wobei das Chentithit, "das auswärts fahrende Schiff", als das rettende Behikel der ringenden Kultur erscheint.

Aber ber priesterliche Wiebererzähler ber Sage — er lebte unter ber 19. Dynastie — benkt offenbar nicht an einen solchen Sinn. Er sucht nur möglichst viel von seiner Weisheit hineinzuthun. Was insbesondere im Stande ist, den Sinn völlig zu verdunkeln, das ist die Einleitung des ganzen Hergangs, die zweisellos der Redaktion allein zuzuschreiben ist. Und doch konnte der Priester zu jener Zeit der Sage unmöglich ein anderes als dieses entstellende Gewand geden. Das man einmal die Hathoren in einem unabhängigen Rulte als die Häupter der Familien geehrt, und daß vor Ra's Herrschaft eine andere ohne diesen war, das konnte er ja unmöglich zugeden. Ist doch Ra nach der Tradition jener Zeit der urälteste Herrscher, in dessen Abhängigkeit alle anderen Götter stehen, wie sollte nun irgend etwas geschehen ohne seinen Rathschluß. Der Erzähler läßt also Ra selbst den Rath der Götter berusen und jene Hathor zu den zu vernichtenden Menschen

senben. Sie mussen also wieder schuldig, mussen Rebellen sein. Dann aber fällt Ra bennoch dem Buthen der Göttin in den Arm. Doch gestehe ich, daß ich nur im Bertrauen auf die Richtigkeit der Uebersetzung des Wortes Chentithit Lauth dahin folgen kann, diesen Mythus gerade für eine Fluthsage zu halten, da jene Hathor weder nothwendig Tesnut sein, noch diese gerade das nasse Element bezeichnen muß.

Betrachten wir nur noch kurz die unausweichliche Rothwendigkeit, mit welcher auf einer gewissen Hohe der Entwickelung nicht bloß hier, sondern überall unter gleichen Berhältnissen eine gefälschte Geschichtsaussfassung bezüglich der Urzeiten des Bolkes eintreten muß. So hoch auch der Gottesbegriff gestiegen sein mag, wenn er sich nicht zur Absolutheit des Göttlichen erhebt, so bleibt er durch tausend Erinnerungen mit der Menschlichkeit verbunden. Beweis dessen das genealogische Prinzip, das alle Mythologien dewahrt haben. Allerdings erweitert sich mit dem Raume, den die historische Erinnerung des Kulturmenschen zu umspannen oder doch zu ahnen beginnt, der Abstand von Mensch und Gott ins Ungeheuere. Die ganze Reihe der gedachten Generationen zwischen dem Lebenden und den ersten seiner Ahnen schiebt sich zwischen ihn und die Gottheit, aber in diesem Sinne bleibt doch die Gottheit der Bater aller desselben Geschlechts, desselben Bolkes.

Beschränken wir nun die Betrachtung auf die Götter ber regierenden Fürsten. Sobald bie geschichtliche Erinnerung eines Bolkes eine längere Reihe folcher zählt, bann unterscheibet biefes wohl die Göttlichfeit bes lettverftorbenen, nunmehr "Seligen", bes "Divus", von bem erhöhten Gottesbegriffe. Der eigentliche Gott steht nun wieder als Ahne an ber Spite bes gefammten Fürstengeschlechts. Wie wir einst 1) auf die Gleichung trafen: Gott = "erfter Mensch", so find hier wieder Gott und ber erste Fürst gleiche Werthe; regiert ja sogar immer noch biefer erste Fürst in allen folgenden. So ware benn, wenn es sich um Memphis allein handelte, zweifellos Btah fein erfter Fürst, auf ihn maren bann all bie menschlichen gefolgt. Desgleichen mare Ra ober Hor der erste König von Anu, dieses allein als Königreich betrachtet. gleicher Beise hatte jedes Gauregiment seinen Kultgott an ber Spike seiner Herrscher. Run sind aber Königreiche und Gaue zu Einem großen Staate zusammengewachsen und durch Jahrtausende hat sich bas

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 21.

Bolt als Eines Stammes fühlen gelernt, die Entstehung seiner Gemeinsamkeit völlig vergessen. Rur nach einem Urregenten Aegyptens muß jeder Aegypter nach alter Analogie noch suchen.

Gleichzeitig hat der Mythus die Gottheiten in bestimmten Kreisen einander genähert, ja er hat sie genealogisch verbunden, so daß z. B. Ptah der Bater des Ra u. s. f. geworden ist. Daneben bleibt aber doch die Thatsache bestehen und in der Erinnerung sestgehalten, daß dieselben Götter alle einzeln die ersten Herrscher im Lande waren. Wie ist das nun aber möglich? Gesetzt Menes wäre nun einmal der Name des ersten menschlichen, d. h. nicht mehr in den oberen Götterkreis ausgenommenen Königs; wie wäre es nun möglich, daß auf Ptah, den Gott, Menes, der Mensch, gesolgt wäre, da ja nun doch im Mythus sestschet, daß ja nicht Menes, sondern Ra der Sohn des Ptah war und jener wieder Nachsommen besaß, die alle höhere Götter, nicht menschliche Regenten waren?

Die Bereinbarung ist nur auf Einem Wege möglich, sobalb das Geschichtsbewußtsein das Bolk nicht mehr in seine Theile auflösen kann, oder der Rationalstolz es nicht zuläßt: die großen Götter alle zusammen, wie sie nun von einander abstammen, haben hintereinander vor allen menschlichen Fürsten regiert, wie diese nun wieder unzunterbrochen auseinander solgen mögen. So allein bleibt der mythologischen Feststellung und der geschichtlichen Erinnerung ihr Recht; es entsteht die unter gleichen Berhältnissen immer wiederkehrende Borstellung von den Götterdynastien, welche den Menschendynastien vor angehen.

Run hat aber die Mythologie selten nur Einen Geschlechtskreis von Söttern konstruirt, sondern die Götter nach ihrer Bedeutung in Gruppen getrennt. So kennt die ägyptische Mythologie jene Gruppe der "größeren Götter", dann eine Gruppe von Göttern "zweiter Ordnung" und endlich noch eine der "Halbgötter". Diese müssen nun aus gleicher Consequenz alle vor den Menschengeschlechtern regiert haben und zwar natürlich Gruppe nach Gruppe je nach ihrem Range. So besteht also die Thatsache als nothwendige Bereinigung mythologischer Feststellung und geschichtlicher Erinnerung: es regierten auf Erden erst die "großen Götter", dann die "Götter zweiter Ordnung", dann die "Halbgötter" und "Manen" und endlich die Dynastien menschlicher

Könige: in biesem Sinne gehen also auch in Aegypten bie "Götterbynastien" benen ber Menschen voraus.

Was nun die Sage jur Charafterifirung ber Götterregierungen zufügt, das nimmt fie nothwendig aus ben entwidelten Begriffen von ber Göttlichkeit. Das erfte Attribut aber, bas fich im Begriffe ber Göttlichkeit in's Unermekliche fteigert, ift, wie wir faben, bie Macht und Größe; es ift die "Jbee der Bollfommenheit", die zuerst nach Entwicklung strebt, wie ja auch in jedem einzelnen jungen Menschen bie Empfänglichkeit für biefe 3bee zu allererft fich zu zeigen pflegt. Alles verzeiht die Jugend der Größe in ihrer Art; allen Enthusiasmus bringt fie ihr entgegen. Diesem Begriffe trägt auch die Sage zuerst Rechnung; sie erhebt die Erscheinungen der Borzeit nach allen Rich= tungen hin zur Riefenhaftigkeit; mißt fie bem menschlichen Könige Jahrzehnte zu, so behnen fich die Regierungszeiten ber Götter in die Jahrhunderte, ja Jahrtausende aus; so erreicht der ägyptische Staat einschließlich seiner Götterdynastien ein unermeflich hohes Alter. Zwischen ben oberen Göttern und ben Menschen stuft bann die Sage in paffenber Weise ab. Endlich bleibt als Merkmal ben bem Menschenthum sich nähernden heroen noch ungewöhnliche übermenschliche Rraft und Größe; so geht ein Geschlecht von Riefen und Heroen bem ber Menschen Bu biefer Art Burechtlegung ihrer Urgeschichte sind fast voraus. alle Rulturvölker gekommen; wir werben biefelbe Sage noch in ber Bibel wieberfinden.

## 11. Priefter- und Setischtonigthum.

Das Berhältniß bes ägyptischen Königthums zum Priesterthume ist im Einzelnen schwer zu bestimmen. Wahrscheinlich haben mehr Dynastien, als von benen wir es wissen ober vermuthen können, ihren Ausgang aus dem Priesterthume genommen und das nicht bloß aus jenem patriarchalischen Herrscherthum, das noch beides, Priesterthum und Herrscherthum vereinigt, sondern selbst aus einem schon ganz zunstzerecht entwickelten. Was aber so sicher bezeugt ist, als irgend eine Thatsache der Geschichte dieses monumentenreichen Landes, das ist die, daß das ägyptische Königthum mit aller Consequenz des Gedankens darauf beruht, daß der König der "Sohn," das

"lebende Bilb," furz ein lebender Fetisch bes burch ihn resgierenben Gottes ift.

In diefer Auffaffung gleicht also bem Wefen nach diefes Königthum vollständig bem von Loango und in anderen Theilen Afrikas, bem von Mejiko und Peru; in ber Handhabung ber Macht und in ber ganzen äußeren Erscheinung fteht es bem Königthum ber Intas am nächsten. Was biefes Königthum, bis auf einzelne Fälle, vor ben Gefahren schützte, welche bie bunkle Schattenseite seiner Spezialität bilden, das durfte zum Theil auch hier in der unerbittlichen Nothwenbigkeit bes Schutes bes Landes burch eine tapfere Hand zu suchen Ein zweites Moment, bas ber Sache biese Entwicklung geben konnte, scheint nicht minder an inka'sche Einrichtungen zu erinnern. Bon dem außerordentlichen Reichthume des Kultes, beziehungsweise der Priefterschaft, werben wir uns später noch einen Begriff bilben können; baß er aber tropbem nicht genügte, um ein allerbings burch quixill= artige Beschränkungen eingeengtes Königthum zu einem gefügigen Werkzeuge in der Hand des Priefterthums zu machen, dafür forgte das Spftem ber Könige, die einflufreichsten Briefterstellen fo viel als möglich in der eigenen Familie zu erhalten. So entstand, wenigstens wenn eine Dynastie lange genug in ber Regierung blieb, ein ähnliches Berhältniß wie in Beru, wo die Staatspriesterschaft gang im Besite ber Inkafamilie sich befand. Eine sich neu emporarbeitende Königsfamilie war allerdings nicht in der Lage, sich sofort dieser meist erblich besetten Plate zu bemächtigen — wenn fie nicht selbst wieber, wie oft, aus ber Priesterschaft hervorging — und bas mag wohl nicht selten ber politifche Hintergrund gewesen sein, vor bem fich uns die koloffalen Stiftungen späterer Dynaftien für neue Rultstätten aufthurmen; man mußte ben ichon im erblichen Befite befindlichen auf Diese Beise ein Gegengewicht bieten.

Diese Berhältnisse mussen auf ben ferner stehenben Beobachter ben Eindruck gemacht haben, von dem die Alten Zeugniß gaben, wenn sie es als ein Gesetz hinstellten, daß der ägyptische König aus der Priesterkaste genommen sein musse. In der That gingen wohl viele Dynastien aus Priestergeschlechtern hervor, und wenn sie lange genug am Ruder blieben, besetzten sie mit ihren Angehörigen die bedeutendsten Priesterstellen. Gern markirten die Könige auch immer wieder ein ihnen zustehendes und doch gewiß nicht unbestrittenes Oberpriesterthum, so

sehr auch in diesen Kampse das Kriegsglück schwankte. Auch die wieberholt und in verschiedener Form wiederkehrende Sage von Königen, die um Alles "Schauer der Götter" sein wollten, scheint mir einen solchen Sinn zu bergen. Zur Zeit, als die 18. Dynastie die vorangehende ablöste, muß der Kamps der beiden Gewalten so heftig gewesen sein, daß der König den Bersuch machte, die im Besitze von Erbpriesterschaften befindlichen Reichskulte zu degradiren und an ihrer Stelle einen neuen mit neuem Tempel in einer neuen Residenz zu schaffen, an dessen Spize er selbst das Vorrecht des Oberpriesterthums üben oder dieses nach Wunsch besehen konnte.

Die Gefchichte behandelt baber Ronig Amenophis IV., beffen glänzende Residenz zu Tell-el-Amarna balb wieder zur Buste murde, wie einen wunderlichen Beiligen, ber in religiöfer Schwärmerei, wie bie Einen meinen, einen "Ruckfall" in ben (boch nie verlaffenen!) Fetischismus gethan habe, wie bie Anderen glauben, einen Schritt jum Monotheismus hatte thun wollen. In Wirklichkeit burfte es fich um eine religiöse Frage aar nicht gebandelt haben, sondern um einen Kampf einer neu begründeten Herrschaft gegen übermächtig gewordene Rulte und Briefterschaften. Wenn er Aten (Abun) zum Reichsgotte erhob, so sagte er fich von den bisherigen Vorstellungen keineswegs Aten war ebenso ber Name ber materiellen Sonne, wie man seit längster Zeit schon Ra bafür hielt. Daß aber auch Amenophis IV. genau biefelben Begriffe mit bem Fetischismus verband, wie alle anberen Aegypter, das bezeugte er durch ben Wechsel seines Namens. er ben Spezialkult bes Amon=ra als Reichskult burch einen andern erfette, wollte er auch in seinem Ramen nicht als ein Amons=Kurft erscheinen, wohl aber boch wie alle Könige vor ihm als ein auf Erben wohnender Sonnengott, darum nannte er fich "Achu=n'aten", b. i. wörtlich "ber Beift in ber Sonne". Roch weniger konnte er, wie man ihm wohl auch zugemuthet, an eine Leugnung ber übrigen Götter benken, er, ber fich felbst einen "Oberpriester bes Hormachu" nannte.

Der "Geist in ber Sonne", bas ist in ber That ber Borstellung nach ein ägyptischer König seit ber Zeit bes Sonnenfetischismus; nur ist ber König gleich jenem "handelnden Chonsu" ein zweiter irdischer Fetisch besseichnung bes ägyptischen

-

ď

نت

Ņ,

: ' # Inta verbürgt uns Brugich') in bem monumental bezeugten Titel: "Tut-anch-amon"; auf ber Grunblage bes Amonkultes ift ber König in ber That nichts anderes als "bas lebenbe Bilb bes Amon"; boch ift babei Bild voll und ganz im Rultfinn zu fassen, nicht eine nachahmenbe Darftellung, fonbern eine Behaufung bes Gottes. Ift ja bas Bilb aus bem schlichteren Fetisch erft burch Buthaten, bie für ben Rultzweck unwesentlich find, entstanden. Der König ist also genau gesagt "bie lebende Behausung" bes regierenden Gottes, im Rulte ein Fetisch beffelben, in ber Regierung bieser selbst. Er steht in erfter Beziehung dem Apis ober Mnevis gleich, und würde nicht der Schutz bes Landes auch das bischen menschlicher Einficht und Thatkraft gerade eines solchen Beiligthums in Anspruch genommen haben, so hatte bie Priefterschaft bes Amon wohl für immer ben alten Wibber bem mensch= lichen Fetische, jedenfalls dem des Amenophis IV. vorgezogen. ruhigen, friedlichen Zeiten hätte sich auch mit diesem regieren und austommen laffen.

In seinem Siegesberichte nennt Bianchi sich nicht weniger beutlich "ein lebenbes Bilb Tums". P) Dieser König ber 25. Dynastie gehört nicht ben Thebanern an, steht aber in "verwandtschaftlicher Berbindung" mit ber ihm vorangegangenen unterägpptischen — saitischen — Königs-In ihm ist also wieder der Gott des alten Anu auferstanden, ben er einst in der Zelle mit Ra "zu schauen" gewünscht und gewagt.

Durch eine nur ein wenig nach ber Richtung ber mobernen Anschauungsweise hin abweichende Uebersetzung wird allerdings ber Begriff gerstört. Nicht die irbischen "Ab bilber" von Amon und Sathor find König und Königin8); nein, die "Bilber" in obigem Sinne. Das bezeugt aufs Deutlichste im Zusammenhange bie Gegenstellung bes "irbifchen", so weit es Amon berührt, jum "himmlischen" Bilbe. Dieses, Die Sonne felbft, ift boch feineswegs ein "Abbilb" bes Amon wie mare fonft auch wieber ber Menfch eins! - fonbern beffen Be= haufung. Gine Inschrift im Stufentempel bei Theben4) spricht ausbrücklich von ber "Heiligkeit ber Hathor, beren lebenbes Bild bie Königin ift." Damals aber regierte eben eine Königin. Auch hier

<sup>1)</sup> a. a. D. 436.

<sup>8)</sup> Ebend. 287.

<sup>2)</sup> Brugich a. a. D. 682.

<sup>4)</sup> Ebend. 282.

weist die Gegenstellung des "lebenden" ganz unzweideutig auf das todte Bild im Tempel. Dieses aber ist, wie uns die Erzählung von Chonsu belehrte, ganz unzweideutig der Sitz des Gottes, nicht bloß eine nachahmende Darstellung.

Den Bergleich mit dem Fetischstiere oder dem Amonswidder haben wir uns keineswegs ohne Bordild der heiligen Inschriften selbst erlaubt. Der Gott bildet sich seine irdische Behausung selbst, so daß auch der Leib des Königs in gewissem Sinne von Gott stammt — daher die oft genannte Gleichstellung von Bild und "Sohn" in diesem Sinne. "Ich habe deine Gestalt gebildet", läßt den Gott eine Inschrift zu Istambul zum Könige sagen, "gleich der des mendesischen (Bock-) Gottes." "Ich habe dich erzeugt mit deiner ehrwürdigen Mutter." Darum ist die Würde des König echt göttlich. "Du bist ein Herr, so wie die Majestät des Sonnengottes Ra. Die Götter und Göttinnen preisen deine Wohlthaten und beten an und opfern vor deinem Bilde." "Ich gebe dir das Firmament und alles was darinnen ist, ich leihe dir die Erde und alles was darauf ist." "Ich verlange von jeder Creatur, die auf zwei oder vier Beinen geht, die slieget oder slattert, von der ganzen Welt, daß sie dir ihre Produkte darbringe." 1)

Hier sehen wir nun recht beutlich, wie sich von ber Bilbung ober Zeugung des Leibes her, die man denn doch um der Würde des Gottes willen wieder nur diesem selbst zuschreiben konnte, der Gedanke der Sohn schaft des Königs ableitet; dem Geiste nach ist er vielmehr der Gott selbst, eins mit dem Bater; als Person aber, dem Leibe nach ist er als ein Sohn Gottes zu betrachten. Er ist also in Wirklichkeit Beides zugleich und danach wechseln die Titulaturen ab.

Ist aber diese Anschauung erst festgestellt, dann erscheinen all die überschwenglichen Bezeichnungen und das "abgöttische" Zeremoniell wohl begreistich und mindestens stilgerecht. Wir begreisen, warum nun der älteste König nur schlechtweg Banuter, der "Gottgeist" heißt, und warum sich Ramessu II. schon dei Ledzeiten Nuti=aa, "der große Gott" tituliren läßt.<sup>2</sup>) Gott Amon selbst sagt im Gedichte<sup>3</sup>) zu Thutmes III.: "Meine Krone auf Deinem Haupte, sie ist ein verzehrendes Feuer: Es leuchtet meine Königsschlange an Deiner

<sup>1)</sup> Le Bage Renouf a, a. D. 153.

<sup>\*)</sup> Lauth a. a. D. 298, 315.

<sup>\*)</sup> Brugich 353 ff.

Stirn. Du leuchteft in ihrem (ber Feinde) Angesichte in meiner Geftalt."

Die Qualität ber Gottheit selbst macht hierin gar feinen Unterschied. Wo überhaupt ein Königthum auf ägyptischem Boden auf: taucht, da ift es bas bes betreffenben Kultgottes in bem menschlichen Fetische, ber in ber Beise in ben alteren tritt, wie beim Priester in seiner Funktion. Das Königthum ist gewissermaßen nur die zeitliche Erstreckung dieses Begriffes, der König ein dauernd in Kunktion bleibender Briefter. Das Königthum ber 22. Dynaftie ging vom nieberländischen Bubaft, der Kultstätte der Bast auß; darum nennt fich auch Dfarkon I. "Si Bast" — "Sohn ber Bast."1) Da benselben Titel auch noch zwei andere Könige dieser Dynastie führen, so nahm ihn wohl überhaupt das ganze Haus an. Da fich nun ferner auch ber Gründer ber nächstfolgenben Dynastie, Bet=fibaft, fo nennt, fo barf man auf eine Berwandtschaft beiber Dynastien schließen, beren Scheibung vielleicht nur burch eine Berlegung bes Sites von Bubaft nach Tanis veranlagt ift.

Wenn wir tropbem ben Sohn feines Borgangers im Befite bes Oberpriesterthums bes Amon zu Theben finden, so beweist bas nur, was wir vorausschickten, daß nämlich jungere Dynastien durch bie Berhältnisse gezwungen waren, sich burch ihre Familienangehörigen in ben wichtigsten Priesterthumern festzuseten. Ein Mitglied ber saitischen (26.) Dynastie nennt sich Si-Rit, "Sohn ber Reit." Die Ptolemäer scheinen sich mit Absicht an keinen Lokalkult geschlossen zu haben, sondern mählten zu ihrer Bezeichnung, indem sie sich damit bennoch auf ben Boben ber ägyptischen Anschauung stellten, allgemeinere und beshalb umfaffendere Gottesnamen. So nannte sich Ptolemäus I. Lagi P-nuter-anut, "ber helfende Gott" (baher Soter), Ptolemäus IV. B-nuter-tenuu-tef-ef, "ber Gott, beffen Bater groß ift" (Eupator). Aus bemfelben Grunde kommt nun auch wieder der volksthümliche Dfiris im Rönig zu Ehren. Ptolemäus XIII. nennt fich zuweilen wenigstens Ofiri-nuun, ber "neue Ofiris", b. h. bie Wiebererscheinung bieses Gottes. Kleopatra aber heißt bem entsprechend Jeà rewrega Iois, bie "neue Göttin Ifis." 3)

<sup>1)</sup> Lauth a. a. D. 411.

<sup>2)</sup> Lauth a. a. D. 496.

Bor ben Zeiten bes Ra hat einft Hor ober fpezieller Hormachu und zwar vielleicht eben so wohl in Anu wie gleichzeitig in Memphis die Stelle des regierenden Gottes eingenommen, vielleicht zu Beiten, ba es fich an beiben Stellen nur um eine Gauregierung bandelte. So werden überhaupt die heroenhaften Könige, die vor den erften 3 wei Dynastien regiert haben sollen, im turiner Ronigsbuche als "horusbiener" bezeichnet, und bas fann in biefem Sinne nur königliche Briefter bes horus bebeuten. Dag bie Sage ben erften Ronia Dienes, ober auch die beiben thiinitischen Dynastien überhaupt an Memphis und nicht, wie boch die Ra-Beziehungen nothwendig machen, an Anu anknüpft, kann nur bahin beuten, daß ihre Figirung überhaupt nicht vor ben Zeiten ber memphitischen Herrschaft stattfanb, bamals aber Memphis als Mittelpunkt bes Reiches auch als Trägerin ber Urgeschichte galt. Da wir indest gerabe Hor als weit verbreiteten Gemeinnamen fennen lernten, so fann sowohl Memphis wie Unu einen Horkult als Gaukult befessen haben; aber boch ist auch nicht ausgeschlossen, daß Hormachu erft mit der Herrschaft von Unu herüberkam, worauf die Verbindung auch des memphitischen Hormachu mit Tum hindeutet.

Daß indeß schon damals, in der Urzeit der Horusherrschaft, Hor und Tum nur "wechselnde Ramen" gewesen seien, ist von unserem Standpunkte aus nicht annehmbar. In späterer Zeit ist eine solche Bereinigung allerdings um so sicherer sestgestellt. Thutmes IV. läßt sich ') von seinem göttlichen Bater sagen: "Ich din dein Bater Hormachu, Chepra, Ra, Tum. Dir soll gegeben werden das Königzeich." — Sein Sohn Amenhotep III. aber nennt sich zugleich "der älteste Sohn des Gottes Hormachu" und den "Erben des Gottes Tum." Sollten die besonderen Beziehungen dieser Könige der 17. Dynastie zu Hormachu und Tum einer Erklärung bedürsen, so möchte diese wohl in den Kämpfen mit den Romaden liegen, welche den Aufenthalt an den Grenzen des Riederlandes nothwendig machten.

Auf ben letztgenannten König folgten nach Manetho Horus und Horem hebi (Horus von Chebi), auf biesen ber schongenannte Achunaten; einige Aegyptologen kehren die Reihenfolge um. Beide waren nicht Amons sprößlinge. Beide mußten sich mit der Priesterschaft des

<sup>1)</sup> Brugich a. a. D. 403.

Amon, beziehungsweise mit biesem selbst auseinanderseten. Der lettere thut bas, indem er einen neuen Reichskult zu gründen versuchte, ber erstere, indem er sich von Amon gewissermaßen adoptiven ließ. Horemhebi, um Manethos Reihe zu folgen, war ein hoher Beamter Amenophis' III. gewesen. Rach bessen Tobe beschloß nun fein Gott Horus zu Satsuten (ober Alabastronpolis), jest biesen feinen Sohn auf ben Thron zu erheben. Amon tam biefem Bunfche felbst entgegen; bas heißt die nach dem Tode des Königs stellvertretende Briefterschaft ließ sich für diesen Candidaten gewinnen, obgleich er nicht dem Amonsaeschlechte anaehörte. "Da hatte biefer herrliche Gott Hor von Mabaftronpolis ben Bunfch in feinem Bergen, feinen Cobn zu feten auf seinen Thron für immerbar. Und es befahl Amon, daß ziehen solle Gott Bor in freudiger Stimmung nach Theben, ber ewigen Stadt, und seinen Sohn an seiner Bruft nach Ape, um ihn feierlich zu führen vor Amon, um ihm zu übertragen sein königliches Amt und um seine Lebenszeit seftzuftellen." -

"Da (langten fie an voll Freuden) während seiner schönen Festfeier in Ape bes Mittaglandes, und man schaute biefen Gott Horus, ben herrn von Alabastronpolis, in ber Gesellschaft seines Sohnes auf bem Krönungsgange, bamit ihm verlieben wurde sein Amt und sein Da ward Amon-ra freudig bewegt." Fortan tritt nun Amon Thron. Es ist uns nicht zweifelhaft, daß biese Bertretung felbst handelnd auf. nur ber Dberpriefter felbst üben tonnte. Diefer trat als Gott hervor und vollzog die Uebertragung der Regierung, indem er sich in ber Person bes Horemhebi einen neuen Fetisch setzte und weihte. "Dieser thebanische Hauptgott führte die Prinzeffin zu diesem Fürsten Horembebi, um fie mit ihm zu verbinden." Amonra felbft, der König der Götter, trat hervor, umarmte ben Horemhebi und überreichte ihm bas golbene Bilb ber Sonnenscheibe. "Nachbem also vollendet war biese Keier in Ape des Mittaalandes, da aing Amon, der Götterkönig, in Frieden nach Theben und ber König zog abwärts auf seinem Schiffe als ein Bild bes Hormachu."1)

Es vollzog also thatsächlich ber Oberpriester bes Amon die Einführung einer neuen Dynastie und setzte sie mit der älteren durch Uebergabe einer Tochter in Berbindung. Horembebi nimmt seinen Sit

<sup>1)</sup> Brugsch a. a. D. 439; Lauth a. a. D. 269.

nicht in Theben, sondern fährt stromadwärts in seine heimathlichen, setischen Gaue; er hat sich nur die Investitur in Ape, wohin ihm Amon auf halbem Wege entgegen gekommen, geholt; wie einst die Schlange, so war jest der goldne Sonnenschild der spezielle Königssetisch; ihn hatte ihm der Priester nach Ape entgegendracht. So sielen also doch in einem solchen Falle wieder Priesterthum und Königthum auseinander; zu Theben residirte der Oberpriester, der das Königthum vergab; von anderer Stelle aus regierte der König. Da ist es denn auch gar nicht unverständlich, wenn ein Nachsolger dieses Königs sich von einer Oberhoheit zu befreien und am Orte seiner Regierung selbst einen Reichstult unter seiner Oberhoheit zu begründen sucht. Daß es sür die Dauer nicht gelingt, beweist den großen Einsluß und die Macht des älteren Reichspriesterthums.

Das Alles ändert indek nichts an der Thatsache, daß der mit bem Sonnenschilbe investirte König nun selbst ein Bilb und Sohn Gottes, sonach Gott felbst wirb. Das Schild ift ihm nur wieber eine zweite Form bes Retisches, entsprechend jener Schale ober bem späteren Zinnteller, ben Paulaho auf den Tongainseln bei seiner Abwesenheit seinen Unterthanen an seiner Statt hinzustellen pflegte. (S. oben S. 180) Alles was ein Präbikat ber Gottheit geworben ift, nun auch als Präbikat bes Königs zu treffen, darf uns nicht wundern; es ist in der Logik ber Sache begründet. Auf bem Obelist Ufurtesens I. ju Unu heißt der eben lebende König "der gütige Gott" und der "Lebens-In einer Inschrift zu Abydos wird Ramessu II. von seinen Beamten angeredet: "Herr bes himmels, herr ber Erbe, Sonne, Leben ber gesammten Welt, herr ber Zeit, Meffer bes Sonnenlaufs, Tum für bie Menfchen, herr ber Boblfahrt, Schopfer ber Ernte, Bilbner und Former ber Sterblichen, Spenber bes Dbems an alle Menschen, Beleber ber Götterschaar insgesammt, Saule bes himmels, Schwelle ber Erbe . . . . ba find wir allesammt vor Dir; schenke uns bas Leben aus Deinen handen, Pharao, und ben Obem für unfere Nüftern !"1)

Nicht minder schmeichelhaft klingt der Preis des Königs in der von Chabas und Goodwin übersetten Ode. "Du gleichst völlig dem Bilbe deines Baters, der Sonne, die am himmel aufgeht. Deine

<sup>1)</sup> Brugsch a. a. D. 125; 481.

Strahlen bringen bis in die Söhlen. Rein Ort entbehrt beiner Bute. Deine Aussprüche find in jedem Lande Gefet. Wenn bu in beinem Balafte wohnst, so hörst bu bie Worte aller Länder. Du hast Millionen von Ohren. Rlar ift bein Auge über allen Sternen bes himmels, fähig ben Sonnenball zu schauen. Was ber Mund in ber Tiefe auch immer ausspricht, es bringt bis zu beinen Ohren. Dein Auge fieht, mas im Verborgenen geschieht. O Baenra Meriamen, barmbergiaer Herr, Schöpfer bes Athems!" Goodwin findet mit Recht, daß bas nicht die Sprache ber Schmeichelei sein könne, sondern irgend ein Glauben babei mitsprechen muffe. Dem widerspricht aber auch nicht, wenn Le Page Renouf 1) barauf hinweist, wie man boch wieber bie Rönige selbst in bemuthigfter Haltung vor ben Göttern sehen könne. Die Erklärung liegt in ber Doppelperson bes Königs. Ru beachten bleibt hier noch ein für die Mythenbildung fehr wichtiger Bunkt. Der Sonne wird hier die völlig richtige Stellung als Fetisch angewiesen; fie ist nur das Bild Gottes; nichts besto weniger aber wird fast noch in einem Athem von ben "Strahlen" bes Königs gesprochen, weil er ibentisch ist mit bem innewohnenben Geiste. Dann aber schwankt wieder die Redeweise zwischen Trennung und Bertauschung mit bem Ketische. Genau so werben die Ketischbeziehungen der Gottheiten im Mythus benütt, um biesen mit Thatsachen zu füllen. Ein treffenbes Beispiel werben wir im indischen Mythus vom Feuergotte kennen lernen.

Ebenso konsequent ist die äußere Erscheinung der Könige in den Insignien der Götter. Sebem waren es, wohl aus sehr alter Zeit überkommen, die beiden Hüte, der des Horus und der des Set, durch Höhe und Farbe (roth und weiß) unterschieden, deren einen oder beide ineinander der König je nach dem Umfange seiner Herrschaft trug; nachmals nahm er, zweisellos im Zusammenhange mit dem Anwachs des Reichsgebietes, den Fetischschmuck nahezu aller wesentlichen Gottheiten an. "Ich war gekrönt," sagt Rampfinit 2), "mit der Krone Ates und den Uräusschlangen, ich legte an den Schmuck der Doppelseder gleich wie der Gott Tanon (Ptah), ich setzte mich auf den Thron des Hormachu, bekleidet mit der Prachtgewandung des Sonnengottes Tum."

<sup>1)</sup> a. a. D. 155.

<sup>2)</sup> Lauth a. a. D. 367.

Der Atef ist ein recht wunderlicher Aufbau auf bem Ropfe; obschon er auf ben Bildwerten in sehr verschiebener Form wiederkehrt, so stellt er boch im Wesentlichen immer eine Vereiniaung der wichtigsten Fetischkörper gewiffermaßen in Amuletformat vor. Auswahl und Bollftanbigkeit steben zweifellos im Busammenhange mit ben Göttergruppen, welche das betreffende Herrschaftsgebiet repräsentiren. Das untere, einer Jägertrophäe nicht ganz unähnliche Gerüst bilben die wagrecht ausgebreiteten hörner des Widders — Amon und Chnum ober Thebais und heptanomis — verbunden mit den aufwärtsgebogenen des Stieres - Memphis und Anu. Auf ber Unterlage ber ersteren baumen fich zu beiden Seiten die Uräusschlangen auf und in der Mitte erheben sich bie beiben großen Febern. Die zwei großen Scheiben zwischen ben Stierhörnern und über ben Febern burften ben Sonnen- und Mondbiscus vorstellen, die kleineren über ben Uräusköpfen Planetenscheiben; es ware aber biefer Art Symbolik auch nicht fremb, biefelben Sonnen= zeichen mit Bezug auf je eine andere Gottheit bes Sonnenfetisches zu wiederholen. Dit biefem Aufbau fteht bann oft noch ber Doppelhut bes hor-Set in Berbinbung. Es trägt also ber König in gebrängter Bereinigung alle Götter ber Schlangen-, Stier-, Widber-, Bogel- und Sonnenfetische auf dem Kopfe und mitunter gesellen fich auch noch Lotosblumen als Vertreter ber Pflanzenfetische hinzu.

Bu ber äußeren Erscheinung bes Königs auf ben Denkmälern bemerkt Dean Stanley: 1) "Jeber Unterschied zwischen bem Wesen der Sötter und des Königs außer dem des Grades scheint völlig außge-hoben zu sein. Die königliche Majestät wird überall in den Darstellungen ausgezeichnet, und zwar nicht nur, indem man den Fürsten, wie Saul oder Agamemnon, die übrigen Sterblichen von seinen Schultern an überragen läßt, nein, schon vom Fuße und Knöchel an ist er höher als sterbliche Menschen. Dieser Koloß erinnert uns an eine Zeit, in der die Welt von Riesen bewohnt ward. Er zeigt, wie der König in dieser ersten Monarchie der sichtbare Gott auf Erden war. Reiner Monotheismus würde niemals mit einer so tiesen Verehrung des erobernden Königs vereinbar gewesen sein."

Nuter, "Gott", ist neben Neb, "Herr" und Per-ao (Pharao), "das große Haus", immer der Titel des Königs. In der Rede wird

<sup>1)</sup> Sinai and Palestine S. XXXV.

er gleich bem Priefter als "Heiligkeit", vielleicht richtiger "Göttlichkeit" angesprochen. Jeber Begegnenbe muß sich vor ihm nieberwerfen und ben Boben berühren.

Dag er, ber "bie Ernten gab" und bas "Rorn mehrte", ber eigentliche Besitzer alles Lanbes, bas Bolt aber nur beffen gegen beftimmte Leiftungen gebuldeter Rupnießer war, ift bem Grundsate nach eigentlich selbstverftanblich. Wie er in seinem Atef alles Göttliche vereinigte, so hatten ja natürlich auch alle die verschiedenen Einzelngottheiten die Ansprüche ihrer väterlichen Rechte ihm übertragen. in der Praxis wurde seine Heiligkeit bei einem Bersuche ihrer allzu tonsequenten Geltenbmachung boch in ein gefährliches Wespennest geftochen haben. Das hat jener oft genannte Ach unaten erfahren. Den Plan, einen Hormachutempel in Theben felbst zu bauen, scheint man ihm trot feiner Herrlichkeit vereitelt zu haben, ja man wufte zu bemirten, daß über seiner neuen Rult- und Reichsftadt balb wieder Gras muchs. Alle feine Schwiegerföhne, bie nach ihm zur Regierung kamen, beugten fich wieder unter das Joch ber thebanischen Amonpriester. Sie kehrten nach Theben gurud und wohnten hier mit Bewilligung ber Priefterschaft.

Dieser Einsluß wußte auch noch in einer anderen Weise die Konsequenz des Gotteskönigthums zu durchbrechen. Es war doch sonderbar, daß der König, der selbst so gut eine Behausung Gottes war, wie das steinerne Bild im Tempel, nicht die Gottheit in sich, sondern die im leblosen Bilde zu Rathe ziehen sollte. Und doch war das so der Fall. Ramessu II., der in Pentaur's Heldengedicht Amon alle die Wohlthaten vorhält, die er, der König, ihm, dem Gotte, erwiesen durch Tempeldau und Stiftungen und dergl., beruft sich auch auf seinen richtigen Wandel, indem er sagt: "Habe ich etwas gethan ohne dein Wissen? Oder din ich nicht gegangen und gestanden nach dem Ausspruche deines Mundes?"

Wenn wir ben Spuren bieser Inkonsequenz nachforschen, bann werben wir sicherlich auf bas Priesterthum und seine Interessen stoßen. Bas wäre bem Priesterthum von seiner Macht geblieben, wenn ber Gottkönig aus seinem Geiste, aus bem "lebenden" Bilbe sich das Orakel holte? Hier mag für die Grenzbestimmung die Persönlichkeit bes Königs von der größten Bedeutung gewesen sein; aber die Denks

mäler, von benen wir die Geschichte uns abdolmetschen laffen muffen, werben uns über diese Interna kaum jemals Licht verschaffen.

Für die Erhaltung der zuträglicheren Form konnten allerdings die Priester einen Grund anführen, der schon bei den einfachsten Operationen dieser Art hervortrat: das Störende der Anwesenheit des menschlichen Geistes in dem lebenden Bilde der Gottheit. Darum betrachtete konsequenter Weise der König auch den Traum als ein richtiges Orakel, und es scheint, daß mitunter die wichtigsten Dinge in solcher Weise zur Entscheidung gebracht wurden.

König. Menoptah rüftet ein Heer; er will es gegen die Libyer führen. Aber da es zur Entscheidung kommt, sieht er im Traume die Bilbfäule des Ptah, und hört, wie dieser Gott ihm laut zuruft: "Bähle das Zurüdbleiben!" Er reicht ihm die Schlachtkeule und warnt wieder: "Laß beiseite den unzeitigen Muth in dir!" Da trat der König wirklich von der Führung des Heeres zurüd und überließ dieselbe seinem Feldherrn. Thutmosis IV. wurde durch einen Traum veranlaßt, den großen Sphing von der Verschüttung durch den Wüstensfand zu befreien.

Das Königthum, welches von Aegypten aus auch in Aethiopien gegründet und zugleich mit bem Amonatulte borthin verpflanzt wurde, gelangte überhaupt nicht zu jenem Grabe ber Einheit, wie bas ägpp= tische, in welchem Dank ber Energie einzelner Könige bas Uebergewicht bes Königs über bas bes Briefters für ganze Dynastien gesichert Im Gegentheile erhielt fich in Aethiopien ber herrschenbe murbe. Briefter neben bem Fetischkönige in jener Beise von Doppelherrichaft, die auf das Lebhafteste an die Verhältnisse in Loango erinnert. Nach Strabo 1) verehrten die Aethiopier allerdings "die Könige als Götter", aber fie hielten fie auch ,,einft eingeschloffen und als haushuter." Der Priester vermahrt sie also wirklich wie Fetische, wie heilige Gerathe. Der Hauptsit biefer Herrschaft war bekanntlich auf ber Insel "hier nahmen," fagt Strabo, "vor Alters bie Priefter Meroë. ben höchsten Rang ein, welche zuweilen bem Rönige burch einen Boten ben Befehl fandten zu fterben und ftatt seiner einen anderen einsetten." Aber er weiß auch von einem Umschwunge, ber vor seiner Beit bafelbst erfolgt sein foll. "Späterhin aber hob einer ber Könige

<sup>1)</sup> Casaub. p. 822 f.

Lippert, Priefterthum I.

biese Sitte auf, welcher mit Bewassneten in das Heiligthum, wo der goldene Tempel ist, eindrang, und alle Priester niedermachte." Dieser bündige Bericht hebt mit ausgezeichneter Schärfe das Charakteristische dieses Doppelregimentes und der Emanzipation des Königthums hervor. Eine ähnliche Geschichte mag in uns undekannten Urzeiten manche Gaugruppe Aegyptens erlebt haben. Hat doch auch Sebek einst den König, der "von Sinnen" gekommen, getödtet. Mit jener Katastrophe war aber die Frage der Herrschaft für Aethiopien nicht für alle Zeiten erledigt. Noch spät taucht vielmehr die Doppelstellung eines At'i und eines Negus, eines Oberpriesters und Oberkönigs, wieder auf.

Die vielen mit peinlichster Pünktlichkeit eingehaltenen Borschriften für das tägliche Leben des Pharao und ähnliche Beschränkungen seiner persönlichen Freiheit rühren aus diesem Berhältnisse her. Es sind zum Theil Quixilles, zum Theil ererbte Berhaltungsmaßregeln, wie sie ja die Priesterschaft vorschreiben konnte und mußte, so lange der König ein ihrer Berwahrung und Bewachung anvertrautes Kultgut war. Wo immer göttliche Berehrung des Fürsten an jenen Ursprung der Würde erinnert, da ist auch ein beschränkendes Ceremoniell noch selten aus der andern Wagschale gefallen.

## 12. Der Priester und seine Stellung in der ägpptischen Geschichte.

Einen Hauptzweig bes ägyptischen Priesterthums haben wir oben kennen gelernt. Daß wir in Uebereinstimmung mit herodot tros ber zeitlichen Schwankungen der Berhältnisse im Ganzen das Königthum dem Priesterthume beizuzählen berechtigt sind, wird auch das Nachftehende noch beweisen.

Ueber, neben ober unter, immer aber bem Könige zunächst, steht ber Oberpriester bes zeitweiligen Staatskultes; ist boch dieses Priesterthum der Theorie nach der ewige Berwahrer der regierenden Gewalt, der König das nur zeitweilig gewählte Organ. Unter den Gaukulten gelangte derjenige zu größter Bedeutung, der einst Reichskult gewesen war; war auch die Herrschaft verloren, es blieb der Ruhm, der Reichthum, der Andrang des Bolks. Je nach dem Glück und der Dauer der Dynastie besinden sich alle diese reich dotirten Stellungen mehr ober

weniger ausschließlich im Besitze ber Prinzen bes königlichen Hauses. Sie sind als bloke Aufsichtsposten unter einander und mit jeder andern Burbe wohl vereinbar. Ein Pfametis 1) war gleichzeitig Priester bes Gottes Tanen, ber Pyramidenkönigin 3fis, bes Rönigs Chufu, bes Ronigs Chafra, des Tatefra und des Hormachu. Alle diese Briefterthümer hätten nicht bestanden, wären sie nicht dotirt gewesen. Nicht selten find hohe Briefterstellen mit benen von Felbherren, ja selbst mit solchen von Marschällen im ältern Sinne unseres Wortes verbunden. Dem Range nach eine britte Gruppe vornehmer Priesterschaften, muffen biese bie Gaukulte gebildet haben, wie sie auch an benfelben Orten neben jenen fortbestanden. Daß fie fich immer erhielten, beweisen die Gauliften, in benen ber Gau immer noch im Sinne eines großen "Kirchspiels" benamt wird. Eine weitere außerorbentlich zahlreiche Gruppe von priefter= lichen Familien bilben bie erblichen Priefterschaften ber von regierenden Personen gestifteten und von ihren Nachkommen erhaltenen Rulte. Hier ift Erblichkeit insbesondere Grundfat, weil nur auf biefe Beife ber Zwed, bie Sicherung eines fortbauernben Kultes, erreicht werben konnte. In ber That hat ägyptische Fürsorge in dieser Richtung Erstaunliches geleiftet, und es haben fich bei ber großen Gottesfurcht ber Alten, ber Vietät der Aeanpter solche Brivatfulte durch die Sahrtausende hindurch erhalten. Endlich hat es zweifellos auch in Aegypten noch eine Klasse von Prieftern gegeben, welche, ohne eine öffentliche Anftellung ober bie Berufung zu einem Erbpriefterthume erlangt zu haben, von ber Bollziehung ber Kulthandlungen lebten, wie wir ja beren Berwendung e schon beim Tobtenkulte getroffen haben. Doch konnte ihnen babei auch zi jebe andere Kategorie Konkurrenz machen.

Ueberhaupt wurde eine Eintheilung der Priester nach ihrer Beschaft zung mit dieser voranstehenden keineswegs übereinstimmen, vielmehr können wieder alle Kategorien der Beschäftigung in einer der obigen Vertretung sinden. Der Umfang der Beschäftigungen hat sich den gegebenen Kultverhältnissen entsprechend außerordentlich erweitert.

Alle die Staatsorganisationen, die wir bis jetzt als die höheren kennen lernten, beruhten durchwegs auf theokratischer Basis. Alle diese haben das gemein, daß sie einerseits die producirende Arbeit und andererseits die Organisation der Arbeit auf zwei nach ihrer

.

ď

IPK -

<sup>1)</sup> Brugich a. a. D. 81.

Rechtsstellung wesentlich verschiebene Bolksschichten, eine beherrschte und eine herrschende, vertheilen. Scheint nun auch dieser Unterschied durch den Wechsel der Dynastien in Aegypten verwischt, so hat er sich doch erhalten, indem die Priesterschaft zusammen mit dem Hose und den Familien einer Art Königsgesolgschaft jeweilig das ägyptische Inkahaus darstellte. Es ist nun nur naturgemäß, daß aller wissenschaftliche Betrieb in das Bereich der Organisation der Arbeit fällt, und darum sehen wir denn auch die Priester allein mit aller Art wissenschaftlicher Arbeit besaßt.

Die ärzt liche Thätigkeit ift, wie wir wissen, alteren Ursprungs. Sie begleitete aber bas Briefterthum bis zu biefer Höhe feiner Entwidlung. Dag wir auch unter ben ägyptischen Königen ältester Beit "Aerate" fanden, die fich fogar wiffenschaftlich mit ihrem Begenstande beschäftigten, ift nur wieder ein Beweiß für die enge Berbindung biefes Königthums mit dem Briefterthum. — Gemeinfam mar allen Prieftern die Erfüllung ber Erforderniffe ihres Specialtultes. Dieser verlangte, sofern es sich nicht blog um die höheren Auffichtsftellen handelte, von ihnen bestimmte Spendungen, Enthaltungen, Reis nigungen (ber Kultstätten 2c.) und Opfer zu festgesetzen, theils nach Stunden und Tagen, theils nach längeren Fristen wiederkehrenden Zeiten; baneben war für die verschiedensten Beschäftigungen Raum, zumal den Rultgütern der nöthige Arbeiterstand beigefügt war, so daß die Be= wirthschaftung seiner Rährscholle ben Briefter nicht in Beschlag gu nehmen brauchte. Durch bie Anniversarien, burch bie Doppelbeziehung ber Feste auf bestimmte Reitfreise und die Bedingungen bestimmter Jahreserscheinungen zugleich, durch die daburch nothwendig werdende Bermittlung zwischen ben einfachsten Zeitmarkirungen und bem ohne leicht bestimmbare Marke abschließenben Sonnenjahre wird ber Priester vor die Probleme der Kalenderwiffenschaft gestellt. Durch ihre Aflege gelangt er zunächst an ber Sand ber Empirie zur Biffenschaft ber Aftronomie, die nach zwei Seiten bin eine nabe Rultbe-Einmal sind ihre Objekte schon burch ben uranischen Ketischismus auf biefer Stufe in bas mythologische Gewebe einbezogen, zum anbern bient ihre Beobachtung zunächst nur bem Kultbedürfnisse. - Welche Bebeutung die Schrift für ben Kult und somit für bas Briefterthum gewonnen hatte, haben wir schon gesehen. Auch bie Baukunft und die Kunft überhaupt fällt zunächst in bas Bereich bes Priesterthums.

Indem wir her ob ot in ber Wiebergabe bes Erfahrenen ftets sehr zuverläffig fanden und beshalb seine Aussagen ba, wo er von eigenen Wahrnehmungen fpricht, für fehr werthvoll halten, möge einiges aus feinen Mittheilungen vorangeben. Als Aeußerlichkeiten, wie er fie indeß gerne beachtet, hebt er hervor 1), daß fich der ägyptische Priefter im Begenfate zu anderen nicht nur bas Haupthaar scheere, sonbern auch jeden britten Tag am ganzen Leibe rafire. Herobot beutet auf bie möglichen Folgen bes Gegentheils als auf ben Grund. Bei ber gegen ben Tempelluzus fehr zurücktretenden Beschaffenheit menschlicher Wohnungen war mit Rudficht auf ben Berkehr mit bem heiligen allerbings bie größte Reinlichkeit geboten. Als Rleibung hatten bie Priefter bloß Linnen, Schuhe von Bapprusstoff getragen. Tag und Nacht find ihnen Waschungen vorgeschrieben, und die "fo zu fagen tausend anderen Dinge, die fie zu beforgen haben", scheinen zum Theil läftige Quirilles zu fein; "bafür aber haben fie auch nicht geringe Bortheile. Denn von ihrem Eigenthum verzehren fie nichts und haben keine Ausgaben zu machen, sonbern beiliges Brob wird ihnen gebacken, und jeber erhält jeben Tag eine große Menge von Rindfleisch und Gänsefleisch. Auch wird ihnen Wein aus Reben verabfolgt; Fische bagegen burfen sie nicht effen. Bohnen säen bie Aegypter in ihrem Lande nicht fehr, und die, welche es bort giebt, genießt man weber roh noch gekocht; die Briefter aber vertragen nicht einmal ihren Anblick, weil fie diefelben für eine unreine Sülsenfrucht halten. Es hat aber jeber Gott nicht blog einen, fonbern viele Priefter zu feinem Dienfte, unter welchen einer ber Oberpriefter ift; ftirbt berfelbe, fo tritt ber Sohn in beffen Stelle ein" (II. 37).

Neben dem erwähnten Weine wird in den Dokumenten der priesterlichen Litteraten auch von Bier in einer Weise gesprochen, daß man annehmen muß, die alten Aegypter seien nicht die letzten Bietzecher gewesen. Wenn wir an anderer Stelle sehen, wie Herodot und vor ihm jedenfalls schon der Bolksbrauch denjenigen Stier einen "reinen" nennt, der nicht den geringsten Verdacht erregt, der heiligen Apisverwandtschaft auch nur entsernt anzugehören, und wie man nur

<sup>1)</sup> II. 36. 37.

naturnothwendig von der praktischen Seite aus letzteren einen "unreinen" nennen müßte, obgleich er und weil er gerade ein "heiliger" wäre, so dürsen wir wohl auch den "unreinen" Bohnen kaum eine andere Bedeutung beilegen. An bestimmten Tagen, die den Göttern geweiht sind, keine Bohnen zu essen, hat sich selbst in Deutschland noch als rudimentärer Brauch erhalten; er muß also einmal weit allgemeiner gegolten haben. Mit Bezug auf roh zu essende Bohnen aber, muß man wohl überhaupt das ganze Geschlecht der einheimischen genießbaren Hülsenfrüchte darunter verstehen und annehmen, daß in Urzeiten diese genießbaren Samen der einheimischen Flora, in mehr oder weniger beschränkter Weise, eine Behandlung ersuhren wie die haitische Mamma i frucht 1) oder allenfalls wie die Oheloberen der Pele auf Hawai.

Eine Tabuirung von gleicher Bebeutung hat der Kopf einer jeden Art von Schlachtvieh. Kein Aegypter kostet auch nur davon (II. 39). Das ist einer der wenigen Züge der uralten Zeit, die an das kannibalistische Opfer erinnern, bei welchem der Kopf als Seelensitz dem Häuptlinge, beziehungsweise der Gottheit geheiligt ist. Auch Fast en der Priester gehen in der uns schon bekannten Weise den übrigen Kulthandlungen voran (II. 40).

Herodot und Strado behaupten bekanntlich beibe, wenn auch jeder in anderer Weise, den Bestand des Kastenwesens für Aegypten; ebenso entschieden widersprechen dem die modernen Aegyptologen. Wie sich uns die Lage darstellt, so kann sich im großen Reiche eine Kaste der Eroberer, wie das Inkahaus und der Aztekenstamm sie darstellte, allerdings nicht erhalten haben, weil im Laufe der Zeiten die Borherrschaft allzu oft von einem Gau auf den andern überging und die Verhältnisse sich auf diese Weise wiel mannigsaltiger gestaltet haben müssen.

Speziell das Priefterthum aber konnte in zweifacher Hinsicht dem Fremden als Rafte erscheinen, insofern es sich wirklich in allen Stiftungskulten von dem Bater auf den Sohn vererbte, und insofern die höchsten Stellen womöglich die königliche Familie selbst besetzt hielt. Nichtsbestoweniger war es doch keine eigentliche geschlossen Raste, weil es ja keinem, der sonst frei über sich verfügte, verwehrt war, sein

<sup>1)</sup> Siche oben S. 36, 181 f.

Fortkommen durch gewerdsmäßige Kultleiftungen für andere zu suchen, und niemand verwehrt werden konnte, wen immer zu seinem eigenen Kultanwalt einzusezen. Aber jedermann wird wieder bei solcher Wahl demjenigen den Borzug gegeben haben, dessen Kenntniß der liturgischen Bräuche und des Kalenderwesens eine Bürgschaft für die Zuverlässigsteit seines Dienstes dot. Solche Kenntniß erward man aber nur in der Lehre der schon bestehenden Priesterschaft; darum würde man diese richtiger eine "Zunft" im mittelalterlichen Sinne als eine "Kaste" nennen.

Bon einem Hervorgehen bes Königs aus der Priefterkaste weiß der spätere Strabo nichts mehr; gab es doch auch seit Alexander dem Großen kein nationales Königthum mehr in Aegypten. Aber er weiß noch, daß die ägyptischen Priester die "Gesellschafter" ihrer Könige gewesen waren, und daß, 1) wie selbst dei den Hellenen "Wahrsager und Opferschauer zu Königen ernannt worden wären", auch die "Priester der Aegypter" bei den "Vorsahren Herrschaft und Ehren erslangt" hätten.

Ueber die Art, wie im Einzelnen Rulte und Briefterschaften geftiftet wurden, besitzen wir genug verlägliche Rachrichten und fogar sehr ausführliche Urkunden. So hat Brugsch 3) eine solche, die sich an einer Stele ju Abybos befand, überfest. Danach errichtete einem verstorbenen Nemrob beffen Bater zunächst ein "Bilb", b. h. ganz unzweifelhaft eine Statue. Diese murbe im "Allerheiligsten" bes Grabtempels aufgestellt und an ihr "gemäß ber Satung über bie Salbung bie Beihe vollzogen", b. h. bas Bilb murbe bem Geifte bes Berftorbenen in ber Beife übergeben, bag es fein Sit werben follte: diese Einleitung bes Geistes in bas Bilb vermittelte die Sal-Bor bem Bilbe wurde ein Opfertisch - "Altar" hat einen Doppelfinn — gestellt, um die Opfer aufzulegen, und "ber Weihrauch brannte im Raume ber Berehrung brei Tage lang". Run wurde in Geftalt einer schriftlichen Urkunde einer Tempelordnung nach Art "ber Bestimmungen ber Götterfeste" eine Gebenktafel aufgestellt, welche die Anordnungen bes Stifters in allen Einzelnheiten enthielt und bem bienstthuenden Briefter so gewissermaßen als ein Terminkalender seiner Pflichten bienen konnte.

<sup>1)</sup> Casaub. p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. D. 651—655.

Mit welch großen Zahlen ein solcher Stiftstalender ausgefüllt sein konnte, das zeigt uns die Anordnung, welche Thutmes III. nur für eine einzige Kultstätte (in Nubien) erließ. Sie bestimmte 1) jähr= lich am "Feste des Beginnens der ersten Jahreszeit" 15 Scheffel Durra (Regerforn) für seinen (irbischen) Bater Totun und 645 Scheffel und 20 Meten Durra für seinen (göttlichen) Bater Chnum, zum Feste ber zweiten Jahreszeit 50 Scheffel bem Totun, 425 Scheffel 20 Meten bem Chnum, einen Stier am Neujahrstage für Totun und einen Stier am Unterwerfungstage; in der britten Jahreszeit 50 Scheffel dem Totun, 204 Scheffel 15 Meten bem Chnum, bazu acht Bekleibungsstücke aus Buffusstoff. Am Feste des Monates Pachons bestimmte er einen Stier für Chnum, 26 Scheffel Durra für eine ungenannte Königin, ebensoviel für eine Königin Mersecher und 134 Scheffel 10 Meten für den längst verstorbenen König Usurtesen III. — Im eroberten Lande ließ sich eine solche Stiftung einfach als Tribut auf die Unterworfenen legen; der Tisch eines Mannes, ber von ben Abfällen eines folchen Rultes lebte, kann In anderen Fällen mußte natürlich nicht karg gebeckt gewesen sein. ber Stiftungsfond in anberer Beife sichergestellt werben.

Die Verantwortlichkeit für die Ausführung solcher Bestimmungen fällt auf ben hierfür mit allem Nöthigen ausgestatteten Priester, be= ziehungsweise auf die ganze Familie eines solchen. So sagt ein Beamter Chnumhotep in seiner eigenen Grabschrift zu Beni = Saffan von fich: "Ich umgab ben Namen meines Baters mit Glanz und erbaute feinem. Ka Wohnungen. Ich ließ herbeiziehen mein Bild zur heiligen Bohnung und spendete ihnen ihre Opfer an reinen Gaben, und setzte ein ben bienenben Priefter und that ihm wohl burch Gefchenk an Felb und an Bauern. 3ch feste für alle Feste ber Unterwelt Gaben ein, für bas Fest bes neuen Jahres, bas Fest bes Anfangs bes Jahres, bes großen und kleinen Jahres, für bas große Freudenfest, bas Fest ber großen und kleinen Site, bas ber fünf Schalttage am Ende bes Jahres, das Fest von Schetat und das bes Sandes, für bie zwölf monatlichen und zwölf halbmonatlichen Feste" (Bollmond und Neumond) "und alle Feste ber Ebene und bes Berges. (?) Sollte es vorkommen, daß je ber Priefter ober irgend Jemand unterließe,

<sup>1)</sup> Ebenb. 154 f.

bies zu befolgen, so möge er aufhören zu sein und möge sein Sohn nicht auf seinem Stuhle sitzen."

Ramessu II. rühmt in ber Inschrift zu Abybos, was er für ben Kult seines Baters Seti I. gethan: "Ich setze eigene Einkunfte für bich und beine tägliche Berehrung ein, um bir zu gemähren, mas bir gebührt. Ich ftelle Briefter bes Weihmaffergefäßes für bich an, die mit allem versehen find, mas fie gebrauchen, um bas Waffer auf ben Boben zu sprengen . . . . Ich weihte bir bie Gublanber jum Dienfte beines Tempels und bie Nordlander, bie bir ihre Gaben vor bein schones Antlit bringen. Deine Dienftleute allzumal schaarte ich zu= fammen und überwies fie bem Briefter beines Tempels. bir Schiffe mit ihrer Fracht auf ber großen Gee . . . 3ch fette bir feft bie Mengen ber Felber. Groß ift ihre Bahl gemäß ihrer Schätzung nach Aruren. Ich versah fie mit Felbmeffern und Adersleuten, um Getreibe ju liefern für beine Ginfünfte. Ich weihte bir Barten fammt ihrer Bemannung und bem Arbeitsvolke jum Fällen bes holges, heerben von allerlei Bieh, Spenden an Geflügel und Fischen. Der Tempel ift verfeben mit Sandwerkern aus allen Bunften, mannlichen und weiblichen Sorigen zur Arbeit in beinen Felbern." 1)

Das ist allerbings eine königliche Stiftung, aber boch nur für einen menschlichen Bater; was für Reichthümer müssen sich wohl im Lause ber Jahrtausenbe in den Stiftungen der oberen Götter aufgesammelt haben, wie vortheilhaft mußte es sein, im erblichen Besitze der Berwaltung solcher Pfründen zu sein! Insbesondere flossen von erobertem Gute große Mengen diesen Berwaltungen zu. Derselbe Thutmes III. schenkte dem Amon in dem gegen Kanaan zu liegenden eroberten Gebiete drei ganze Städte, Jenysus, Jamnia und Rhinokolura, mit allen ihren Ginkünsten. Det siel die ganze Kriegsbeute dem Gotte zu und gerade Seti I. hatte auch die Gefangenen in dessen Dekonomie geschickt und selbst die gefangenen Könige ihm vorgeführt. Dkamessu III. verpstanzte so die Bevölkerung ganzer Städte in Tempelskolonien und legte ihnen jährliche Lieserungen an Geweben und Getreide aus.

<sup>1)</sup> Nach Uebersetzungen von Le Page Renouf a. a. D. S. 126 f.

<sup>\*)</sup> Brugich a. a. D. 329.

<sup>\*) 66</sup>b. 467, 592.

١

In der That haben solche Stiftungen selbst privater Natur, ebenso fehr geschützt burch die Annehmlichkeit so wohl gelohnten Dienstes. wie durch die den Aegyptern eigene Bietät, oft den Schickfalen ber Jahrtausenbe getrott. Wir können noch ben Grabinschriften entnehmen, baß 3. B. ein zur Zeit ber 26. Dynastie lebenber Psametif ber Briefter eines Stiftungskultes war, welchen mehr als 2000 Jahre früher König Chufu, der Erbauer der großen Pyramide, für sich begründet Sehr häufig versah eine und bieselbe Familie zugleich bie Briefterschaft bei mehreren Gräbern, wie bas oben 1) angegebene Bei= Ebenfolche Beweise haben wir für die Vererbung der Briesterschaften bei ben öffentlichen Tempeln. Gine und bieselbe Familie hatte von der 20. bis zur 26. Dynastie, also ein halbes Jahrtausend lang bas Briefterthum bes thebanischen Gottes Month inne. 2) oft wechselten mittlerweile die Dynastien! Eine eigentliche Kasten= schranke zwischen Prieftern und Kriegern fann es nicht gegeben haben, benn gerade mit hohen Aemtern friegerischer Art sehen wir die Briefter= pfründen verbunden.

Ein Oberpriester bes Osiris, burch Amenhotep II. zugleich angestellt als "Hüter bes Tempels" Thutmes III., erklärt sich<sup>3</sup>) über diese Anstellung wie folgt. Er (Amenhotep II., ber Sohn Thutmes III.) übergab mir bas Bilb seines Vaters, bes Königs Thutmes III.. und seine (eigene) Bilbsäule von unvergänglicher Dauer in dem Tempeldes Osiris; dazu ein Tempelbesitzthum, bestehend aus Ackerland und Gartenland, jedes abgesteckt und bleibend seiner Lage nach für (den Dienst) der Bilder des Königs Amenhotep II., des Freundes des abydonissischen Osiris, des Fürsten des Westens." Es war also nicht ungewöhnlich, sich selbst dei Ledzeiten nicht nur eine Grabanlage, sondern auch ein Bild zu schaffen und dem Priester zu übergeben. Dieses Bild blied, so lange der Mensch ledte, Stein wie jeder andere, aber nach dem Tode nahm es durch die oben erwähnte Salbung die Seele in sich aus.

Gigentlich hatte es nur ber Aermere nöthig, zu seiner Seelenversorgung an die aufgespeicherten Schätze der allgemeinen, öffentlichen Kultstätten zu appelliren, insofern er selbst mit seinem Scherflein sich

<sup>1)</sup> S. 499. Pieblein, Dentmäler 36.

<sup>8)</sup> Brugich a. a. D. 382.

unter die Rusnießer berselben eingekauft hatte. An diesen Tobtenkultstätten entwicklten sich die ersten Genossenschaftsinstitute der Welt.
Der Antheilschein legitimirte im Jenseits, verschaffte die "Rechtsertigung"
und gewährte den Mitgenuß an den gemeinsamen Kultvorräthen. Insofern der Kultgott hier der Hausherr und Berwalter dieser Schätze
ist, heißt es, sich an diesen halten: auf ihn kommt Alles an. Viel
selbstständiger stehen konsequent jene reichen Stifter da. Bei ihnen ist
die Beziehung auf die Götter eine andere, viel äußerlichere. So sordert die Wesiehung auf die Götter eine andere, viel äußerlichere. So sordert dein Oberpriester Hapzese den künstigen Priester seines eigenen Grabes
auf, für ihn so zu sorgen, wie er selbst bei seinen Ledzeiten gesorgt
habe für die Gottheiten der Stadt Lykopolis, bestimmt aber wie ges
wöhnlich selbst die Art und Zahl der Opfermahle, der Festtage, an
benen jene anzurichten sind, und verlangt die Erträge der Ernten —
natürlich von dem Stiftungsqute.

Unter ben Stiftungen, die Ramessu II. dem Amon gemacht, rühmt er nach seinem Dichter auch die vielen Kriegsgefangenen, mit denen er die Tempel angesüllt habe, und den Tribut, den ihm das ganze Land leisten müsse. In der That bestätigen genug Denkmäler, 2) daß er insbesondere die thebanischen Tempel mit Gütern und Stiftungen reich beschenkte. — Zu seiner Zeit war der Hohepriester Bokenchons zugleich des Königs Oberbaum eister. Die siegreichen Kämpse, welche Ramessu III. Rhampsinit im Norden und Süden sührte, füllten das Schathaus des Amon mit unermeßlichen Schätzen. Sein berühmtes "Schathaus" ist eben nichts anderes als die Schatsammer jenes Gottes. 3) Unter den Gefangenen werden auch "Schafiu" (Beduinen) von der Südgrenze von Palästina genannt; auch sie wurden als Knechte dem Kultgotte zugetheilt. Auch von Ramessu I. wird berichtet, daß er den Tempel seines göttlichen Baters Harzchem mit Stlaven und Stlavinnen von der Siegesbeute aus Kusch (Rubien) gefüllt habe.

Auch Geschenke frember Gesandtschaften sließen dem Gottesschatze zu. Ueber alle Zuwendungen wurden eigene "Tempelbücher" geführt und in diesen Zahl und Maß eingetragen. Man ersieht dies aus den Darstellungen solcher Vorgänge, wobei Thot, der wieder unter den Göttern die Priesterstelle vertritt, als "Tempelschreiber" fungirt. Als

<sup>1)</sup> Brugfc a. a. D. 185.

<sup>\*)</sup> Lauth a. a. D. 316.

<sup>\*)</sup> Œ6b. 362.

Recht-Sethos ben angebeuteten Aufruhr im Innern gebämpft, war es nach bem Papprus harris sein erstes Geschäft, auch in den Tempeln die Ordnung wieder herzustellen, indem er die üblichen Opfer für die Götter aus den heiligen Einkunften gewährte (wieder anwies), wie es ihren Satzungen gemäß ist.

Aus biesen "heiligen Einkunften", die der König doch erst wieder anweisen mußte, im Zusammenhalte mit jenem Tempeltribute, dem das Land unterworfen war, ergiebt sich, daß im Grunde auch in Aegypten das produzirende Rulte arbeiten mußte. Es leistete nur nicht wie in Peru die Arbeit auf den tributsreien Ländereien des Kults und Königslandes, sondern den entsalteteren Berkehrsformen entsprechend das Aequivalent derselben in Abgaben.

Die Oberpriester ber größeren Kulte waren natürlich mit einer großen Schaar untergeordneter Briefter und Diener umgeben, bie fich in die einzelnen Berrichtungen nach Rang und Herkommen theilten. Daher war das hauptpriesteramt jedes Tempels immer zugleich ein Reben andern Spezialitäten wird auch ein priesterlicher Borfänger ermähnt, welcher "ben heiligen Spruch vom Fernhalten bes Bofen vom Könige las."1) Oft erhalten bie Priefter eine Bezeichnung, welche mir in unserm Worte "Seher" zu überseten pflegen, nicht weil sie in die Zukunft voraussehen — so hat sich auch die Drakelvorstellung gar nicht gestaltet —, sondern weil sie in jenem öfter genannten Sinne zum Unterschiebe von allen anberen Menschen "Gottesschauer" find. Sie verkehren mit ber Gottheit ganz unmittelbar, burfen ihre innersten Gemächer betreten, ihre Schreine berühren und allein unter allen Sterblichen ihren Inhalt schauen. Wie wichtig es war, biefes Brivilegium zu beanspruchen und biefen Anspruch aufrecht zu erhalten, bedarf keiner hervorhebung. Wir sahen wiederholt, wie fie felbst ben König von biesem Privilegium auszuschließen sich bemühten, und nach bem Aufsehen, das das gegentheilige Benehmen eines Königs hervorrief, nach dem Begriffe des kaum Erfüllbaren, welchen ein König mit biefem seinem Bunfche verbindet, ju schließen, muß es dem Briefterthume im Ganzen gelungen sein.

Daburch blieben sie bie nothwendigen Bermittler bes Drakels, und in dieser Stellung werden sie vorzugsweise als Propheten be-

<sup>1)</sup> Brugie - 122.

zeichnet, wie einige Aegyptologen ben Briefternamen fast ständig übersetzen. Gerabe bas Drakel knüpft auch hier immer noch bas wichtige Amt bes Richters an bas bes Briefters, und wir erkennen, bak bas richterliche Drakelwerk selbst noch in ber einfachsten Weise burch Nach Dioborus Sibas vom Priefter gezogene Loos vor sich geht. culus (I, 75) trug ber Priefter bei Gericht biefen als bie "Wahrheit" bezeichneten, aus Sbelfteinen gebilbeten Loosapparat auf ber Bruft und wir sehen ihn auch im Todtenbuche abgebildet; ba, wo nämlich Ofiris speziell als Richter gekennzeichnet werben soll, trägt auch er bieses Gewandstüd. Es erscheint hier wie eine vieredige, flache Tasche, die an einer um ben hals geschlungenen Schnus hängt. Zweifellos entschied über ben Thatbeftand ein Griff nach ben in biefer Tasche befindlichen Loosen; so konnte ber Apparat sehr wohl "Wahrheit" beiken. Daß die Priefter, immer in soweit es sich um bedeutenbere Kulte handelt, zu ben "Großen" des Reiches gehören, ist natürlich. Ihnen gebührt biefer Rang vielfach gewiß burch Geburt, Stellung und geistige Ueberlegenheit zugleich. Den triumphirenben Ronig Sethofis I. empfangen laut bes Textes einer Darftellung nicht bie Großen und bie Briefter, sondern "bie Briefter und bie Großen, Die Borfteber bes Doppellandes Aeappten." Indem der König selbst in besseren Beiten der königlichen Macht sein Hohenpriesterthum behauptete, war es nicht nöthig, bie Stanbarten bes heeres bem Briefterthum gu entreißen; es gab vielmehr Zeiten,1) in benen im Gegentheil mit ber Stelle bes Oberpriesters bes Amon = Ra zugleich bie bes Oberbefehls selbst über sämmtliche Streitfrafte bes Süblandes verbunden war. Diefe Streitfrafte bilbeten jene bokumental bezeugte "Legion bes Amon", und es ift nur noch ein gang altes Berhältnig und uralte Konsequenz, daß der Oberpriefter des Gottes zugleich als der Führer seines Heeres ober umgekehrt ber Führer bes Heeres als ber Priefter In seiner Rabe befindet fich bie bes führenben Gottes erscheint. Standarte bes Gottes. Unter einfachern Berhältniffen mar eben ber Briefter ber Stanbartentrager und indem bas heer bem Gotte folgt, wird ber Priefter thatfächlich sein Führer.

Die innigsten Beziehungen zwischen Priesterthum und Königthum ziehen sich burch bie ganze ägyptische Geschichte hindurch. Balb geben

<sup>1)</sup> Brugich a. a. D. 666.

Könige aus Briefterkollegien hervor, balb treten beren Nachkommen in Daß schon bie leiber wenig greifbaren Anbeutungen über die ältesten Dynastien eine solche Beziehung verrathen, haben wir Inbem bem Urkonige Menes eine Dynastie von Sorus: priestern vorangegangen sein soll, schließt vielleicht biese ganze Gr zählung nur die Erinnerung ein, daß das älteste ägyptische Königthum aus bem Briefterthum hervorgegangen sei. Aber auch bie folgenben Rönige dürften selbst noch Horus- ober Hormachu-Diener gewesen sein. Mit der Berlegung der Herrschaft von Anu nach Memphis trat der Rult des baukundigen und baulustigen Ptah hervor, der selbst beutlich genug in ber Rolle eines Priefters fich zeigt. Raum bürfte baher biefes Königthum ohne eine ähnliche Beziehung gewesen sein. könnte fich — von väterlicher Gewalt über Clans abgesehen — auch eher die Reimzelle einer hervortretend überlegenen Macht gebildet haben, als an einer frühzeitig reich geworbenen Rultstätte? Roch in späterer Reit thaten sich die Oberpriester des Btah nach Brugsch' Zeugniß!) "im Laufe ber geschichtlichen Ereignisse burch Ansehen und Einfluß gar wahrnehmbar hervor", und gar manches Königskind finden wir mit ben Infignien biefes Amtes bekleibet.

So war es bes großen Ramessu II. Sohn Chamus, welcher als Oberpriester bes Ptah ben verfallenden Apiscult wieder herstellte. Der Verfall datirte wohl von der Verlegung des Königssitzes nach dem Süden her. Solche Priesterstellen bildeten gewiß zugleich auch den Königen sehr erwünschte Versorgungen für ihre zahlreichen Rachkommen; soll doch deren Ramessu II. allein 119 um sich gehabt haben. Man führt zur Beschönigung ägyptischer Sitte an, ein durch diese Angade — es ist direkt von Kindern die Rede — vorausgesetzter Haremsbestand sei nur in jener Zeit in Rachahmung fremder Verhältnisse in Negypten eingebürgert worden; — immer ist ja die jüngste Generation die schlechteste, nur die Rachahmung schoeheter! Indes scheint doch auch ein politisches Interesse einen zahlreichen Bestand der königlichen Familie gesordert zu haben.

Die "siebente Dynaftie" Manetho's, beren fünf memphitische Könige zusammen nur 70 Tage regiert haben sollen, führt Lauth, wie ich finde, keineswegs so gewaltsam auf bas fünfgliedrige Priester-

¹) a. a. D. 49.

kollegium bes Ptah zurud, welches mährend bes Interregnums von 70 Tagen, das eigentlich nach jeder Thronerledigung eintrat, die Regierung führte. Daß die Mumifizirungsverrichtungen gerade 70 Tage dauerten, bei Menschen sowohl wie bei heiligen Thieren, ift sowohl burch Herobot, wie burch die Denkmäler bezeugt; aber ebenso missen wir auch, bag ber neue König seine Antrittszeit immer erft von biesem Abschluffe ber Exequien seines Borgangers an gablte. Diese 70 Tage find eben jene schon ermähnte Frift, binnen welcher ber Beift noch an bas Diesseits gebunden, als "lebendiger", erweckter Geist noch nicht in's Jenseits aufgenommen ift. Erst mit ben letzten Funktionen bes Tobtentults fcheibet ber Geift von ben Beziehungen bes Menfchen; bis babin gehört er ber Erbe, und in diefer Confequenz gehört ihm noch die Regierung — so zählten auch die Aegypter die Regierungstage —, während in Wirklichkeit eine Bakang eintritt, wenn nicht ber Gott felbst burch, seine Priester in die Lude springt. Das ist die bei allen Bölkern, wenn auch in verschiebenem Ausmaße beachtete Zeit, dieselbe, mährend welcher fich jene Spuren ber Unordnung wiederholen, die dem Zustande ber Anarchie Ausbruck geben, wie wir sie bei Subseevölkern trafen. 1) Es ift im Grunde biefelbe Borftellung, nach welcher heute noch 3. B. bei ben Mohammedanern nach einem Todesfalle vierzig Tage lang bie Vermögensangelegenheiten unangetastet und unverändert bleiben. 2) Es ist dieselbe vom altern Christenthume auf 40 Tage gestellte Zeit,3) nach welcher die Erequien für den Todten abschließend zu wiederholen find, biefelbe Zeit, die Chriftus nach feinem Tode noch auf Erben blieb, ebe er "zum himmel" fuhr.

Lauth's Hypothese hat also sicher viel für sich; sie bedarf zu ihrer Erklärung nur ber Annahme, daß das, was der Borstellung nach eigentlich bei jeder Thronerledigung eintrat, in einem einzelnen Falle als ein Spezialfaktum in die sixirte Ueberlieserung Aufnahme und dann in seiner anormalen Stellung eine leicht begreisliche Misbeutung gefunden habe. Indem aber dann in alter Zeit wenigstens die Gewalt während bes Interregnums an das Priestercollegium der regierenden Gottheit zurückgefallen wäre, läge auch darin ein nicht mißzudeutendes Zeugniß für die Beziehung des Priesterthums zum Königthume. Die Namen

<sup>1)</sup> S. oben S. 196. 2) Lauth a. a. D. 169.

<sup>8)</sup> Siehe Lippert Christenthum S. 414.

der Könige durften beziehungsvoller zu der Herkunft der Einzelnen und ihrer Häuser sein, als man dis jetzt angenommen hat; ganz bestimmt treten mit der thebanischen Herrschaft die "Amondiener" (Amenhotep) zahlreich hervor; aber auch Könige fremder Herkunft, welche die Amonscherrschaft antreten, verrathen gewöhnlich noch jene durch ihre Namen.

Aus solchen Beziehungen konnte fich auch in Aegypten ein Berhältniß herausbilden, welches bei längerer Dauer seines Fortbestandes gang und gar ju jenen Formen ber 3m eitheilung ber Gewalt geführt haben murbe, die mir so oft als die für die Theofratie charafteristische wiederfinden. Wir hörten von einem Könige erzählen, ben "bas Krofobil" tödtete, aber auch von einem, ben Amon fich berief. Er entstammte nicht bem Königshause von Theben, sonbern einem Geschlechte bes Horfultes, er refibirte nicht in Theben, sonbern fuhr nach ber Belehnung mit bem Sonnenschilbe "stromabwärts." Aber die Königswurde hatte er sich in Theben holen muffen; eine Prinzeffin bes früheren Hauses gab ihm Amon barein. Wir brauchen nicht zu fragen, wer in fichtbarer Person bieser Amon war. Auch hier lag sichtlich in ber Zwischenzeit die Regierungsgewalt bei diesem Amon; von ihm wurde sie geholt, er berief bazu. Wenn Ptah burch sein Brieftercollegium regiert, so stand ja auch Amon in solcher Zwischenzeit gar fein anberes Mebium zur Berfügung.

So wohnte also bamals wenigstens ein ägyptischer "Mikabo"— nur die Namen ändern sich! — zu Theben, ein "Taikun" weiter stromadwärts; der ägyptische König ist aus der Inkarolle in die des Aztekenkönigs herabgesunken. Fortan spielt sich auf ägyptischem Boden dieser Kampf der Gewalten durch viele Jahrhunderte hindurch. Wenn man einmal aufhören wird, vorzugsweise jenes Studium zu zergliedern, welches die Menschen, wirklich oder angeblich, auf Wolken, Sonne und Morgenroth verwendet haben, wenn man mit dem Auge des Ethnologen die Denkmäler der ägyptischen Geschichte betrachten wird, dann wird sich auch diese in anderer Weise enthüllen als heute. Bis jetzt kann man nur da und dort durch eine Fuge des hohen Bretterzaunes bliden, mit dem die Wissenschaft ihre Schäße umhegt hat.

Wieder in die Inkaftelle einzutreten, Mikado und Taikun in Einem zu sein, das war einfach der Zweck der wunderlich genug gebeuteten Umwälzung, die der oft genannte Achunaten nicht ganz ohne Erfolg, aber doch ohne nachhaltigen, versuchte.

Darum — so weit wir bis jest uns unterrichten können — barum entsett er ben Mitabo in Theben thatsächlich seiner Stellung, inbem er zunächft fich nicht unter Umons Lebenshoheit beugte, sonbern Hormachu, ben ihm angestammten Gott, jum Reichsgotte, fich felbst zu beffen "Dberpriefter" erhebt. 1) Darum zweifellos will er zunächst bem Sormachu eine Byramibe, b. i. einen Grabtempel alter Art zu Theben bauen. Es ift für unfere Auffassung bieses "Hor im Grabe" nicht ohne Bebeutung, daß biefer uralte Gott wie unzertrennlich gebacht wird von ber alten Grabform. Aber biefes Ziel erreicht Achunaten nicht; seine Ansprüche, in Theben unter ber Aegibe eines nieberlanbischen Gottes seine Herrschaft aufzurichten, vermag er im Kampfe mit bem Amonspriefterthum nicht burchzuseten; Näheres wiffen wir nicht. Wir sehen ihn stromabwärts, wohl ber Beimath seines Bauses zu sich wenden. Hier an unbebauter Stelle gründete er eine neue glänzende Refibenz und einen neuen Reichstempel, einen neuen Reichstult. lehnt ihn nicht mehr an Hormachu; vielleicht ift die Herrschaft schon allzu unzertrennlich im Bolksglauben mit bem Sonnenkulte verwachsen. Aber auch Amon-Ra weiht er ihn nicht, sonbern nur ber Sonne allein, Aten, ber Sonnenscheibe, die ja ber Sit aller herrschenben Beister ift; das foll nun der wahre, einzige Reichsgott sein, wie er in Wahrheit alle herrschenden Geifter einschließt. Sier setzt er fich nun felbit einen Reichspriefter ein in ber Berfon "bes oberften Schauers ber Sonnenichei be in bem Sonnentempel ber Stadt Achunaten." Reben biefem Gotte hat für ihn fein Zweiter als Berricher Raum; barum zerftört Achunaten — ein Zeichen ber Erbitterung bes Kampfes - so weit sein Arm reicht, die Namen und Namensringe Amons, ja er vernichtet bessen Andenken in seinem eigenen Namen; nicht mehr Amenophis (IV.) will er fortan heißen, sonbern ber "Geift in ber Sonne"; nach biefer Gottbezeichnung, die allerdings ben älteren Grundbegriff festhält, aber bas lokal Thebanische vernichtet, nennt er, wie auch an alten Kultstätten üblich, auch seine neue Stadt. "Du Aten, bu lebenbiger Gott! tein anberer ift außer Dir!" — ift eine Stelle aus einem uns erhaltenen Gebete ber Königin. — Warum biefer unternehmende Mann nach der Meinung der Aegyptologen so gut

<sup>1)</sup> Brugich a. a. D. 419 ff.

Lippert, Briefterthum I.

wie verrudt, — "ein Schwärmer" minbestens, — nach Lauth sogar ber Mannestraft beraubt sein muß, ift schwer verständlich.

Nun hört ber erbitterte Rampf lange nicht auf; seine schwächeren Rachfolger erliegen, und Ramessu I., der Begründer der 19. Dynastie, macht seinen Frieden mit den gewaltigen Herren im Amonstempel zu Theben. Auch er gilt als ein Emporkömmling nicht aus thebanischem Abelsgeschlechte, aber gekrönt und eingeführt, und wohl auch berusen vom Gotte Amonera. In ihm stellt sich der Gott ein neues Gefäß auf; seine vielversprechende seierliche Krönung stellt den Stulpturenschmuck eines thebanischen Tempels dar — die vorangehende Dynastie wird mit Stillschweigen zugedeckt.

Es ift nicht ganz unmöglich, daß gerade in jenem Kampfe das amonfeindliche setische Element der Bevölkerung wieder auflebte und einen Antheil zu Gunsten der Richtung Achunatens nahm, den ihm die Priester, so bald sie nur wieder an's Ruber kamen, wohl gedachten. Die Erinnerung zu pflegen, ist ja Priesters Amt. Gerade mit der 19. Dynastie beginnen auffallend genug die Spuren des Wüthens gegen die setischen Götter und Kulte – ist da nicht Priesterrache dabei, Kult gegen Kult? Hängen vielleicht die inneren Unruhen, von welchen der Papyrus Harris spricht, mit einem erneuten Wiederaufstande der getretenen Set-Elemente zusammen?

Doch wie so oft broht balb wieder vom Retter Gefahr, ben Mikado-Hof erfüllte die rettende Dynastie mit Furcht und Beklemmung. Zwar zeigte sich dieselbe in den Formen den Ansprüchen des Priefterthums sehr ergeben und dankbar, sie vernichtete die Feinde; aber der Siegesglanz eines Sethosis I. und Ramessu II. verdunkelte so sehr den Amonspriester, daß diese Könige neben ihm erscheinen mußten, wie vor der letten Umgestaltung in Japan die Taikune neben dem ohnmächtigen aber viel heiligeren Mikado.

Die beiben letzten Könige vor ber "Anarchie" lösen sich wieder beutlich von ben vorangegangenen Amonsgünftlingen ab. Siphtah (Si-Ptah, Sohn Ptahs) war so wenig ein Amonssohn wie, trot bes Ramens, Amenmesu, welcher als ein Priester bes thebanischen Chonsu auf ben Thron gelangte. Dann wäre jene "Anarchie" und sprische Fremdherrschaft gesolgt, von ber erst wieder die 20. Dynastie, die des Nechtsethos und der Ramesse ober Rampsinite, das Land befreite. Ramses III. nennt sich schon ausdrücklich wieder einen Sohn Amons. Wie er bessen

Schätze mehrte, fagten wir icon, besgleichen wie fehr er feine Rron ung zu Theben betonte. Die ganze Dynastie bankt ihr Auftommen ber Racht und Gunft ber Amonspriesterschaft, und biese tritt mit ihrem Anspruche auf Oberherrschaft so unaweibeutig hervor, bak Brugsch 1) fich zu ben Worten genöthigt fieht: "Der Forscher kann sich ber auffallenden Thatsache nicht entziehen, daß von Ramses III. an die "beiligen Bater", welche bie hochste Burbe eines Oberpriefters in ber Tempelftadt bes Amon befleibeten, immer mehr in ben Borbergrunb ber Gefchichte treten. Der Ginflug berfelben auf bie Ronige ge= winnt nun von Stufe ju Stufe junehmenbes Uebergewicht." . . Sie find es jett, welche Bauwerke unternehmen, und ber Konia bankt ihnen, und was damit zusammenhängt und höchst wesentlich ift: ber Oberpriefter verwaltet jest felbst ohne jede Ginschränkung burch ben Rönig bas gesammte Stiftungseinkommen. Die Amonspriester find nun wieber, was fie vor Achunaten gewesen, fie find selbst ber Sache nach die herren von Aegypten, und vielleicht haben fie die Erfahrungen zu einem anderen Berfuche geführt; fie versuchen es und seten fich mit ber einundzwanzigsten Dynastie felbst auf ben Thron.

Diese "priesterliche" Dynastie ist ausgesprochener Weise die der "ersten Propheten Amons." ") Der erste berselben, Hirhor, führt den Amtstitel "der König von Ober= und Unterägypten, der Ober= priester des Amon, Sohn des Amon."

Der Umschwung war gewiß nicht ohne Gewaltsamkeit vor sich gegangen. Wir wissen aus Inschriften, daß die neue Dynastie eine große Menge Anhänger der Borigen in eine Dase verbannt hatte — natürlich hatte das Amon selbst gethan — wir sehen, daß sie nicht ohne Zusammenhang mit all dem im Nordosten einen Arieg gegen die Asyrer sühren und — wohl um deswillen — ihren Sitz von Theben in die Nähe des Ariegsschauplates, nach Tanis in Unterägypten verlegen mußte. Da ein Ramesses Schwiegersohn des assyrischen Großtönigs war, 8) so ist der Zusammenhang nahe genug gelegt. Es wäre aber andererseits auch fast zu wundern, wenn nicht wieder neue Parteien ägyptischer Ghibellinen mit dem Setos namen wären gebrandmarkt

<sup>1)</sup> a. a. D. 631. ff. 9) Siehe Lauth a. a. D. 16, 170, 283.

<sup>3)</sup> Brugich a. a. D. 643.

worden. Konnte man die affprische hilfe boch wieder als die des verswandten Sutech betrachten.

Es ist unbestimmt, ob etwa die Affgrer im Norden, oder ein Aufstand der Ramessiden in der Thebais, dem zweiten Könige dieser Dynastie, Phinetem I., den Zwang auferlegten, die Verbannten in die Heimath zurückzurusen. Uns interessirt nur, wie das, was zweisellos ein solcher Zwang, etwa die Bedingung eines Vertrages war, nun dennoch wieder als ein Auftrag des Amon hingestellt werden mußte und wurde. Amon hatte ja die frühere Dynastie verworsen, die neue berusen, das Verbannungsurtheil ausgesprochen.

"Erfter Brophet Amons" und zugleich Oberfeldherr war damals bes Königs Sohn Mencheperra. Diefer war aus bem bebrohten Norben nach dem aufständischen Süden geschickt worden, um jene Aufgabe, die nach beiden Richtungen hin seines Amtes war, zu lösen, und bas Land zu beschwichtigen. Wesentlich war die Zurückberufung ber Berbannten, aber boch eben so wichtig war es, die Autorität Amons zu mahren. Es mußte als sehr schwierig bargestellt werben, fast als hoffnungslos, eine entsprechende Antwort zu erhalten — und fast wider Erwarten boch aelinaen. Der Priesterprinz trifft außerorbentlich um= ständliche Borkehrungen. Da aber außer bem "Gottesschauer" bei ber Befragung niemand ben Borgang sehen konnte, so hat natürlich bas Alles, mas sich auf biese Drakelertheilung bezieht, historisch kaum einen anderen Werth, als daß es ben Bericht bes Priefterprinzen von bem Drakelvorgange barftellt. Diefer ist nun im Wefentlichen folgender:

Es sprach Mencheperra zu Amon: "Mein gütiger Herr! Es besteht ein Gerebe, es wird wiederholt —." Sofort bestätigte der große Gott dies durchaus. Hierauf nahte er sich wiederum dem großen Gotte, indem er sprach: "Mein gütiger Herr! Dies ist ein Gerede der Leute, welche klagen, daß du zürnest den in der Dase Besindlichen, die du bestimmt hast für sie." Sosort bestätigte der große Gott dies durchaus. — Nun häusen sich die Lodpreisungen Amons, und es solgt die Bitte: "(den Berbannungsbeschluß) mache du ihn rückgängig, um gut zu machen das Uebel; denn beachte: die Leute, so nicht bestanden vor dir, es sehnen sich Millionen Personen nach ihnen. Wer wäre im Stande, dich zu besänstigen, wenn du verabscheust? — Höre auf meine Stimme an diesem Tage! — widerruse den Ausspruch beines Vers

bannens in die Dase, auf daß sie zurückgeführt werden nach Megypten!" Sofort stimmte der große Gott willig bei. — Run folgen neue Bitten; es möge die Zurückberusung der Berbannten öffentlich auszgesprochen, ja sogar besohlen werden, daß von nun an Riemand den Weg der Dase beschreiten und Keiner anderswohlen verbannt, und daß das betreffende Dekret, auf eine Stele geschrieben, ausgestellt werde, auf daß es dauere und bleibe in Ewigkeit. Der große Gott stimmte Allem bereitwillig bei. 1)

Die ganze Art biefer Bublikation läßt beutlich erkennen, welcher Werth auf dieselbe gelegt wurde, und bafür ift ber Grund wohl ber, daß die Makregel unbedingt nothwendig mar und der Burde des gewiffermaßen besiegten Gottes boch nichts vergeben werben burfte. Doch auch in ben Drakelvorgang felbst läßt uns bas Beispiel einen Blid thun. Zweifellos ficher ftellt fich heraus, bag bas Drateln ausschließlich und einseitig auf Fragestellungen beruht, auf welche eine immer nur als ja ober nein benkbare Antwort folgt. Woraus biese entnommen wurde, barüber schweigen bie Texte. Wenn auch in ben Uebersepungen von einem "Buniden" bie Rebe ift, so tann es eben boch nur ein Synonym für "bejahen" sein, und die Frage bleibt wieder offen. Das Wahrscheinlichste bleibt, bag nur bas Rein aus einem irgendwie beutbaren Ereignisse hätte herausgelesen werben tonnen. Unterbrach nichts die Stille bes Ortes - fein Ton, tein Geräusch, tein sichtbares Beichen — bann mußte wohl Schweigen als Bejahung, als Zuniden, Zuwinken gelten. So spricht ja ber Priefter auch nur behauptungsweise, ohne zu fragen, und konstatirt sofort auf seine Rebe bie Bustimmung Es ist klar, daß hiebei, seltene Zufälligkeiten ausgenommen, bie Fragestellung bas Maßgebenbe mar. Darum mar es - von jeder abfichtlichen Täuschung abgesehen — fehr mefentlich, wer bie Frage vor die Gottheit tragen burfte; schon nach ber Stellung mar die größere Mahrscheinlichkeit ber Beantwortung entschieben.

Einen besonderen Glanz hat die Dynastie der Amonspriester dem Lande nicht zu verleihen vermocht. Mit einem der Könige derselben war Salomo verschwägert; sein Name muß nicht berühmt genug gewesen sein, daß er sich den Autoren der Bibel geläusig erhalten hätte.

Noch ist die wahrscheinlich asiatische Abstammung der folgenden

<sup>1)</sup> Lauth a. a. D. 394.

21. Dynastie streitig; aber wir wissen, baß auch ihre Könige an bem Titel "erster Prophet bes Amon" sesthielten, wie benn auch fünf Ahnen bes Dynastiehauptes Scheschonk I. auf einer Apisstele als Priester angeführt werden. Es kommt aber auch vor, daß ein Prinz bas Amt bes "ersten Propheten bes Amon" führt und dann als priester-licher Statthalter in Theben seinen Sitz nimmt, während ber König in Bubast, in der Nähe der bebrohten Nordgrenze, residirt.

Das Heilverfahren ber ägyptischen Priester haben wir schon an einem Falle kennen gelernt. Daß es troß ber erweiterten Kenntnisse ber Aegypter boch noch bem Wesen nach mit bem rohesten Zaubers versahren zusammenfällt, erklärt sich aus ber gleichartigen Auffassung ber Krankheit als Besessenbeit und der ebenfalls auf der gleichen Vorstellung beruhenden Anwendung der Fetische. Die oben 1) mitgetheilte Heilung der sprischen Prinzessin legt die Grundvorstellung nach beiden Richtungen hin ganz klar. Die Handlungsweise ist nur die reine Consequenz.

Jebe Heilung beruht im Grunde auf der Vertreibung eines Geistes durch einen anderen mächtigeren. Die Arzneien sind gleich den Milongos oft genug ein Zwiterding von Heilkraut und Fetisch, nie aber ohne die Weihe eines solchen. Daß bei solcher Grundvorstellung nur der Priester der berusene Arzt sein konnte, ist ganz selbstredend, und die nicht durch Stiftungen erhaltenen Priester mögen insbesondere als Aerzte ihren Unterhalt gefunden haben. Darum aber verschmähte selbst die vornehmste Stiftspriesterschaft nicht die Beschäftigung mit der Heilstunde, die ja auch immerhin nach der einen Seite der Milongo hin wenigstens zu einer Empirie sühren konnte, die sich einigermaßen wissenschaftlich ordnen ließ.

Die Umstände, welche gerade einzelne Priesterkollegien wieder insbesondere zu berühmten Arztschulen machten, konnten sehr verschieden sein. Natürlich siel dann der Ruhm immer wieder auf das Kultobjekt selbst zurück, und wie Ptah insbesondere ein großer Baumeister wurde, so galt Chonsu in Theben als ein vorzüglicher Heilgott. Daß er aber diesen Ruhm nicht etwa einem besonders tiesen Einblicke seiner Priester in die Natur verdankte, beweist obige Erzählung auf

¹) S. 454 ff.

bas unzweibeutigste. In Memphis stand der später Imhotep genannte Rofer-atum als ein Sohn des Ptah in demselben Ruhme. Ich glaube, daß er ursprünglich nur ein anderer Fetisch des Ptah war, wie ja auch Chonsu deren zwei hatte. Derjenige nun, welcher zu heilungen gebraucht wurde, trennte seine Existenz als besonderer Heilgott von der des "Baters".

Unter ben Königen nennt Manetho Tosorthos (3. Dynastie) als einen in der Heilkunde besonders bewanderten, was wiederum auf seine Priesterthum zurückeutet. Er wurde ebenfalls als "Heilgott" titulirt. Aber auch schon des alten Menes Sohn Athothis war nach derselben Quelle ein Arzt, d. h. ein renommirter Heilpriester, dem ein Werk über Anatomie zugeschrieden wird. Ueberhaupt treten Könige auf diesem Gediete mehrsach als Schriftsteller auf, da ihnen natürlich eine anders geartete Beschäftigung mit dem Gegenstande früherer Studien nicht mehr angemessen sein konnte. Der berliner medizinische Papyrussschreibt seine Urschrift gar dem fünsten Könige der erst en Dynastie zu; daß er zugleich auch einen Tempelschreiber als Arzt nennt, ist eben durch die priesterliche Würde jenes vermittelt.

Unter ben Königen ber 19. Dynastie sind Siptah und Amenmeses ziemlich erkennbar als Aerzte gekennzeichnet, was aber wieder nur ihre priesterliche Herkunft verräth. Diese Verbindung erhält sich bis in die jüngste Zeit. Als Kambyses Herr von Aegypten wurde, war es der Sohn des Oberpriesters der Neit, natürlich eben auch ein Priester, den der Perser zu seinem "Obersten der Aerzte" ernannte. Diese Beispiele mögen genügen.

Ebenso wollen wir auch nur mit einigen Stichworten ein paar Anklänge an bekannte Züge hervorlocken, nur um auch nach dieser Richtung hin den genetischen Zusammenhang mit den Formen niederer Kultur zu erweisen.

Daß die Priester auch hier ihre Wohnungen bei den Tempeln haben, diese einen nicht unwesentlichen Theil der Tempelgebäude ausmachten, ist ganz selbstwerständlich. Texte erwähnen oft diese Tempelzanhängsel. Daß sich die sonst in Linnen gekleideten Priester — zu gewissen Zeiten wenigstens — in die häute derzenigen Thiere vermummten, welche den Fetisch ihrer Gottheit bedeckten, und daß sie somit auch nach bieser Richtung hin gleich den Schamanen und Indianern selbst als

bie Gottheit auftraten, bezeugen wenigstens zwei jungere Gewährsmanner. 1)

Als eines besonderen Tempelgeräthes ist außer Opferschüsseln, Räucherpfannen u. ähnl. auch der "Klapperbleche" Erwähnung gethan, die vielleicht in die, beim Jsstulte üblichen "Sistren" übergehen, die nachmals gleich Kastagnetten beim Tanze gebraucht wurden. Wir werden wohl aber taum sehl gehen, wenn wir die älteren Formen dieses Kultzgeräthes zusammenstellen mit jenen Klappern und Rasseln, die heute noch in Westafrika angewendet werden, um dem Geiste, dem sich der Priester zu Orakelzwecken naht, ein hörbares Zeichen zu geben.

Auch an weiblichen Priesterschaften fehlte es in Aegypten nicht, obwohl wir nicht allzuviel barüber erfahren haben. Go viel ift burch Monumentalurkunden sichergestellt, 2) daß es eine Oberpriesterin bes Amon von Theben gab und daß diese zugleich die Königin selbst war und ben Titel "Gemahlin bes Gottes Amon" führte. Herobot (I. 182) verallgemeinert eine folche Angabe bahin, daß Amon in seinem thebanischen Tempel seine lebende Gemahlin habe, die kein anderer Mann berühren durfe. Uebereinstimmend ist in diefer Angabe ber Begriff ber Gemahlin. Die Angabe ist zweifellos wörtlich zu nehmen; bazu führen die Analogien von Westafrika und Peru. Auch des Gottes Frau zu fein, ift eine That ber Pflege im Priefterbienft. Darin aber scheinen sich bie Angaben zu widersprechen, daß Herodot die Jungfräulichkeit biefer Gottesgemahlinnen hervorhebt, mahrend bie Urfunden bieselben zugleich Gemahlinnen bes Königs sein lassen. Indes sahen wir schon in Peru, wie fich bieser Wiberspruch löft. Eine Aunafrau. bie bem Gotte geschenkt ober "angetraut" wird, kann natürlich nur biefem allein gehören, barf von einem Menschen nicht berührt werben; aber auch die Inkas besuchten ben harem ihres Gottes und nahmen ihre eigenen Gemahlinnen aus ben "Sonnenbräuten" — weil in ihnen selbst ber Gott ift. Wir hörten ja auch schon von bem ägyptischen Gotte, wie er felbst seinen Sohn gezeugt. Auch hier war ber Rönig nur bas Werkzeug bes Gottes; so weit ging bie Consequenz. Ob nun jene Amonspriesterinnen bem Gotte und bem Könige gleich= zeitig angetraut wurden, wie die westafrikanischen Gangas ihre Ge-

<sup>1)</sup> Diodor. Sic. I. 83. Porphyrus de abstinentia IV. 6.

<sup>\*)</sup> Brugich a. a. D. 259.

mahlinnen zugleich bem Gotte anzutrauen pflegten, ober ob auch in Theben ein Institut von "Sonnenbräuten" ober "Amonsbräuten" bestand, aus benen bann ber König seine Gemahlin wählte, boch so, baß sie ben Titel einer Oberpriesterin und Gemahlin Amans fortsführte, bas können wir nicht entscheiden; beibes ist ber Borstellung nach zulässig.

Das Erstere wäre anzunehmen, wenn sich die Mittheilung Strabo's (Casaud. 816) genauer erwiese, als sie ist. Er berichtet, man habe dem Amon (Zeus) die schönste Jungfrau, welche zugleich dem edelsten Geschlechte angehörte, "zur Priesterin geweiht" in der Weise, wie die hellenischen Pallades. Das dürfte in der That ganz richtig sein. Was er aber hinzusügt, daß nämlich die se Priesterin zugleich Buhlschaft triebe und eine zeitlang sich Jedermann hingebe, die sied dann einem einzelnen Manne zur She gegeben würde, das ist zweiselslos eine Vermischung mit einer ganz verschiedenen, wenn auch äußerzlich ähnlich scheinenden Institution. Nur daß jene "Priesterin", sei es aus dem Harem Amons oder dem des Königs, in den sie inzwischen übergegangen, noch irgend einem der Großen des Reiches als Auszeichnung zur Frau geschentt wurde, das stimmt wieder mit der Inkassitte zusammen.

Tempelbuhlichaft aber, wenn wir bie Sache fo nennen können, ift gänzlich anderer Herkunft. Da diefelbe anderwärts fehr gut bezeugt ift, fo burfte Strabo taum gang im Unrechte fein, bag er biefelbe überhaupt bei Aegypten ermähnt, benn insbesondere Oberägnpten liegt boch immer noch an der Grenze der Unkultur; aber er vermischte fie unrechter Beise mit ber ehrbaren Amonsehe. Bublichaft vor ber Sochzeit zu treiben, muß einmal in gang Afrika bem Beibe von ber Sitte gestattet gewesen sein, wie man aus Berichten Rachti= gals, Baftians u. A. schließen muß. Erft nach abgeschlossener Che gehört bas Weib einem Manne allein. Reste jener Sitte sind noch vielfach erhalten und stellen fich mit bem Bewußtsein ber Unschulb bem überraschten Fremben zur Schau. Auch einen angebahnten Uebergang zeigt bie Sitte. In Rufa wichen auch die königlichen Brinzessinnen nicht völlig von ber Lanbesfitte ab; aber fie trugen bie natur= lichen Folgen. Die früh Berblühte muß zufrieden fein, wenn fie nachmals einem Handwerker und geringen Manne überlaffen wird; für die Bohlerhaltene gewinnt der König den schönsten Bringen und

ein reiches Raufgeschent; er fieht baber sehr barauf, seine Töchter an ben besseren Mann zu bringen. Unter andern Berhältnissen aber entschäbigt solche Ausficht nicht für ben Entgang bes Erwerbes vor ber In Loango wird die heirathsfähig gewordene Tochter nicht bloß eines ehelichen Engagements wegen in ber "Casa das tintas" förmlich ausgeboten, und auch anderwärts gilt es geradezu als ehrenvoll, wenn das Mädchen auf solche Weise vor ihrer Verheirathung einen möglichst großen Schat erwirbt und aufspart. Gilt nun einmal fo bie Jugendbluthe als die Quelle eines Erwerbes, dem keine Spur von Schande anhängt, ein so erworbener Schatz sogar noch in späten Tagen als eine ehrenvolle Trophäe, so ift nicht einzusehen, warum nicht burch ihn und in ihm gewiffermaßen die weibliche Jugendblüthe felbst in besonders verdienstlicher Weise ber Gottheit geweiht werden dürfte. wir benn wirklich noch an anderen Stellen die Thatsache bezeugt sehen werben, daß ein so erworbener Schat anftandslos, ja ber Sitte gemäß, im Tempelschape Aufnahme findet, und gerade diese Rultgabe zum Awede ber Breisgebung wirb, so scheint es uns angezeigter, Strabo nicht sowohl ber Berwechslung, als vielmehr ber Bermischung zweier neben einander bestehenden, ganz verschiedenartigen Kultbräuche zu zeihen. Wir stehen somit wieder nur vor einer oft wiederkehrenden Erscheinung: bas Leben schreitet zu verfeinerten Formen fort, aber ber Rult confervirt auch die überlebte und selbst die verdammte Sitte; die Sünde felbst wird entfündigt burch die Rultberührung.

Das Cheverhältniß der Priesterin zum Gotte dürfte kaum eine Spezialität von Theben gewesen sein, da es ja dis heute noch in versichiedenen Gegenden Afrikas gemein ist. Wahrscheinlich besaß auch Ptah zu Memphis Priesterinnen von dieser Kategorie; warum würde man sonst soviel Werth darauf legen, seine Priesterinnen gerade die "Schöngestalteten" zu nennen?

Daß das Verhältniß einer solchen Gottgemahlin zum Gotte als Priesterthum, weil einen Akt der Kultpslege umfassend, aufgefaßt wurde, zeigen die entsprechenden Bezeichnungen der Amonsgemahlinnen. Dagegen hat jene Buhlschaft mit dem Priesterthume gar nichts zu schaffen; sie hat nur ein Absehen auf die Darbringung von Opfergaben und Kultgeschenken, ist aber selbst kein Akt der Kultpslege; die Gottheit hat nur zu dem Ertrage eine Beziehung, nicht zur Handlung. In ähnlicher Weise muß auch zwischen dem Heere der Tempeldiene-

rinnen und den Priesterinnen eine Grenzlinie gezogen werden, doch ist dieselbe schwieriger zu placiren. Die Lage dieser Linie muß aber natürlich schwankend bleiben: bei kleineren Rulten ist sie überhaupt kaum vorhanden. Die Schaaren von Arbeiterinnen auf den Ländereien der Tempelgüter sind in gewissem Sinne auch Hierodulinnen, Dienerinnen des Heiligthums, aber mit dem Priesterthume haben sie nichts zu schaffen. Ebenso besassen die Tempel zu ihrer eigenen Wartung und Reinigung ein weibliches Personal, das man noch nicht zur Priestersschaft zählen kann; von da an aber wird nach oben hin die Grenze immer schwankender.

## 13. Die Phasen der heiligen Kunst in Aegypten.

Sei das Borangehende noch so lückenhaft, über die hohe Bedeutung des Priesterthums im ältesten Kulturstaate der Welt dürfte es keinen Zweisel gelassen haben. So wollen wir denn auch noch einen Blick auf die räumlichen Umgebungen dieser bedeutungsvollen Erscheinung wersen, auf die Tempel. Indem wir in Aegypten eine Geschichtsentwicklung vor uns haben, wie sie in so ununterbrochener, fast unabsehbarer Dauer kein zweites Bolk der Erde mehr ausweist, so müssen wir hier auch, wenn anders unsere Anschauung von der Entwicklung richtig ist, wie die Sedimente im Deltalande alle jene Entwicklungsprodukte über einander gelagert sinden, die sonst nur vereinzelt als die Repräsentanten je einer Kultschicht angetrossen werden.

Erinnern wir uns nun bessen, was wir bei ben Kulturvölkern Amerikas als "Tempel" bezeichnen konnten. Es waren zweierlei, bem Aeußeren nach recht verschiebene Baulichkeiten; aber die eine berselben war kaum im Entstehen begriffen, als die Kulturentwicklung jener Staaten überhaupt abbrach; — in Aegypten werden wir also, falls unsere Boraussetzungen der Thatsächlichkeit Stand halten, von vornsherein beide Formen erwarten und suchen müssen. Es sei uns gestattet, kurz zu wiederholen, um den Leser nicht auf zerstreute Stellen zurückweisen zu müssen.

Die einfachsten und ursprünglichsten Tempelbauten schließen sich nur wenig an die menschliche Wohnung an, die Wohnung war für den Augenblich, der Tempel für lange Dauer. Hierin lagen mehr Gegenfäße als Vereinigungspunkte. Rur den geschützten, gedeckten

Raum hatten beide gemein. Auch das älteste Haus ist nur die gebeckte Schlafstätte auf der Erde. In Folge jenes Gegensases entwickelte sich beides zuerst mit einer gewissen Selbstständigkeit; er schuf, wenn man so sagen will, schon in den Urzeiten eine heilige Baufunst, da von einer profanen noch kaum die Rede sein konnte; Windschirme aus Zweigen kann man kaum Bauten nennen. So entstehen auf jenem Gebiete Formen, welche im Profandau der Zeit kein völlig zutressends Gegenstück erkennen lassen.

Aus demselben Grunde, warum in aller Welt der Stab als der verlängerte Arm, oder der Stein als die verstärkte Faust, oder endlich beides zusammen das erste Werkzeug und die erste Waffe bildeten, aus eben demselben Grunde ist in aller Welt der Erdhügel mit dem Böschungswinkel des natürlichen Falles das erste Monument der Baukunst, der Stab oder Stein das erste der Bildnerei. Aber Beiderlei dient zunächst nicht dem Profanleben, sondern dem Heiligen; dessen Attribut ist die Dauer. So sinden wir denn auch in aller Welt den Erdhügel als den Kern der heiligen Stätten, bei noch fast wilden, wie bei den zur Kultur fortgeschrittenen Bölkern.

Die Entwicklung zur Steinstufenppramibe sahen wir auf ben Sübseeinseln förmlich vor unseren Augen vor sich gehen; dieser Fortschritt berührt den Kern der Sache gar nicht. Er ist lediglich architektonischer Art, drückt den Bunsch der Dauerhaftigkeit in entsprechenderer Beise, in der Wahl besserer Mittel aus. Aber auch ganz auf demselben Bege liegt der Fortschritt dieses neuen, noch regelslosen Baues zur geometrisch regelrechten Pyramiden form. Pyramide und Kegel sind eben nur die architektonischen Stilistrungen desselben Motivs.

Doch können sich auch auf diesem selben Wege auf den einzelnen Entwicklungsstusen Formen von einer gewissen Mannigsaltigkeit abzweigen und selbst wieder zur Grundlage weiterer Ausbildung werden. Bon Haus aus ist überhaupt weder die Form der Pyramide allein, noch gerade die der vierseitigen gegeben. Eher könnte der Neigungswinkel und mit ihm das Verhältniß von Fläche und Höhe — doch auch nur bei annähernd gleichem Material — durch die Natur selbst sestgestellt erscheinen. In der That haben wir ja auch in Nejiko die kreisrunde Regelform, auf den Südseeinseln die Pyramide mit oblonger und in Peru eine Regelform getroffen, deren Basis ein Kreissegment

war. Warum aber in ber Konkurrenz aller biefer benkbaren Formen schlieflich die reguläre vierseitige Pyramide gemiffermaßen obsiegte, und zwar in Negypten wie zum größern Theil in Altmejiko, bafür kann man mancherlei Grunde finden; aber fie alle werben nicht im Kulte, sonbern im Baumechanismus liegen. Ahmte ber innerfte Grabraum in ber Abstedung seiner Grundfläche einen menschlichen Wohnraum nach, so mußten jurtenartige Belte zu einem Rundbau, gezimmerte und gemauerte Räume zu einer Bierechafis führen. Die Form biefes Rernes aber konnte auf die äußere Hulle nicht ohne Einfluß Rur in einer Hinsicht war die Kultvorstellung wieder von bleiben. Einfluß. Wir wissen, daß bas Tobtenreich Aegyptens das "Westland" ift; nach Westen zu also führt ber Weg zu seinen Wohnungen; so mußte ber Zugang im Often, ber äußerfte Zellenraum im Weften Damit war die Orientirung der Byramide nach ben Weltgegenden gegeben.

Von großer Bebeutung für die Anordnung des Baues muß natürlich auch das verwendbare Material und die verfügbare mechanische Kraft und technische Fertigkeit gewesen sein. Wir sanden außer Bauten derselben Art aus Sand und Erde solche aus Umsassiteinen mit jenem Materiale gefüllt, dann solche, dei welchen lufttrockne Ziegel die Steine ersetzen, und endlich Kombinationen der verschiedensten Art. Eine unvollkommene Technik mußte dem Stusendau den Borzug geben, sobald man vom Erdbau zum Steindau fortschritt, wie wir auf Tahiti sahen. Eine vervollkommnete Technik hatte dann aber einen Doppelweg vor sich; entweder die Stusen als ein Zeugnis der Unvollkommenheit zu verkleiden, oder sie selbst zur Grundlage einer vollendeten architektonischen Gliederung des Baues zu machen. Die meistanische Kunst hat den letzen Weg gewählt.

Enblich konnte auch die Verbindung des Wohnraumes mit der Pyramide eine verschiedene sein, je nachdem man den Verstorbenen sofort unter der Erde beizusehen pflegte, oder das System der Sübsee anwendete. Im letztern Falle kann eine Hütte — der Tupapau der Tahitier — daneben, oder wie auf den Tongainseln obenauf stehen, während erst die Reste des verwesten Leibes in den Hügel vergraben werden. Dieses System fanden wir sowohl in Mejiko als im Kulturlande Südamerikas wieder, und demselben entspricht die Pyramide mit

ber Plattform und ber "Rapelle" — bem Fetischhäuschen — auf berselben.

Im Amerika ber Kultur schien eine neue Form bes Tempelbaues in die Entwicklung zu treten, als die Europäer einbrachen. Die Bau-kunst hatte sich im Profandau geübt und begann die Wohnungen der Menschen dauerhaft und geschmackvoll aufzuführen; die Könige und Königinnen begannen in Steinpalästen zu wohnen; solche Paläste weihten ihre Nachkommen zu ihrer Seelenwohnung. So trat neben den Poramidentempel der alten Zeit der Palaste mpel einer jüngeren.

Ganz dieselbe Entwickelung tritt uns im ägyptischen Reiche entgegen, dessen Kunsthisstoriker die Zeit der Pyramide als die ältere von der der Tempel als einer jüngeren scharfgenug trennen, wobei sie nur übersehen, daß der Begriff des Tempels beide Formen umfaßt. Wir wollen indeß, um dem bisherigen Sprachzgebrauche zu solgen, ebenfalls dem jüngern Palastempel die Bezeichnung des Tempels  $x \alpha \tau'$   $\epsilon \xi o \chi \dot{\gamma} \nu$  zukommen lassen.

Während die Blüthezeit des Pyramidenbaues in die alte Zeit der memphitischen Dynastien, insbesondere schon in die der IV. Dynastie fällt, und während jene Zeit keine Spuren von anders gearteten Tempelbauten hinterlassen hat, beginnen die Spuren der Palasttem pel erst mit der 12. Dynastie. Bielleicht ist jenes Gradzebäude, welches Usurtesen I. im Angesichte der Stadt Memphis 1), mit Säulen, Thoren und einem großen Borhose" errichten ließ, der erste Bau dieser Art, von dem wir beglaubigte Kunde haben; die hervorragendsten Werke dieser Form entstehen aber erst in der Glanzzeit der 19. Dynastie. Als Bermittlung der jüngern und ältern Richtung muß man sich die Borbauten der großen Pyramiden, die Umschließungen der Benben-Pyramiden, die Ummauerungen der alten Tempelplätze und die Borhallen in den Felsengräbern Oberägyptens vorstellen.

Daß auch die ägyptische Pyramide ein Grab, und zwar dem einzigen Zwecke nach ein Grab gewesen, darüber sind heute Angesichts der eröffneten Innenräume alle Zweisel in einer Beise behoben, daß wir uns dabei mit keinem Borte aufhalten. Alterthum und Mittelalter haben überhaupt diese Kenntniß gar nicht verloren; erst die

<sup>1)</sup> Brugich a. a. D. 135.

neuere Zeit hat mit ihrem mystischen Hange und ihrer Symbolsucht bie Räthsel geschaffen, die sie dann selbst kaum zu lösen vermochte. Es ist auch gar nicht allein bloß Sitte der Könige gewesen, sich unter Byramiden beisehen zu lassen, sondern da, wo man die Gräber nicht im natürlichen Felsen anlegte, daute man überhaupt Pyramiden für jedermann, gerade wie in Amerika und auf den Südseeinseln. Nur die kolossalen Dimensionen bezeichneten den vornehmen und vermögenden Herrn und vor allem den König; — um diese riesenshaften Herrscherpyramiden herum aber gab es ganze Leichenselber kleisnerer und unansehnlicher.

Much daß jedermann am besten und sichersten für sich zu sorgen meinte, wenn er fich nicht ganz auf Kinder und Seelenanwälte verließ, sondern selbst bei seinen Lebzeiten ben Grabbau aufführte, auch bas ift keineswegs spezifisch ägyptische Sitte. Nahmen ja auch bie Subsereisenden die schöne Grabppramide ber Depurea in Augenschein, während biese noch lebte. Erft neuerer Zeit hat Maspero die intereffante Thatfache festgestellt, daß es Sitte ber Hofleute mar, an ber Stelle, wo ihr König fich bie große Grabpyramibe baute, ringsberum ihre kleineren anzulegen. Da nun aber ber folgende König sich selbst wieder einen andern Bauplat mählte, so ließen die überlebenden Hofleute ben angefangenen Bau im Stiche und begannen einen neuen in ber Nachbarschaft ber vom lebenben Könige gemählten Stelle; beshalb finden wir nicht bloß geschloffene kleinere Ppramiden in der Gesellschaft ber großen, sonbern auch häufig ganz unfertige. Wie König Bianchi, nachbem er ein "Gottesschauer" geworben, die Zelle ber Byramide zu Heliopolis verfiegelte, fo murbe überhaupt nach ber erfolgten Bestattung bes Könias in ber Byramibe ber Zugang zur Zelle verfiegelt unb mitunter das Protofoll über diesen Borgang als Inschrift eingemeißelt.

Auch bei der Datirung folcher Protokolle zeigt es sich, daß der König bis zu die sem Momente seiner Beisezung als fortregierend gedacht wurde, indem auch diese Protokolle noch nach der Regierungszeit des Gestorbenen rechnen. Erst nachdem die Todtenkultakte durch die Beisezung und Berschließung der Zelle ihren Abschluß gefunden haben, geht der regierende Gottgeist in den neuen Fetisch über, erst dann beginnt die Datirung nach der Regierungszeit dieses Nachsolgers. 1)

<sup>1)</sup> Bergl, oben G. 511.

Das Riefenhafte ber Maaße, wie es uns insbefondere in den brei großen Pyramiben ber Könige Chufu (Cheops), Chafra (Chephren) und Menkera (Mykerinos) entgegentritt, gehört fo wenig zu bem Wefen ber ägyptischen Pyramide überhaupt, daß man eben so gut Pyramiden vom kleinsten Makstabe angetroffen bat. Dennoch bleibt unbezweifelt, daß das "Pyramidenland" nicht vom Pyramidenbau überhaupt, sondern gerade von diesen Riesen ihrer Art seinen Namen hat, und es bleibt also eine berechtigte Frage, warum gerade Aegypten, nicht aber Kulturländer wie Hellas und Latium burch folche Riefenbauten ausgezeichnet Die paffenbste Antwort scheint mir zum Theil schon in bem oben Angeführten zu liegen. Es tam barauf an, bag ichon eine Staatsorganisation von großem Umfange vorhanden war, Uebergang vom Byramiben= jum Palastftil stattgefunden hatte, b. h. es mußte icon ein Großstaat vorhanden sein, mabrend der Einzelne noch anspruchslos mit einer elenben Butte fich genügen ließ. die Periode ber Staaten nach dem Inkamobell. Beitreichende, un: umschränkte Macht mit Concentrirung alles Glanzes in einem einzigen Bunfte bes Sohlspiegels ber "Sonne", Organisation ungeheurer Arbeitermaffen ohne Entfaltung bes individuellen Lebens zu schönen und gefälligen Formen, das ist ber Stil aller Inkastaaten, ihr Bauzeichen ift bie Riesenpyramibe. Die Masse willenloser Unterthanen ist zusammen geschaart, Millionen Arme gehorchen Einem Winke, burch fie und burch biese Einheit findet das Bestreben, Großes und Ewiges zu schaffen, Befriedigung — aber die Größe ist auch ber einzige Inhalt bes Grade so erscheint uns ber erste Fortschritt des Gott-Gedankens. er enthält nichts als Größe und Macht. gebankens: Die Gebanken ber Gerechtigkeit, Gute und Liebe muß erft bas verfeinerte Menschen leben schaffen, ebe es, ebe ein einzelner Borausgeeilter bas Ibeal bes Gottbegriffes bamit anfüllen kann. So muß auch ein Leben freier Individuen erst neue Bedürfnisse und neue Formen ihrer Befriedigung geschaffen haben, ehe bie Kunft sich ihm nahen kann; nur bie "Größe" allein bringt die Organisation einer früheren Zeit zum Ausbruck. Einen Großstaat auf so früher Stufe haben Bellas und Latium nicht gekannt; sie kennen wohl ein Hünengrab, aber keine Königspyramide.

Schon Herobot bezeichnete (II 125) die Stufenform der Pyramide als charakteristisch, obgleich die bekannteren Pyramiden nur durch die Entkleidung diese Gestalt erhielten. Doch ist in der That die Richtung ber Stufenpyramide auch in Aegypten nicht ohne besondere Ausbildung geblieben. Ein Beispiel dafür ist unter andern die Pyramide von Meitum, welche sich thurmartig in drei Absätzen mit nur wenig geneigten Seitenflächen erhebt.

Wenn auch Oberägypten in seinen Steinwänden selbst ein wesentlich anderes Mittel der sichern Leichenbergung darbot, so sind doch die Pyramiden keineswegs spezisisch und ausschließlich unterägyptisch, wie die Pyramide von Kusa in Oberägypten zeigt. Auch das setische Land des Fayum hat seine Pyramiden.

Rennzeichnend bagegen ist es, daß sich sämmtliche Pyramiden, so weit sie dem Gebiete des ungetheilten Flusses angehören, ausschließlich nur am westlichen Ufer desselchnung besinden. Diese Erscheinung hängt auf das engste mit der Bezeichnung des Jenseits als Amenti — "Westeland" und diese mit der Uebung zusammen, die Leiche im Leichenschiffe über den Strom zu führen und erst jenseits des Fruchtlandes an der Grenze der Wüste beizusesen. Auf diese Weise schützten sich die Lebenden davor, daß sie nicht dereinst noch von den Todten aus dem fruchtbaren Marschlande verdrängt würden, und fanden andererseits leichter conservirende Grabstellen als in dem niedern Ueberschwemmungszebiete.

Wie bamit auch wieber bie Drientirung bes gesammten Baues zusammenhing, wurde schon berührt. Sollte biefe richtig fein, fo mußte ber Erdmeridian die Basis genau in eine östliche und eine westliche Sälfte theilen. Die Pyramiden zeigen nun, daß ber ägyptische Baumeister — wohl immer aus dem Kreise der Priefterschaft — diese Richtungslinie fich baburch zu verschaffen mußte und festhielt, daß er beim Bau nach ber Norbseite bin einen Stollen in ber Weise offen ließ, daß burch ihn, wie immer die äußere Umkleibung bes Baues fortwuchs, aus ber Tiefe her immer ber Polarstern sichtbar blieb. Dit biefer so fixirten Linie waren bann alle anderen Richtungen — bis auf die Differenz von Pol und Polarstern — aftronomisch richtig bestimmt. Der Stollen aber bilbete zugleich ben Zugang in's Innere; von ihm liefen bie Eingänge zu ben Kammern aus. Daß mehrere jolcher in bemfelben Grabbau Blat haben konnten, zeigt bas Innere ber "großen Pyramibe". In berfelben führt ber Stollen birekt zu einer noch unter bem Bau in das natürliche Gestein ausgemeißelten Kammer, welche König Snefru zugeeignet wird. Ueber biefer, schon innerhalb bes Kunftbaus und burch einen abzweigenden Schacht erz reichbar ist die weiße Kammer der Königin und wieder höher als diese ein dem Innern eines Thurmes ähnlicher Raum, in dem der Sarkophag des Chusu (Cheops) steht.

Es ift klar, daß die Pyramide nur insofern ein Tempelbau genannt werden kann, als sie gleich dem Steinhügel im Marai den Kern einer solchen Anlage bildete. Der Raum für die Kulthandlungen mußte natürlich vor derselben gelegen sein, und um ihn her mochten sich Wohnungen der gestifteten Priester anschließen. So war ja auch im alten Tempel zu Anu die Pyramide nur ein Theil, aber doch der Kern der ganzen Anlage.

Daß ber Obelisk nichts anderes ist als die steinerne Malfäule, welche in anderer Form als die Byramide eine Geistwohnung bezeichnet und somit im Gebiete bes Steinbaus wieder basfelbe wie ber Stab, Pfahl ober Maft in gleicher Berwendung im Gebiete bes Solzgebrauchs, bas habe ich schon hervorgehoben. 1) Daneben ift ber schlichtere Holzpfahl nicht einmal abgeftorben, er hat fich vielmehr felbst= ftändig zum hohen bewimpelten Maft erhoben. Man barf bei biefen Wimpelmasten immerhin an jene einfacheren Holzmale im Marai benten, die aus einem Solsstude mit einem ummundenen Befleibungsstoffe bestanden. Bandartige Streifen find in Afrika die älteste und jum Theil heute noch gefertigte Form bes Bekleibungsstoffes, wie auch im "äguptischen Baterunfer" bie Uebersetzung noch zwischen "Binben" und "Gewändern" schwankt. Es konnte also sehr wohl aus dem alterthumlich bekleibeten Pfahle für eine jungere Zeit ber Wimpelmast werben. Genau so tragen aber auch die beweglichen Stäbe mit den Thierbilbern, die wir zugleich als Feldzeichen betrachten muffen, folche Wimpel ober Kahnenbänder unter bem Bilbe befestigt. Wie aber anderwärts gerabe aus bem Pfahle das Schnithild geworden ist, so steht auch hier die Steinstatue in gleicher Verwandtschaft neben dem Obelisk. Was aber bis jett als etwas ganz Einziges erscheint, das ift, daß in Aegypten auch die Byramide selbst ein solches Barallelbild der Stulptur befist: gang so wie neben bem Obelist bie Bilbfäule, so steht neben ber Pyramide ber große Sphing, ein Grabmal gleich bem bet

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 459.

Pyramibe, zugleich aber auch ein tolossales Schnithild, bessen Motiv zum Theil noch bem Gebanken bes Thiersetischismus entliehen ift.

Daß ber große Sphing ein Grab und zugleich ein Grabmal fei, das war zu Plinius Zeiten ben Aegyptern noch bewußt. Er nennt ben, ober wie er fagt, die Sphing eine "Gottheit (numen ber Umwohnenben") und fagt, "fie glaubten, bag in ihr Ronig Sarmaiu begraben sei." Das Ungeheuer ist mit bem menschlichen Haupte genau nach Often gerichtet, so daß die Orientirung der des Grabes entspricht. Die schon einmal berührte Inschrift einer Stele, welche Thutmoses IV. nach Beseitigung bes Wüstensandes, ber bas aus bem natürlichen Felsen gehauene Bild verschüttet hatte, zwischen ben Pranken bes Löwen aufstellen ließ, nennt ben Sphing ein von der Gottheit bewohntes "Bild" in bem uns bekannten Sinne. In biefem fällt aber wieder Bild und Grabmal zusammen. Es handelt fich nur um die Frage, weffen Grabmal das fei? Auch barüber berichtet uns die Inschrift selbst, und ihr scheinbar durch Rennung vieler Namen viel= beutiger Sinn wird uns klarer, wenn wir uns die übliche Abentifizirung ber Könige mit ihren Dynastiegöttern gegenwärtig halten. Rameffu II. benfelben Balafttempel bem Amon und fich felbst errichtete, so ist baran nichts Unverständliches, benn jener ist ja bas lebende Bild Amons und sein Grabraum muß ein Amonstempel sein. Den Geift eines irbischen Königs selbst wieder als Gottheit mit überschwenglichen Attributen genannt zu finden, barf uns auch nicht weiter wundern, nach dem, was wir vernommen. 1) Nun fagt die Inschrift, es rube ein großer Zauber — wir können uns nur an Uebersetzungen halten — auf jener Stätte beim Sphinx, weil die Sphinxgestalt "ein Bilb bes Chepera ift, bes febr großen Gottes, ber an biefer Stätte weilt, bes größten aller Geifter, bes ehrwurbigften Befens, beffen Bild baselbst liegt." 2) Diese Attribute können uns, wie gesagt, auf ägyptischem Boben teineswegs hindern, in Wirklichkeit, wenigstens ber Meinung bes Thutmosis IV. nach, ben Sphing für bas Grabmal eines Rönias Chevera anzuseben. Wenn wir aber die Frage ftellen wollen, welcher Dynaftie biefer unbekannte Chepera angehört haben möge, so heißt bas für uns nach jener Gottheit fragen, zu welcher er in bem uns bekannten Berhältniffe eines thebanischen Königs

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 493. 2) Brugich a. a. D. 399; Lauth a. a. D. 263.

zu seinem Amon gestanden habe. Gerade darüber belehrt uns nun die Inschrift des Weiteren, indem der Gott des Sphing sich selbst nennt: "Ich bin dein Bater Harmachu=Chepera=Ra=Tum." Aus harmachu allein würden wir aus noch zu entwickelnden Gründen einen Schluß zu ziehen nicht wagen; aber "Harmachu=Ra=Tum" sind uns zweisellos als die göttliche Dynastengruppe von HeliopoliseAnu bekannt, und wir haben also wenigstens nach der dem Thutmosis geläusigen Tradition einen König Chepera heliopolitanischer Abstammung als Ersbauer und Bewohner des Androsphing vor uns.

Der Umstand, daß es den Aegyptologen nicht gelungen ist, einen König Chepera unter den anderweitig überlieferten Königsnamen einzureihen, ändert an der Thatsache nichts, daß sich wenigstens die Zeit des Thutmosis das Verhältniß in der angegebenen Weise vorstellte und an eine einstige Herrschaft heliopolitanischer Könige von Memphis ausglaubte, wovon die sonstigen Geschichtsreste uns nichts melden.

Bie viel ift uns nicht verloren gegangen, wie viel nur in verberbtester Weise überliefert! Brugsch 1) identifizirt, ben Alten folgend, Chepera mit dem in derfelben Inschrift genannten Könige Chafra der vierten Dynastie; aber Lauth 2) wendet bagegen ein, daß nach Graberterten aus ber Rabe ber großen Byramibe hervorgebe, bag ber Sphing icon vor Chufu, bem Borganger Chefren's (Chafra's) beftand, und hält dafür, daß König Snefru dessen Schöpfer sei. Andek scheint uns boch Harmachu, von bem jene Texte reben, zu fehr Gemeinname, als daß man ihn immer mit Sicherheit auf ben Sphing allein beziehen Noch mehr spricht mir gegen lettere Annahme, daß Snefru's Grab sich über der groken Pyramide befindet. Die "vergleichende Mythologie" ist bei solchen Fragen immer im Bortheil. viel leichter, bem "Gotte" Chepera feinen Plat anzuweifen. nun schon die Sonne bes Westens, bes Oftens und die auf ber Bobe bes Mittags burch Tum, Ra und Harmachu in Beschlag genommen, so paßte es ja nur ganz vorzüglich zu ben übrigen Dunkelheiten, baß Gott Chepera bie Sonne - um Mitternacht vorstellte. 3)

Sollte Lauths Hypothese zutreffen, so müßten wir an jene "Geifter= fteine" ber Indianer erinnert werben, welche ebenfalls die ersten Bersuche wilder Stulptur an sich erdulben mußten, ehe man auch ans

<sup>1)</sup> a. a. D. 396. 20 a. a. D. S. 264.

<sup>3)</sup> Brugich ebenb.

gleich dauerhaftem Materiale anfing, schlichter gesormte Hügel zu bauen. So könnte allenfalls auch der Aegypter versucht worden sein, dem natürlichen Felsen, der sich über dem ihm anvertrauten Grade erhob, thierische und menschliche Formen zu geben. Aber die Art, wie das wirklich vollzogen wurde, scheint denn doch technische Fertigkeiten vorauszusezusezen, die vor jeder Uebung der Baukunst im Großen kaum erreicht werden konnten.

Wohl steht fest, daß gerade Harmachu die Bezeichnung des Sphinges als Heiligthum mar; aber nicht so fest steht, daß nicht auch andere Gräber fo bezeichnet wurden. Dag hor in der Gemeinbedeutung eines Berrichers, insbesondere bes gottlichen Berrichers vorfam, tann uns boch jett nicht mehr zweifelhaft sein; wenn aber bann harmachu der "Hor im Grabe" war, so konnte auch diese Bezeichnung fast bie Allgemeinheit eines Königsgrabes, eines "Hunengrabes" angenommen haben. Allerdings werden sich die Aegyptologen gegen die prosaische Uebersetzung sträuben, indem sie bafür "Horus am Horizonte" gesagt wissen wollen. Aber jene Uebersetzung zieht boch nur die Konsequenz aus bem Gebotenen. Sie geben ja zu, bag bie Aegypter bas, mas fie mit "Horizont" überseten, für Grab gebraucht hatten, und wenn 3. B. Rameffu III. im Bapprus harris von feinem Borganger fagt: "nach diesen Thaten ging er zur Rube ein in bas Horizont= gebäude", so fügt Lauth selbst 1) die Erklärung "Grab" hinzu. Aber wie immer, so bleibt bas Grab bes Chevera zugleich ein "Tempel bes hor" und ber große Sphing ift in bem Sinne, in welchem Geift und Fetisch eins find, ber "Gott harmachu."

Abräumungsversuche unserer Zeit haben gezeigt, daß das Terrain rings um den Sphing einst künstlich behandelt war. Spuren von Arkaden oder ähnlichen Bauten zeigt überhaupt das große Pyramidensfeld. All das läßt schließen, daß es an einem Systeme gehegter Höfe nicht fehlte, als deren Tempelkerne Pyramiden und Sphing zu bestrachten sind.

Lauth glaubt sogar an ein ehemaliges Gehege ber heiligen Stätten, wie es allerdings spezifisch ägyptisch gewesen ware, ein Gehege durch Wasserläufe. Er glaubt, daß ehebem ein Nilarm kunstlich rings um den Sphing geleitet worden, und daß die so geschaffene Insel hierin

<sup>1)</sup> a. a. D. 350.

ein Bild von den Vorstellungen der Aegypter vom "Gefilde Aalu", bem ebenfalls wasserumflossenen, habe darbieten sollen. Uns scheint es vielmehr sehr nahe liegend, daß man sich in Aegypten wie im norddeutschen Marschlande unter ziemlich gleichen Verhältnissen auch gewöhnt habe, Grenzen durch Wassergräben zu markiren und so auch jede Malstätte mit dem Schutzürtel des Wassers zu umgeben und daß sich in Folge dessen das Bild vom Gesilde des Jenseits in der Vorstellung des Aegypters auch nicht anders als eine Insel entwersen ließ.

Gine solche Wafferumschliefung muß nicht nur zum Schute beigetragen, sonbern auch ben Einbruck ber Heiligkeit bes Ortes in anmuthiger Weise erhöht haben. In solcher Lage befinden sich die beiben Pyramiben mitten in bem ebenfalls fünftlich gegrabenen Mörissee 📑 Dieses Pyramibenpaar, bem Könige Möris und seiner Gemahlin Merira = anchnes gehörend, zeigte in der Eigenthümlichkeit, baß fich auf ihrer Höhe kolossale Sigbilber ber Erbauer befanden, einen 🔒 abweichenden Typus. Doch liegt das nicht außer dem Bereiche des Erklärbaren. Ein aufragendes Malzeichen auf der Höhe der Pyramide -; zu erwarten, wie es boch weit häufiger auf als neben bem Erbhügel ... stehen mußte, liegt gar nicht fern. Bielleicht erhoben sich sogar ein: ... mal wirklich Flaggenmasten auf ben Spitzen ber Pyramiden; vielleicht. aber auch bilbet bie in auffälliger Farbung abstechenbe Spite felbst ben rubimentaren Erfat. Wenn aber ber Architekt ben Gebanken festhielt, bas Malzeichen auf die Höhe bes Malberges zu setzen und jenes Zeichen mittlerweile von ber Obelistenform ju ber bes Menfchenbilbes übergegangen war, so erscheint die Form der Mörispyramide völlig vor bereitet. Im Uebrigen barf uns eine gewiffe Selbstständigkeit bei Form hier taum auffallen; wir haben hier Bauten ber fetifchet Gruppe vor uns.

Mit der Zeit der 12. Dynaftie beginnen die deutlichen Spurel won Palastempelbauten; aber der Byramidendau hört da kinnt, wie begreislich, keineswegs auf; im Gegentheil scheint sich da zinngere Element zunächst nur in der Unterordnung zum älteren einzusstähren. Wir haben sogar ein sehr berühmtes Muster der Combinatic deider aus dieser Zeit — im "Labyrinthe". Daß sich dassellich irgend ein König als "Grabstätte" angelegt, darüber stimmen til Kaak-

ben Namen bes Gründers sind sie nicht einig. Daß man schon vorbem angesangen, z. B. beim Ptahtempel zu Memphis, nach den verschiedenen Beltgegenden hin Pylonen zu errichten, bezeugt wohl den Uebergang, ist aber an sich noch kein beutliches Zeugniß für den Bau eines Palastetempels; denn diese massiven Schmuckthore konnten sehr wohl auch vor einer Malstätte ältester Zeit angelegt werden, weil ja die Mauereinschließung auch dieser wesentlich, und Thore sonach nothwendig waren. Die Grabstätte des Labyrinths aber zeigt sich uns zuerst als eine Aneinanderreihung von Wohnstätten.

Nach Herobot (II. 148), der es selbst gesehen, enthielt es innershalb einer gemeinsamen Umschließungsmauer zwölf von Wohnräumen eingeschlossene Höße, welche Höße in zwei Reihen, zu je sechs, so angesordnet waren, daß man aus den sechs nördlichen durch eben so viele Thore in die sechs südlichen gelangen konnte; die Längenachse des Baues lag also wieder von Ost nach West. Beide Reihen Höße waren gebildet aus zusammen 1500 an einander gereihten Stuben, und genau so viele besanden sich unterirdisch unter diesen.

Am Westende der ganzen Anlage erhob sich eine aus Lufttrockenziegeln erbaute Pyramide, welche jetzt als die des Königs Amenemha III. aus der 12. Dynastie bestimmt ist. Als Herodot diesen Wunderbau besuchte, wurde er von den Priestern in den oberen Zimmern herumzestührt, aber die unterirdischen zu betreten, wollten sie ihm durchaus nicht erlauben, "indem sie sagten, es seien dort die Grabkammern der Könige, welche von Ansang an dieses Labyrinth erbaut, so wie der heiligen Krosodile."

Erinnern wir uns, daß wir hier im Fayum auf setischem Boden und unter der Herrschaft des Krokodilssetisches Sebek stehen, so entschleiert sich uns — oder warum sollen wir Herodot nicht glauben? — das räthselhafte Labyrinth ganz unzweideutig als ein vollendetes Seitenstück des memphitischen Serapeums, als eine zur förmlichen Stadt angeordnete Leichenstätte, in welcher die Menschen zugleich bei den ketischkörpern ihres Gottes Ruhe suchen, gerade wie irgend ein Amonsbiener im Hause des Amon. Die Einrichtung entspricht dann auch genau der in jenen Gräbern, welche die Aegypter, besonders im Oberlande, in die Felsen des Randgebirges einzuhauen pflegten. Ihre wesentlichen Bestandtheile sind eine unnahdare Zelle in der Tiefe für den Todten und eine zum Verkehr der Besuchenden und Spendenden

mit dem Geiste bestimmte Kammer oder Halle über derselben, dem Empfangszimmer eines Hauses entsprechend. Diese Salons waren eben die oberirdischen Zimmer, in welche Herodot mit Entgegenkommen geführt wurde; darunter befanden sich die ihm und jedermann verschlossenen Gradkammern. Nur das mochte ungenau sein, daß es sämmtliche Könige, wenn auch nur die Gaukönige des setischen Bereiches gewesen wären, die daselbst ruhten. War vielmehr die Pyramide dieser Todtenstätte das Grad des Königs Amenemha III., so könnte wohl die ganze Todtenstadt selbst für die Familien der gesammten Dynastie des stimmt gewesen sein.

Bum Inbegriff eines Wirrfals von Gängen und Wegen konnte bieser Bau leicht werben, obwohl sein Blan ein verhältnismäßig einfacher war. Zeber ber zwölf Höfe hatte ringsum einen Säulengang, von bem aus Thüren in alle einzelnen Gemächer führten. Da nun auch noch die Gemächer unter einander und die Höfe durch Thore verbunden waren, so war allerdings das Wirrsal der Wege um so gefährlicher, als man sich die Beleuchtung wohl nur sehr ungenügend denken kann; nicht bloß die Gemächer, sondern auch die Höfe waren nämlich mit Steinplatten eingebeckt.

Eine gemeinsame Grabstätte aus noch späterer Zeit (26. Dynastie) hat Herodot (II. 170) in Sais gefehen; die Grabstätte ift zugleich die des großen Ofiris, der Tempel der Neit als Lokalgöttin und ber Beisetungsplat ber saitischen Könige. Das "Ofirisgrab", wohl bie älteste namenlose Kultstätte bes Ortes, liegt zuhinterst, an einen See anstoßend, und ift burch große Dbelisten aus Stein gekennzeichnet. Bor ihm lag — wohl nach jüngerer Beise errichtet.— ber Tempel ber Neit, und dieser Göttin ift die gesammte Umschließung in der Beife geheiligt, daß man fagen konnte, auch die Gräber ber Könige liegen noch in ihrem Beiligthume. Lettere, ber jungste Theil bes Ganzen, find schon ganz ausgesprochene Balastbauten. Unter ihnen ist bas Grab bes Apries geschilbert als "eine große Salle" von Stein, geschmudt mit Säulen, welche wie Palmbäume aussehen, und anderen toftbaren Inwendig in der Halle ist eine Rische mit Flügelthüren errichtet, worin ber Sarg sich befindet. 1) — So lagen also in bem großen, durch die Mauer umbegten Raume, der in ältester Zeit wohl

ŗ,

<sup>1)</sup> Serobot II. 169.

an sich das Seiligthum der Malstätte bildete, die Bauwerke verschiebener Entwicklungsphasen neben einander; die älteste kennzeichnete im hintergrunde ein freier Raum mit dem aufragenden Steinmale als eine "Ofirisstätte."

Solche Museen ber architektonischen Ausbrucksweise verschiebener Zeiträume muffen als Kultstätten in Aegypten fehr allgemein gewefen fein. Selbst bis auf den einfachsten Tempelhain und jene spezifisch ägyptische Wafferumbegung reichten bie Spuren noch in die spätere Beit bes Herobot zurud. Ein anmuthendes Bilb gewährt nach feiner Schilderung das Seiligthum der Bast zu Bubaft. Als eine ringsum vom Ril umfloffene Infel, die nur ein einziger Steinbamm mit ber Stadt verband, bilbete es ben etwas tiefer liegenden Kern berfelben, auf ben man von ber Stadt aus ringsum nach allen Seiten herabbliden konnte. Die Grundlage ber Stadt war durch gehäuften Schutt emporgewachsen, aber auf die geheiligte Infel mar keiner gefallen, ein Beweis, daß von zerftorten Tempeln ber Urzeit feine Rebe fein Den Wassergraben beschatten Baumalleen, Die Insel selbst aber, ein richtiges "Gefilde Malu", umschließt ringsum eine nach innen mit Bildwerken geschmudte Mauer, durch die vom Damme her eine Thor= Im Innern biefes Raumes ift ein Sain von fehr großen Bäumen; in dem Schatten liegt das Tempelhaus mit dem Bilbe, d. h. dem Site ber Gottheit. 1)

Das Prinzip bes jüngeren Tempels, wie er insbesondere seit dem Ausschwunge Aegyptens unter der 19. Dynastie in die Erscheinung tritt, ist die Combination des Palastes mit dem Grade. Die einsachste Formel dasür hat Herodot in der angeführten Beschreibung des Gradsmals des Apries ausgedrückt: ein offen stehender Säulensaal mit einer verschlossenen Zelle daran. In ersterem verkehren die Menschen huldigend mit dem Geiste, in letzterem wohnt dieser, sei es als Menschenzeist dei der Mumie eines Todten, sei es als Gott in dem ihm aufzgestellten Bilde. Die Zelle kennzeichnet sich durch den sein han über Kaum, den sie einnimmt, ihre Abgeschlossenheit gegen das Licht des Tages und ihre heilige Unzugänglichkeit immer noch als Gradtheil. Zwischen sie und die ossenen Berkehrsräume aber schieden sich in verschiedener Weise Räumlichkeiten für die dem Geiste Nahestehenden, für

<sup>1)</sup> Serobot II. 138.

Priefter u. bgl., mährend andrerfeits wieder für die Menge bes Bolles umhegte Borräume geschaffen werden.

Diese Anlage bleibt im Besentlichen die gleiche, ob nun der Tempel aus Mauerwert und Säulen frei aufgeführt oder, wie der zu Ihsambul, als eine großartige Entwicklung einer Grabanlage in den Berg hinein gehöhlt sei. Daß nun der König des Amonhauses für sich und Amon ein Haus baute, ist nach dem Obigen eben so gut zu verstehen, als daß Ramses II. das große Haus zu Ihsambul dem Amon zu Theben, dem Ptah zu Memphis, dem Harmachu pon Anu und sich selbst zugleich weihte, oder wenn derselbe König zu Tanis dem Amon, Ptah, Harmachu und Baal-Sutech, dem sprisch-beduinischen Gotte des Steppenlandes, einen Tempel baute und allen vier Gottheiten sein eigen es Bild zur Bewohnung hinstellte; wohnten sie doch auch in ihm als dem "lebenden Bilde". <sup>1</sup>) Auch zu Ibsambul sitzen vier Statuen de sie selben Ramessu neben einander.

Aber auch auf Tempel, welche wie z. B. ber zu Ebfu wie aus einem Gusse nach ber jüngeren Formel hergestellt erscheinen, haben wieder diejenigen Modelle, an welchen seit Urzeiten alle Zeitalter ihr Theilchen arbeiteten, ihren ganz merklichen Einfluß geübt; selbst der einheitlichste ägyptische Tempel des neuen Reiches bleibt ein getreues Bild des Kultes selbst, der von Jahrhundert zu Jahrhundert neue Formen in sich aufnimmt, ohne sich je die abgelösten alten entreißen zu lassen.

Die Verbindung bes Alten mit dem Neuen geschieht in der Weise, daß die verdrängten Formen ein selbständiges Leben fortführen, so wie ein Rosenstock, den man veredelt hat, doch wieder aus der Wurzel treibt. Man läßt dem wilden Triebe an der Mauer seinen Platz. Selbständig, ein Ding für sich, dienen die alten Formen in irgend einem Borhof den jüngeren als Beiwerk. So trägt eigentlich ein jeder vollkommene Tempel der Aegypter die ganze Geschichte der äußeren Kultobjekte an sich zur Schau. Daß sich sogar die Pyramide noch als ein Bestandtheil des jüngeren Tempelbaues eingebaut sindet, haben wir schon gesehen; doch ist diese wegen ihres Raumanspruches noch verhältnißmäßig am gründlichsten ausgeschmucken Tempel nichts

<sup>1)</sup> Brugich a. a. D. 543, 545.

vom ältesten Kultinventar. Das meiste hat freilich seine Aufstellung außer bem eigentlichen Tempel sich gefallen lassen mussen, etwa so wie man alte Bilber an die Korriborwände hängt, wenn man für die Zimmer bessere gekauft hat.

So führt uns zum Tempel eine ganze Allee von Sphinzen — Grabmalformen aus der Zeit, da die Bildnerei den rohen Stein zu bemeistern begann und ihren Borwurf im Thierfetische fand. Diese Allee schließt mit zwei hochragenden Obelisten, dem Steinmalzeichen einer noch älteren Zeit. Hinter ihnen lehnen an der Pyramidenwand bewimpelte Masten — die noch älteren Borfahren des Steinmals auf dem Grade. Neben den Thoren starren uns die kolossalen Stein= bilder in Menschengestalt, die jüngsten Formen des Males an; jenseits des Thores aber öffnet sich die moderne Pracht des Säulenbaues. Hier ruht in der angefügten Zelle wieder der Schrein und das Bild, und kunstvollere Malsäulen in verjüngtem Maßtabe — Stelen — bilden den Uebergang von Bild und Denkstein im jüngeren Sinne.

Daß die Priester allein, abgesehen von dem "Dromod" genannten Borplatze, die eigentlichen Tempelräume des Inneren betreten, daß sie insdesondere als Propheten der Gottheit mit Ausschluß aller anderen Menschen jene schauen dürsen, mußte ihre Würde in den Augen des Bolkes nicht wenig erhöhen. Ihre Wohnungen haben wir dagegen jedenfalls außer dem Tempel, wenn auch in nächster Nähe dessehen, zu suchen. Als Strado (Cas. 806) das verfallene Heliopolis und bessuche, das nach seiner Schilberung überhaupt einmal ein aufgeschütteter Hügel mit einer aus dem Nil abgeleiteten Wasserumhegung sein mußte— es hieß ja als die Musterkultstätte der "ägyptische Himmel" — da sah er daselbst noch "große Häuser, worin die Priester wohnten." Aber der alte Glanz war verschwunden, die Priester, die Strado tras, rühmt er nicht um ihrer Weisheit willen; es scheint, daß das Küsterzamt der Fremdenführung ihre Hauptbeschäftigung und Nahrungsquelle geworden war.

## 14. Bergang und Bedeutung einzelner Kulthandlungen.

Diesem Ueberblicke mögen nur noch einige kleine Bemerkungen folgen, welche zum Zwecke haben, einige unter sich nicht gerabe zussammenhängenbe Bräuche mit benen anderer Bölker in Bergleich zu

stellen. Bei ber Betrachtung ber sich aufringenden Kultur ber Sübseeinfulaner machten wir die Bemerkung, daß bas Berlaffen des Brauchs ber Kindertödtung 1) einer ber wesentlichsten Abschnitte auf bem Rulturwege sei. Wir konnten in dieser Hinsicht den fernen germanischen Norben mit bem Guben, bas Bolksrecht ber Gauten mit ben Einrichtungen hawaischer Könige in völliger Uebereinstimmung auf-Daß Aegypten schon in sehr frühen Zeiten jene wichtige weisen. Staffel überschritten haben muffe, mar vorauszusehen; um so intereffanter scheint uns die Betonung, mit welcher noch ber frate Strabo gerabe in diesem Bunkte die Sitte der Aegypter über die anderer Bölker emporhebt: "auch bas ift eine ihrer Sauptbestrebungen, daß alle neugeborenen Kinder aufgezogen werben." (Cas. p. 824.) Un ben Standpunkt bes Kinbesopfers können wir also kaum noch durch rubimentare Brauche, wie wir fie nach Berobot betreffs ber Beibe ber Kindeshaare berichteten, erinnert werden. Cbenso finden mir bas Menschenopfer nur noch in wenigen Spuren angedeutet.

Aber Menschenblut muß auch einst ber Aegypter ben Göttern, ben Tobten geopsert haben, gerabe so wie ber Mejikaner, ber Sübseesinsulaner. Die Sitte verkriecht sich indes bereits auf dem Bege zum Rubimente, auf dem wir sie gar nicht erkennen würden, wenn uns nicht der treffliche Herobot den Uebergang mit unabweislicher Klarheit gezeigt hätte. Der Leser erinnere sich, wie sich die Tahitier nach dem Tode eines Freundes mit Schlägen Blut aus der Stirne entlocken, um es auf Zeuglappen aufgefangen dem Todten darzubringen. In Mejiko bestand die gleiche Sitte; auch hier war noch der Genuß des Blutes seitens des Todten der bewußte Endzweck; es wird dem Leser aber auch aus der Bibel geläusig sein, daß wenigstens die unter die Juden eingesprengten Bösen ebenfalls "um eines Todten willen" ihr Blut vergossen, und daß solches den Juden verboten wurde. Das Berbot ist zum mindesten immer ein Beweiß für das Bekanntsein einer Sache.

Der Altägypter weiß nun schon nichts mehr bavon, daß auch feine Geister sich nach bem unseinen Genusse von Menschenblut sehnen sollten; allenfalls erinnert er sich nur noch, daß die ihm feindlichen bösen Geister nach solchem streben, wie mitunter das Todtenbuch berührt. Dennoch übt er die alte Sitte in einer ihm selbst nicht mehr verständs

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 249.

lichen, rubimentaren Beise. Herobot (II. 61) sagt nämlich, nachbem er schon früher Aehnliches berichtet: "Nach bem Opfer fchlagen fich alle Männer und Beiber auf die Bruft, gar viele Tausende von Menschen: welchem Gotte zu Ehren fie bies thun, barf ich jeboch nicht sagen." Diese Art "Ehre" ist immer bedenklich. In unserer Sprache hat "Berehrung" sogar noch ben alten Doppelsinn der Spendung, "etwas verehren" heißt etwas schenken. Man that es also wenigstens für irgend einen Gott. Man weiß nun aber, daß der gute Herodot immer, wenn er jenes mustische Bifier vornimmt, an Ofiris benkt, in beffen Myftenbund er eingeführt gewesen zu sein scheint. steht es fest, daß Ofiris der Kollektivname der menschlichen Todten ist: also auch die Aegypter fclugen sich "um eines Tobten willen". Aber fie thaten es nur mit ber ftumpfen Kraft ber Faust; es wird nicht gefagt, daß fie fich fratten ober ritten. Db fie es benn boch auch einmal gethan haben mögen, um Blut zu entloden? - Darüber wird uns Aufschluß, wenn wir biefelbe Uebung bei berfelben Gelegen= heit betrachten, wie fie unter die Aegypter verstreute Rarer hand-"Alle Karer aber," fährt unfer aufmerkfamer Gewährsmann fort, "bie in Aegypten wohnen, thun noch viel mehr als bies, infofern fie sich fogar mit Messern an die Stirnschlagen, woran sie erkennen laffen, daß fie Fremde find und feine Aegypter." und Karer thun also gang baffelbe bei berfelben Gelegenheit und zu benfelben Zweden, aber sie unterscheiben sich in ber Form, und baran erkennt man fie; ber Karer schlägt sich mit geeigneter Waffe noch blutig, ber Aegypter nicht mehr; er klopft nur noch an die Bruft - ju Chren feines Gottes.

Daß dagegen auch den späteren Aegyptern Sinn und Zweck der eigentlichen Opferhandlungen, insofern sie in Darbringungen bestanden, noch völlig klar war, kann gar nicht unwiderleglicher bewiesen werden, als durch die erwähnte Felseninschrift Ramessu V., in der er von sich prahlt: "die Götter waren entzückt über die Liebesdeweise, da er ihnen die gebührenden Opfergaden, wovon sie leben, zukommen ließ, gleichwie ein guter Sohn es seinem Bater thut." Der Aegypter erkennt also sin dem Götteropfer noch immer durchaus dasselbe, wie in dem Kulte, den der Sohn dem Bater gewähren muß; ihm hat sich die Quelle alles Kultes noch nicht verborgen.

Unter den Thieren waren "reine," b. h. nicht gottverwandte Stiere und Kälber insbesondere Opfergegenftande. In Oberägypten galt auch jene Bedingung bes Nieberlandes nicht, weil fie nur ein Ausfluß bes Stierkultes ist. Wenn im Berliner Museum die Genauigfeit ber Nachbilbungen sich auch auf die Farben erstreckt, bann sehen wir allerdings Amenophis IV. gerade schwarzscheckiges Bieh opfern, was in Memphis und Anu nicht hätte vorkommen durfen: sein Sonnenkult kannte aber diese Bedingung nicht. Rühe af und opferte man nie, weil der Fiskult in ganz Aegypten verbreitet mar; durch ihren Fetisch aber hatte Isis ein Tabu auf die Kuh gelegt; sie war heilig, beziehungsweise für ben Genuß unrein. An biesem Tabu erkannte ber Aegypter Seinesgleichen. Ralbfleisch burfte bas gebräuchlichste Nahrungsfleisch gewesen sein. Der Kopf war von jeder Art Thier tabuirt. Es scheint ein Widerspruch, daß wir auf den Opferständern der Bildwerke gerabe die abgeschnittenen Köpfe der Kälber mit aufwärts gewandter Schnittfläche liegen seben, indeg doch bem Menschen biefer Gegenstand fein Nahrungsmittel war; aber gerade das zeigt hier genau die Art bes Zusammenhanges. Der Mensch ag ben Kopf nur nicht, weil er Gott allein gehörte. So harmlos das aussieht, so liegt darin boch eine unverkennbare Beziehung auf Kannibalismus, zugleich aber auf Ablösung beffelben burch bas Thieropfer. Der Kopf gehörte bem häupt= linge, ober bem Gotte, weil er als Sitz ber Seele gebacht war. Das hatte aber ursprünglich doch nur mit Bezug auf eine Menschenseele Sinn; denn man begehrte wohl in der Regel weniger Thierseelen in sich aufzunehmen. Wird nun aber das Thier im Opfer so behandelt, wie es nur dem Menschen gegenüber Sinn hatte, so muß es wohl als an beffen Stelle getreten gebacht fein.

Wenn aber Herodots Opferschilderung wirklich allgemein zutrifft, so hat sich der Aegypter der Urvorstellung so sehr entfremdet, daß er nun auch den eigentlichen Grund der Handlungsweise wieder aufzuheben versucht war. Der Gedankengang scheint naheliegend. Ist der Kopf des Thieres nun einmal etwas, dessen Genuß sich der Mensch völlig entwöhnt hat — Barbaren ausgenommen — so darf man damit doch auch eine ägyptische Gottheit nicht regaliren wollen! Es ist möglich, daß das zu Herodots Zeit schon allgemeinere Volksmeinung war, aber sie kann es nicht immer, nicht durchgängig gewesen sein; dafür der eben berührte Beweis. Zene Nachbildung im mythologischen Saale

bes alten Museums zu Berlin zeigt ganz beutlich Amenophis IV. die Köpfe zum Opfer barbringend, und auf einem anderen Bilbe erscheint eben so beutlich der Kopf einer Antilope unter den Opfergegenständen. Indem aber allmählich dem Bolke nur das Verbot im Sinne blieb, an dessen Uebertretung naturgemäß gefährliche Folgen, vielleicht Krankheit und Tod des Genießenden geknüpft werden mochten, so läßt sich sehr wohl die Entwicklung der Sitte begreisen, daß man den Kopf der Schlachtthiere als mit Fluch beladen verabscheut und fortgeworsen habe, — soweit es der Spekulationssinn des Legypters nicht vorzog, sie den im Lande wohnenden Hellenen zu verkaufen.

Ein Opfer im Feuer habe ich in all ben zahlreichen Abbilbungen ägyptischen Ursprungs nicht nachweisen können; immer besteht authentischen Quellen nach dies Opfer entweder in der Emporreichung der Gabe auf den Händen des Opsernden vor dem Bilde des Gottes oder in der Niederlegung besselben auf eigenen Opserständern, welche in Form auf einem Fuße ruhender runder Tischchen vor den Bildern stehen. Daß man die Nahrungsspenden hier hätte wie in Polynesien verwesen lassen, kann ich den reinlicheren Aegyptern nicht zumuthen, vielmehr hat sie wohl der Priester in seinen Verbrauch genommen, nachdem die Gottheit sich an Duft und Anblick erfreut, an Blut und Seele gelabt.

Nicht ganz so einfach schilbert Herobot ben Opfervorgang; zu seiner Zeit haben Formen bes Feueropfers Eingang gefunden, ob durch persischen oder griechischen Einfluß, darüber können wir nur Bermusthungen aufstellen. Um zu opfern, führte man das bezeichnete Thier an den Opferherd, auf dem man ein Feuer angezündet hatte. Dann sprengte man Wein über das Thier und schlachtete es unter Herbeistusung der betreffenden Gottheit. Der Kopf wurde abgeschnitten und sortgeschafft, die Haut abgezogen. In Betreff des Ausweidens und der weiteren Behandlung des Thieres hätte nun den verschiedenen Gottsheiten gegenüber und bei den verschiedenen Tempeln auch ein versicht eb en er Brauch bestanden. Ausschließlich vor der Hauptgottheit und nur am Hauptseste berselben — hier ist wohl Amon gemeint — folgte man der solgenden Form. Dem geschlachteten und abgehäuteten Stiere wird nur der Magen herausgenommen; das übrige Eingeweide und

<sup>1)</sup> Berobot II. 39.

bas Fett bleibt in dem Rumpfe, von dem man den Hals und die Extremitäten abschneibet. Jenen aber füllt man dann noch mit Brod, Honig, Rosinen, Feigen, Weihrauch, Myrrhen und anderem Räucherswerf und begießt ihn mit Del. So präparirt bildet nun der Rumpf den eigentlichen Opferantheil der Gottheit und man sührt ihr denselben zu, indem man ihn auf dem Opferherde verbren nt. Schenkel, Füße und Hals dagegen sind die Antheile der Opfernden. Diese wurden auf gewöhnliche Weise zubereitet und jedenfalls nicht ohne Theilnahme der Priester gemeinsam verzehrt.

Da wir sonst gerade Kopf und Schenkel auf den Opfertischen ber Götter servirt seben, sonach also die Opfergenossen ben Rumpf und bie Borderfüße verspeist haben mussen, so muß dassenige, was Herobot gerabe an diesem Ginen Opfer des höchsten Gottes als das Absonberliche hervorhebt, zweifellos in diefer befonderen Art der Eintheilung und in ber Darbringung bes Gottesantheils burch Berbrennen Diefer Art Opferung begegnen wir hier jum ersten Male. Wir murben im Zweifel sein, ob wir nicht junachst die Glaubwurdigkeit bes Berichtes anfechten follten, wenn er nicht in die Gruppe berjenigen gehörte, die Herodot über selbst Erfahrenes ober doch an Ort und Stelle Erfragtes erstattet hat. Aber einer Vermuthung muffen wir Raum geben. Herobot spricht von biefer Opferscene nur in Bezug auf benjenigen Gott, ben die Aegypter für ben größten hielten. Hierfür konnte nur Osiris und ber Reichsgott Amon-ra in Betracht tommen; aber gerade ber chthonische Rult bes ersteren muß hier aus= geschlossen sein; es fann also nur von bem Sauptfeste bes Amon, bes Gottes bes Reiches und ber Dynastie bie Rebe sein. Wir wissen zwar nicht, wann Herobot seine Forschungsreise burch Aegypten unternahm, aber aus mancherlei Gründen kann es wohl nur zwischen 454 und 444 v. Chr. gewesen sein. Aber trafe bas auch nicht zu: so lange Herobot überhaupt lebte, regierte in Aegypten bie perfische Dynastie — seit 527 v. Chr.! Daß nun die herrschende Dynastie nicht ohne Ginfluß gerade auf die Sauptafte bes Reichstultes bleiben konnte, auch wenn perfischer Ginflug bie übrigen Kulte gang unberührt ließ, ift nur allzu natürlich. Rubem hatte fie, um ihren Einfluß geltend zu machen, bazu schon mehr als ein halbes Jahrhundert Zeit gehabt.

Unter diesen Umständen und bei solcher Beschränkung seines Gebrauches wird man das Feueropfer kaum als in Aegypten einheimisch betrachten burfen; wohl aber wird man ben persischen Ginfluß für seine Einführung geltend machen muffen. Damit foll aber wieder ber schwierigen Frage nicht vorgegriffen werben, ob bei ben Versern ober wo sonst sein Ursprung zu suchen sei. Indeg nähern wir uns fortan biefen Bebieten. Go viel ift ficher, bag es nur ein Simmels = ober ber Feuerfetisch sein konnte, ber zu einer folchen Art ber Gaben= überreichung für bie Gottheit führte. Nur wenn ber Mensch ben Beift felbst im Feuer sich bentt, fann er ihm die Gaben bahin reichen wollen, wie man etwa die Opfer in das Feuer des Kirauea warf (S. oben S. 182); ober er muß zum mindesten die Beister in ber Höhe bes himmels wohnend glauben, um ihnen allenfalls durch Feuer aufgelöft die Gaben als Fettbampf zuzuführen. Feuer= ober himmels= fetischismus ist ganz unerläßliche Vorbedingung dieser Vorstellungsweise. Aber umgekehrt hat erfahrungsgemäß keineswegs ber himmelsfetischismus immer zu biefer Opferart geführt. Jegendwo in Ufien, nicht in Afrika, stedt der Reim dieser Kultform, die sich von da aus nach Westen ver= breitet hat. Nahe liegen allerbings bie Opferungen von Wohlgerüchen; auch sie können irgendwo den Uebergang angebahnt haben.

Wie dem auch sei, Eines folgt für uns aus dem Borangegangenen, wenn wir den Blick ein wenig vorausrichten wollen, schon jest. Wenn die Juden, zu deren Betrachtung wir nun bald übergehen werden, das Brandopfer als ihre vornehmste Opferform schon in die Urzeit ihrer Geschichte zurückverlegen, so ist diese Tradition entweder ansechtbar, oder die Thatsache, wenn sie besteht, kann nicht im mindesten auf einen Urzusammenhang mit Aegypten hinweisen oder gar durch einen solchen erklärt werden; vielmehr deutet das Brandopser auf einen ganz anderen Verwandtschaftskreis.

Daß ber Kultbund bei ben Aegyptern ganz allgemein burch bas rudimentäre Bundesopfer ber Beschneidung geschlossen wurde, ist allgemein bekannt. Wenn man auch schon früh Rücksichten ber Reinlichkeit und Gesundheit bafür anführte, so sind das eben nur ätiologische Mythen, wie sie sich gern um jeden unklar gewordenen Brauch bilden. Beweis bessen sind bie analogen Bräuche benachbarter Bölker und die nur aus Kultrücksichten erklärbare Pietät, welche die Aegypter selbst am Feinde dem Merkmale des Bundes entgegen trugen. Oder wie will man das Folgende aus hygienischen Rücksichten erklären? Oder sollte man eher das Reine als das Unreine gemieden haben?

Die libyschen Ra=Ba=Thuhi, welche mit ben Bewohnern bes Gaues von Sais zugleich die Neit verehrten — der Saite Aahmesu Si-Nit (Sohn ber Reit) foll ja ein Libper gewesen sein — pflegten sich auch gleich ben roberen Afrikanern hauteinzeichnungen zu machen, und behielten babei bas Bewußtsein, daß diese Zeichen ben Namen ber Neit bebeuteten. 1) Wenn Rameffu II.2) bem Gotte Btah fagt, er brenne die fremden Leute der ganzen Erde auf beffen Namen, so ift babei allerdings an ein wirkliches Sklavenzeichen gebacht, bennoch befteht ein gewiffer Zusammenhang. Bene vorgeschobenen Rudfichten wurden aber nimmermehr zu einem Gebrauche geführt haben, wie ihn Die Steininschriften, welche über Mineptah's II. Siege berichten, unzweifelhaft feststellen. 8) Einer heute noch in Oftafrika fortlebenben und auch ber Bibel nicht gang unbefannten Sitte gemäß, gahlten auch bie Aegypter die Zahl der erlegten Feinde an den als Trophäen heimgebrachten Gliebern berselben, und Mineptah II. kann mit außerorbentlich großen Summen folcher prahlen, welche ihm belabene Efel vom Kriegs: schauplate heimbrachten. Wir haben noch betaillirte Berzeichniffe barüber, und gerade aus diefen Berzeichnissen geht konfequent der Unterschied hervor, daß die Aegypter gefallenen Feinden, die sie beschnitten fanden, bie eine Sand als Zählmarke abschlugen, so daß es von jenen Efeln gang korrekt heißt: "sie waren beladen mit den Gliedern des unbeschnittenen Bolfes ber Lebu und mit ben Sänden aller Bölfer, welche mit ihnen gewesen." Gine folche Rudficht kann nur aus Rultpietät erflärt werben.

Daß die Gottheiten Aegyptens von profanen Augen nicht gesehen sein wollten, weist noch auf die alte Gradvorstellung zurück. Rux der jenige, der ihm gehört, ihm "geheiligt" oder "geweisst" ist, der Priester, darf ein "Seher", ein "Gottesschauer" sein. Da sie nun nicht gesehen werden sollen, so muß wie immer das Gegentheil unter irgend eine Strassanktion gestellt sein, und da sie an den ortsüblichen Festzeiten doch wieder unter die Menschen kommend gedacht wurden — nach dem alten Glauben der Theilnahme an den Menschensselsen — so muß das Berzeichniß dieser Zeiten, d. h. der ägyptische Kalender, maßgebend sein

<sup>1)</sup> Brugid

a) Inschrif

f end. 540.

<sup>8)</sup> Ebend

für das Berhalten oder für Glück und Unglück an gewissen Tagen;1) das bestätigt uns benn auch der vierte Papprus Sallier.

Die Borftellung, bag bie Gotter mitunter jum Schreden ber Menschen unter Diese treten, ift nicht spezifisch aguptisch; wir trafen fie vielmehr zu einer wirksamen Bolizeimagregel fructifizirt in Best- wie in Oftafrika. 2) Indem dort eine Art Briefterschaft die Rolle der Gottheit übernimmt, fest es Furcht und Schreden, aber auch wirklich Schläge und Dighandlungen, wo fie burch ein Dorf tobt. wahrscheinlich ift die Schlägerei, von der herodot (II. 63) als von einer Rultveranstaltung spricht, nur ein lokal guruckgebliebener Brauch Herodot berichtet fie von der nur von ihm ermähnten Stadt Papremis in Unterägypten. Die mit keinem besondern Namen genannte Göttin baselbst gehört als Göttermutter zweifellos ber ältesten Borstellungsweise an; neben ihr hat sich aber auch ein Beros ber jungeren in die Rultstätte gesellt. Den Tag vor beffen Feste soll sein Bild in dem bekannten Schreine aus seinem Tempel getragen Bu biefer Zeit bewaffnen sich bie Briefter mit Reulen, und merben. es stellt sich ihnen abwehrend eine Gruppe Gleichbewaffneter entgegen. "Da entsteht dann ein gewaltiger Rampf und es sterben fogar, wie ich glaube, Viele an ihren Wunden, obgleich die Aegypter behaupten, es sterbe Niemand." Bas bier zu dem altafrikanischen Brauche zuge= treten ift, bas ift fichtlich nur die Gegenwehr, in Folge beren bas Ganze ben Schein gewinnt, als handle es sich um die Darstellung eines beabsichtigten Ueberfalles ber ältern Gottheit burch die jungere, bem fich ein bewaffneter Saufen in ben Weg ftellt.

Ginen so umgestalteten Brauch kann sich aber ber Aegypter nach 2= bis 3000jähriger Uebung unmöglich noch aus dem alten Grundsgedanken heraus erklären; vielmehr fordert das förmlich organisirte Schauspiel die Deutung einer pantomimischen Darstellung heraus, wie sie sonst bei den bewußten Erdichtungen ähnlicher Schauspiele erfahrungssmäßig zu Grunde liegt. Nach dieser Deutung hat denn auch der sleißige Herodot geforscht und Folgendes erfahren: "In diesem Tempel wohne die Mutter des Ares. Dieser, in der Fremde erzogen, sei dann als erwachsener Rann gekommen, um seiner Mutter beizuwohnen. Die Diener der Rutter, die ihn vorher gar nicht gesehen, hätten ihn aber

<sup>1)</sup> Bergleiche oben G. 304.

<sup>2)</sup> Siehe oben G. 121 ff.

nicht hereinlassen wollen, sondern ihm den Eingang werwehrt. Da habe er aus einer andern Stadt Menschen hergebracht, die Diener hart behandelt und sei dann zu seiner Mutter eingegangen. Daher, beshaupten sie, sei zu Ehren des Ares diese Schlägerei bei seinem Feste eingeführt worden". 1)

Run kann aber wieber eine jungere und gebilbetere Zeit fich nicht babei äfthetisch beruhigen, daß eine folche Thatsache in all ihrer Nacktheit felbst Gegenstand einer Rultfestbarftellung fein folle, und giebt biefer Deutung wieder eine neue zeitgemäßere Ausbeutung. Man spricht nicht mehr von bem blutschänderischen Ares, sondern nur noch von einer "zeugenden Naturfraft" und einer im Frühlinge "befruchteten Mutter Erbe", und es ließe fich fogar recht artig barftellen, wie basselbe Samenkorn, das die Erde gezeitigt, sie neuerdings befruchtend in ihren Schoß zurückfalle — ber Sohn zur Mutter zurückehre. hinderniffe, die bas Korn babei findet, maren leicht barzuftellen und ebenso leicht die Hilfe, die ihm bei beren Ueberwindung zu Theil wird. Die Hilfe, die Ares sich holt, wären die robenden und pflügenden Hände bes Landbauers und das Ganze ein Fest des siegenden Früh= lings und ber siegenden Kultur zugleich. Gewiß, folder Deutungen find alle Kultbräuche und Mythen fähig, und sie zu finden ift nicht schwer; gewiß find auch die Menschen in ein Stadium getreten, mo folde Deutungen ihnen Bedürfniß murden und ihren Geist befriedigten; aber unmöglich ift es, baraus ben Schluß zu ziehen, bag nun auch die schwarzen Afrikaner, wenn fie zum Schrecken ihrer Weiber ab und zu ben Muansi brullen ober bie Sindungo muthen ließen, bamit eigentlich die bramatische Vorführung einer Szene aus dem Naturleben beabsichtigt hätten, für deffen poesievolle Auffassung ihr Geift absolut unbefähigt ift. Daß aber bie Rultbräuche älter find als bie Erzeugnisse bes feiner gebildeten Geistes einzelner Kulturvölker, dafür haben wir wohl Beweise genug erbracht. Sollten wir aber auch im gegebenen Falle in ber Beziehung auf die alte Form bes Brauches irren, fo lage eine hiftorische Deutung immer noch naber.

Der Ralender bes genannten Papyrus enthält eine Menge von Borschriften, welche alle auf benselben Grundgebanken beruhen, wenn sie auch allmählich verschiedenen Umbeutungen unterworfen sein

<sup>1)</sup> Berodot II. 64.

mußten. So warnt er, an bestimmten Tagen bas haus zu verlassen, mit der klar ausgesprochenen Motivirung, weil an diesem Tage gewisse Gottheiten auf der Erde sich aufhalten. Wenn er in gleicher Beise warnt, bestimmte Gegenstände anzusehen, so liegt, wenn auch unauszgesprochen, der Gedanke zu Grunde, daß in diesen Gegenständen Gottsheiten und Geister ihren Fetisch sich aufsuchen.

Der Gebanke, daß die Gottheiten ihren Wohnfit nach Zeiten wechseln, mußte nothwendig auftommen, seit jeder einzelnen eine ganze Reihe unterschiedlicher Fetische und andere Site unter, auf und über ber Erbe, im himmel und auf ber Sonne angewiesen waren. Auch bie Berschmelzung von Clanfulten zu Gaufulten und bann wieber bie Berbindung ber Gaue unter einander mußte einem solchen Kalender mehr Daten liefern. Bur Beit ber Selbständigkeit ber Gaue war es überall ein anderer Horus, ber an ber Rultstätte feine feste Wohnung hatte. Richt ihm fetten bie Menschen ursprünglich ein bestimmtes Fest ein, damit sie und er sich freuten, sondern wenn und so oft bie Menschen fich freuten, sei es aus Anlag ber glücklich eingebrachten Ernte, ber glücklich beenbeten Bestellung u. bergl., wenn sie fich ju gemeinfamem Schmause versammelten, ba war auch bie Bottheit unter ihnen; wo anders follten fie fich fammeln als im Friedensbanne ber gemeinsamen Malftätte? Run verschmelzen bie Gaue zu einem Staatsganzen; die schon vorhandene Vorstellung eines, einer ganzen Organisation gemeinfamen Rultobjettes bewirkte Die Ibentifizirung aller, Horus genannten Gaugotter, aller gleichnamigen überhaupt; fo hatte nun ber Eine Borus viele Rultstätten im Lande. Die Refte hatten fich taum so fixirt, daß fie überall auf benfelben Tag fielen, aber fie wichen einander nun absichtlich aus. So tam ein neuss Moment ber Beweglichkeit in die Borftellung: Horus war nun unterwegs von einer Rultstätte zur anbern, und umgelehrt wieder; es erschienen zu verschiedenen Beiten verschiedene Götter unter ben Menschen.

Es handelte sich also barum, zu wissen, wie und wann die Götter ihre Sitze wechselten; auch diese Renntniß erwarben Hand in Hand mit dem Einflusse auf die Anordnung oder vielmehr Fixirung der Festzeiten die Priester; sie legten sie in jenen Kalenderwerken nieder. Ratürlich wurde allmählich für die Prazis des Bolkes die Straffanction beim Zuwiderhandeln die Hauptsache; in ihr lag die größte Eindringlichkeit. So erscheinen darum denn auch die priester-

lichen Borschriften schon in dieser Fassung: "Gehe am 15. Paophi des Abends nicht aus beinem Saufe, benn bas Auge beffen, ber eine Solange erblict, die an diesem Abende hervorkommt, leibet auf ber Stelle Schaben."1) Wenn es baneben beißt, bag berjenige, welcher am 23. bes Monats Choiaf gemiffen Göttern begegne, erblinde, so ist es klar, daß auch der Anblick jener Schlange nur deshalb schäbigt, weil gerabe zu biefer Zeit bie Schlange als Fetisch vom Geiste bewohnt ist. In andern Fällen wird bas klar ausgebrückt. Man barf am 28. Choiat feine Fische effen, ober es ist schädlich, fie an biesem Tage zu effen, weil an biesem Tage bie Götter von Tattu Fisch geftalt annehmen, b. h. also vorübergebend zu ihren alten Fetischen gurudtehren, benen fie burch die jungere Borftellung an ben himmel, durch die Aufstellung von Bilbern zc. entrückt find. 11. Tybi bewohnt Ra bie Flamme - ber bundigfte Beweiß, daß auch diese als Fetisch vorgestellt murbe; aber es ist möglich, daß diese Borftellung nicht alter ift, als ber Ginflug ber perfifchen Berrichaft. Man barf also an biesem Tage sich keiner Flamme nahen. 9. Pharmuti mandert Ra nach Hai-ren-sen; barum möge niemand zur Rachtzeit ausgehen. Manchem Lefer wird babei bas beutsche Ammenverbot eingefallen fein, an bestimmten Tagen gewisse Thiere ja nicht bei ihrem Namen zu nennen! Der lette Bobenfat ift endlich ber Aberglaube an die Borbebeutung des "Anganges" ber Thiere.

Die erstere Sitte aber trifft zugleich mit dem zusammen, was die Zulus ihr "Honipa" nennen.") Auch dieses kennt der Aegypter, wenn auch, so viel wir davon wissen, nur in zeitlicher Beschränkung: es darf ber Name Set's am 24. Pharmuti nicht laut genannt werden.

Während so diese ganze Reihe von Borstellungen nach unten hin ganz deutlich an den wirklichen Ausgang anknüpft und diesen verzräth, ist es eben so klar, daß nach oben hin in der Praxis daraus ein System von Beschränkungen, Anzeichen, Borbedeutungen sich entwickeln mußte, das im Einzelnen auf keine rationelle Basis mehr gestellt werden konnte. Drohte ursprünglich eine Handlung zu einer bestimmten Zeit Unglud zu bringen, weil der Priester wußte, daß

<sup>1)</sup> Uebersett von Renouf a. a. D. 148.

<sup>2)</sup> S. oben S. 90.

an diesem Tage eine bestimmte Gottheit den Frieden ihres Umgehens nicht ungestraft brechen ließ, so mußte im Lause der Zeit umgekehrt aus thatsächlichen Unglücksfällen der Schluß abgeleitet werden, daß an diesen Tagen eine Gottheit dieses oder jenes Unternehmen verdiete. So füllt sich mit solchen Ersahrungen und Schlüssen allmählich der ganze Jahreskalender der Priester und die Erinnerung des Bolkes. Auf dieselbe Beise mußte die Ersahrung auch die Speise quixilles vermehren, und ihr solgend der Brauch auch solche schaffen, welche die rationelle Grundlage der alten nicht mehr besaßen; ja, war es einmal überhaupt schädlich, Quixilles nicht zu achten, so mußte es umgekehrt abgesehen von jeder anderen Begründung gut und vortheilhaft erscheinen, überhaupt welche zu schaffen und zu achten, und dieser Rüßelichkeitsbegriff ging über in den der Verdiensstlichkeit.

9w

,

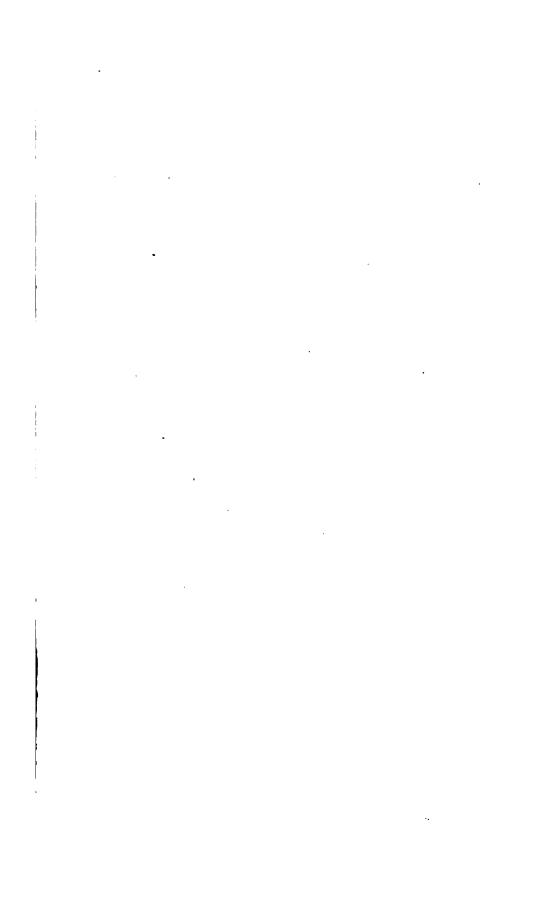

•

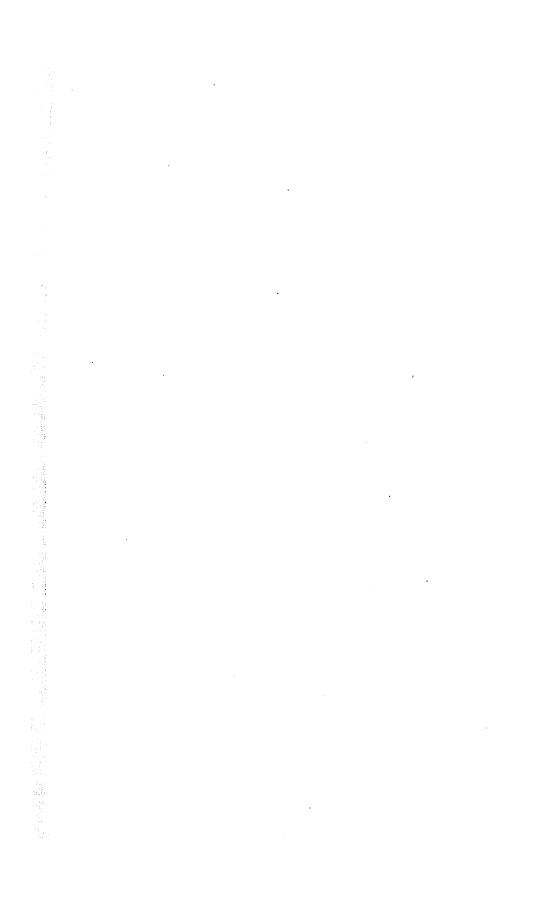

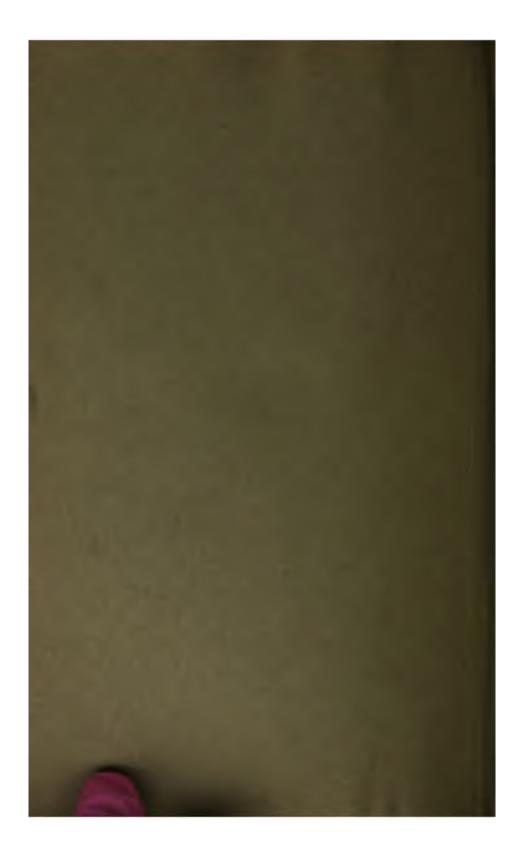

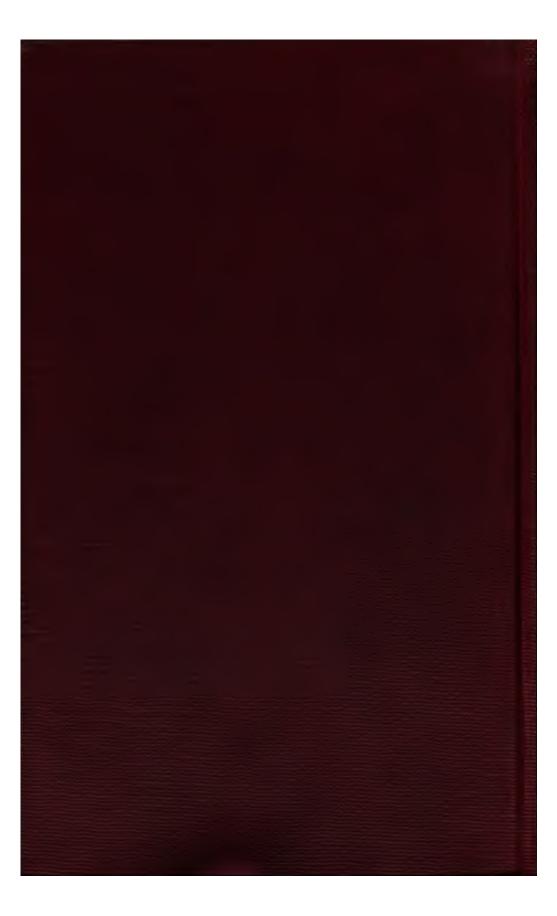